

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



.

|  | • |   |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | , |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   | • |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   | • |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | · |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  | · |   |

|  |   | - |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | · |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | • |  |
|  |   |   |  |

# 23 eit räge

zum

# Ungarisch-kroatischen Bundesrechte.

Rechtliche und politische Erörterungen

mon

### Dr. Josef Pliverić

ord. öff Professor des Staats und Völkerrechts an der königl kroatischen Franz-Josefs-Universität in Agram

Agram, 1886.

Leop. Hartman's Berlag (ungli & Dentich).



## Beiträge

zum

# Ungarisch-kroatischen Bundesrechte.

## Rechtliche und politische Erörterungen

pon

## Dr. Josef Pliverió

ord. öff. Professor des Staats= und Bölkerrechts an der königl. kroatischen Franz-Josefs-Universität in Agram.

Agram, 1886.

Leop. Hartman's Berlag (Augli & Deutsch).

LOAN STACK

71) , , C + 1

In Folge der im Jahre 1883 in Kroatien ftattgefundenen Unruhen, welche in einen formellen Aufstand auszubrechen drohten, erhat der froatische Landtag in seiner Adresse vom 26. Oktober 1884 die Anbahnung von Berhandlungen zwischen Kroatien und Ungarn. Die Krone gestattete bies mit a. h. Restript vom 23. Dezember 1884 und in Folge dessen mählten die Bertretungen beider Länder je einen Ausschuß von 12 Mitgliedern — sogenannte Regnifolar-Deputationen — welche soeben die Verhandlungen führen. Zweck dieser Verhandlungen ist es, zu untersuchen, inwieferne ber von Kroatien erhobene Einwand berechtigt und begründet ift, daß in der Praxis Manauch geschieht, mas weder mit dem Buchstaben noch mit dem Geiste der das gegenseitige Berhältniß regelnden Ausgleichsverträge im vollen Einklange steht, oder wie das a. h. Reskript sagt: "Die volle Klarheit des bestehenden Ausgleichs= gesetzes im gegenseitigen Einvernehmen außer Zweifel zu stellen" und dabei "alle möglicherweise auf= tauchenden Fragen zu klären und hiedurch die Möglichkeit der Mißverständnisse zu beseitigen."

Die Deputation des kroatischen Landtages hat ihre Forderungen Anfangs April in einem "Nuntium" formulirt der Deputation des ungarischen Reichstages übergeben; die ungarische Antwort steht unmittelbar bevor. Bei der hohen Wichtigkeit der Sache war es nothwendig, vorwiegend vom rechtlichen Standspunkte zu diesen Verhandlungen Stellung zu nehmen. Ich habe dies in zwei Artikel-Serien gethan, von welchen die erstere: "Vor dem Nuntium" (S. 1—48) betitelt am 24. März l. J. abgesschlossen wurde, während ich die zweite: "Nach dem Nuntium" (S. 49 fg.) erst Ende April l. J. zu schreiben mich entschlossen und am 28. August beendigt habe. Beide wurden vom "Agrasmer Tagblatt," dem deutschen Organe des Zenstrumklubs veröffentlicht.

Von vielen Seiten wurde an mich das Begehsten gestellt, eine Separat-Ausgabe veranstalten zu lassen. Mit Rücksicht darauf, daß bisher in gart ein er Sprache ein aussührlicheres Werk existirt, welches das ungarischstroatische Bundessverhältniß vom staatsrechtlichen Gesichtspunkte aus behaudeln würde, die vorliegenden Erörterungen aber so aussührlich sind, daß damit diese Lücke in der staatsrechtlichen Literatur zum großen Theile ausgesüllt werden dürfte, habe ich mich entschlossen dem Begehren zu willfahren.

Was die Anlage des Buches betrifft, so entspricht dieselbe der konkreten Beranlassung, aus welcher es entstanden ist, und ebenso richtet sich die ganze Oarstellungsweise nach den Bedürfnissen jener Kreise, für welche die Erörterungen, ursprüngslich und hauptsächlich bestimmt waren, nämlich nach den Bedürfnissen des intelligenten zeitungsslesenden Publikums ins und außerhalb Kroatiens, welches über alle Fragen belehrt und welchem mit den Erörterungen ein orientirender Wegweiser durch die sehr komplizirten Rechtsverhältniss UngarnsKroatiens geboten werden sollte. Aus diesem Grunde

mußten auch viele Wiederholungen beibehalten werden, um auch einzelne Artikeln für sich ohne Zusammenhang auf das Ganze verständlich zu machen.

Andere Wiederholungen sind wieder dadurch entstanden, daß ich die Arbeit parallel mit deren Beröffentlichung geschrieben habe, und daher wie der große Römer in einem seiner Briefe sagte: ke in e Zeit hatte kürzer zu schreiben. Die Arbeit lag also vor ihrer Publikation in ihrem zweiten Theile nicht abgeschlossen vor mir, damit ich derselben hätte eine vollendetere Form geben können.

Außerdem geht durch dieselbe ein gewisser polemischer Zug und eine Rücksichtnahme auf politische Momente — besonders in der ersten ArtikelsSerie — wodurch abermals viele Abschweifungen und Wiederholungen nothwendig geworden sind. Zu einer Umarbeitung des Ganzen sehlte mir die Zeit und so mußte denn auch dieses unverändert bleiben.

Alles dieses bitte ich bei Beurtheilung der fors mellen Seite des Buches berücksichtigen zu wollen.

Im Uebrigen glaube ich, daß das Buch auch so wie es ist, bis zum Erscheinen eines formell vollendeteren Wertes auch von den Männern der Wissenschaft wird freudig begrüßt werden können, namentlich in Ungarn und Oesterreich, wo der Gegenstand in einem näheren Zusammenhange mit dem positiven öffentlichen Rechte der ganzen habs-burgischen Monarchie steht.

Indem ich die Arbeit dem geneigten Leserstreise hiemit übergebe, wünsche ich nur, daß diesselbe mit jener Objektivität beurtheilt werden möge, mit welcher ich sie zu schreiben bestrebt war, im vollsten Bewußsein, daß jeues von Sr. Majestät vorgesteckte Ziel, daß durch die gegenwärtigen Vers

handlungen zwischen Ungarn und Kroatien auch die "Möglichkeit der Mißverständnisse" zu beseistigen sein, nur durch eine durchgreifende und sachliche Erörterung aller Fragen erreicht werden könne.

Agram, Marine Geburt 1886.

Dr. Josef Pliverić.



## Kurze Inhaltsangabe.

|                                                                                          | Seite                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Vor dem Nuntium                                                                          | 148                     |
| I. Veranlassung zum Schreiben dieser Artikel-                                            |                         |
| Serie. Der vom Verfasser eingenommene                                                    |                         |
| recht liche Standpunkt im Gegenfaß gum                                                   |                         |
| politisch en der kroatischen Rechtspartei                                                | 1                       |
| Aroatien ist keine Provinz, sondern ein seit                                             | _                       |
| jeher mit Ungarn verbundener Staat                                                       | 4                       |
| Urtheil der Fachkreise hierüber                                                          | 7<br>8                  |
| Siebenbürgen und Kroatien                                                                | 8                       |
| II. Charakterisirung der kroatischen politischen                                         | 10                      |
| Barteiprogramme                                                                          | 10                      |
| Politische Nothweudigkeit die gegenwärtige staatsrechtliche Stellung, so wie sie ist, zu |                         |
| vertheidigen                                                                             | 17                      |
| III. Die Hamptursache der unerquicklichen poli-                                          | 2.                      |
| tischen Zustände in Kroatien ist die Un-                                                 |                         |
| kenntniß und die daraus entspringende                                                    |                         |
| Nichteinhaltung des Ausgleichsvertrags .                                                 | 20                      |
| Berschiedenheit des ungarischen und des kroa-                                            |                         |
| tischen Standpunktes                                                                     | 22                      |
| Nur vom rechtlichen Standpunkt kann eine                                                 | <b></b> .               |
| Ginigung erzielt werden                                                                  | 27                      |
| IV. Welche Partei diese Einigung bewerkstelligen                                         | 0.1                     |
| tann                                                                                     | 31                      |
|                                                                                          |                         |
| lichen Natur des ungarisch-kroatischen Ver-<br>bandes                                    | 34                      |
| V. Einwendungen gegen den Standpunkt des                                                 | 07                      |
| Verfassers, geschöpft aus der "Absicht" der                                              |                         |
| Kontrahenten bei Abschluß des 1868er                                                     |                         |
| Vertrags                                                                                 | 36                      |
| VI. Die Natur der Sache ist enscheidend                                                  | 41                      |
| Der § 70 des 1868er Ausgleichs beweist die                                               |                         |
| Richtigkeit des vom Verfasser eingenom=                                                  |                         |
| menen Standpunktes                                                                       | 42                      |
| menen Standpunktes                                                                       | 43                      |
| Die gegenwärtige Praxis                                                                  | 45                      |
| Nach dem Nuntium                                                                         | <b>4</b> 9— <b>5</b> 38 |
| I. Beweggründe zum Schreiben der zweiten                                                 |                         |
| Artifel-Serie                                                                            | 49                      |

| III                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                              | Seite      |
| Erste Frage: Ist Kroatien eine Provinz obe                                                   | er 💴       |
| ein Staat?                                                                                   | . 55       |
| II. Berfassers allg. Urtheil über das Nuntius III. Rechtliche Ratur der ungarisch ekroatisch | m 58<br>H) |
| "staatlichen Gemeinschaft"                                                                   | . 64       |
| Ungarn-Aroatien kein Einheitsstaat                                                           |            |
| sondern ein auf Bertag beider Länder beri                                                    | I=         |
| bendes Bundesverhältniß                                                                      | 69         |
| IV. Berhältniß Ungarn-Kroatiens zu Desterrei                                                 | M          |
| im Milaamainan                                                                               | . 71       |
| im Allgemeinen                                                                               | . 11<br>:4 |
| v. Setyutinis Atvatiens zu ungarn in ven m                                                   | ll<br>₩=   |
| Desterreich gemeinsamen Angelegenheiten                                                      | 75         |
| Bezeichnung dieser Angelegenheiten                                                           | . 77       |
| Titel der Gesammtmonarchie                                                                   | . 81       |
| Titulatur Sr. Majestät                                                                       | . 86       |
| Reichswappen                                                                                 | . 87       |
| Reichsfahne                                                                                  | . 88.      |
| Handelsflagge                                                                                | . 89       |
| Die ungarländische Delegation                                                                | . 91       |
| VI. Weitere Erörterung über die ungarisch-kros                                               | 1.         |
| tischen gemeinsamen Institutionen                                                            | . 93       |
| VII. Rechtliche Stellung Kroatiens in den "ar                                                | . 00       |
| tanaman Maaslaankaiten"                                                                      | (s<br>101  |
| tonomen Angelegenheiten"                                                                     | . 101      |
| Gegenüber Desterreich                                                                        | . 102      |
| Gegenüber Ungarn                                                                             | . 103      |
| Nothwendigkeit eines Rechtshilfertrags                                                       | . 107      |
| VIII. Rechtliche Stellung Kroatiens zu dritte                                                |            |
| Staaten                                                                                      | . 108      |
| Bezüglich der Ungarn und Kroatien gemeir                                                     | 1=         |
| samen                                                                                        | . 110      |
| samen                                                                                        | 1=         |
| gelegenheiten                                                                                | . 111      |
| Die Forderung des Nuntiums                                                                   |            |
| Stellung des Ministerpräsidenten                                                             | . 116      |
| Der Minister des Weußern ist bei Abschlu                                                     | . 110<br>6 |
| von Staatsverträgen "autonomen" Inha                                                         | p<br>1     |
| tes an die Zustimmung des Banus ge                                                           | l=<br>n-   |
|                                                                                              | . 122      |
| bunden                                                                                       | ~          |
| Die verfassungsmäßige Genehmigung solche                                                     | er .       |
| Verträge gibt für Kroatien der kroatisch                                                     | )e         |
| Landtag                                                                                      | . 124      |
| IX. Konflikte zwischen Ungarn und Kroatier                                                   | t.         |
| Nothwendigkeit auch diese Frage zu beleuchte                                                 | n 131      |
| Speziell auch aus kontreten Veranlassunge                                                    | n 134      |
| X. Geschichtliches. Unrichtiger Standpunkt de                                                | er         |
| Ungarn bei Beurtheilung des kroatische                                                       | n          |
| Verhältnisses                                                                                | . 139      |
| Ungarn-Aroatien ehemals ein streng ausge                                                     | 2=         |
| prägtes Sozialverhältniß                                                                     | . 140      |
| Zeugniß der ungarischen Hoffammer                                                            | . 140      |
|                                                                                              | . 142      |
| Verböcz' Tripartitum                                                                         | . 146      |

•

|                                                                                  | Seite             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Beleuchtung bes uugarischen Standpunktes .                                       | 237               |
| Die Berhandlungen blieben ohne Erfolg                                            | 244               |
| Stellung des kroat. Lundtages zu denselben                                       | 244               |
| Die ungarische Verfassung wird restituirt .                                      | 247               |
| Zwischen Ungarn und Kroatien dauert auch                                         |                   |
| nach der Verfassungsrestituirung der Zu-                                         |                   |
| stand der Trennung fort                                                          | 249               |
| Stellung des ungarischer. Reichstages zu den                                     |                   |
| 1866er Verhandlungen mit Kroatien. Be-                                           |                   |
| schluß vom 9. und 10. April 1867                                                 | 251               |
| Kritische Beleuchtungen desselben                                                | 256               |
| XV. Der froat. Landtag wird 1867 einberufen                                      | 261               |
| Er lehnt die Theilnahme an der Krönung ab                                        | 264               |
| Bedingungen zur Theilnahme                                                       | $\frac{265}{265}$ |
| Auflösung des Landtages                                                          | 272               |
|                                                                                  | •                 |
| XVI. Rechtliche Würdigung des ohne Theil=<br>nahme der Kroaten vorgenommen Krön- |                   |
| nnugsaktes                                                                       | 275               |
| Stellung Kroatiens nach der Krönung                                              | 278               |
| Wiedereinberufung des kroat. Landtages für                                       | 210               |
| den 9. Jänner 1868                                                               | 279               |
| Neuerliche Verhandlungen mit Ungarn füh=                                         | ~.0               |
| ren zum Abschluß des 1868er Ausgleichs                                           | 280               |
| Rechtlicher Charafter des Ausgleichs und des                                     | .,,,,,,           |
| durch denselben geschaffenen Verhältuisses                                       | 280               |
| Der 1868er Ausgleich als Abschluß der seit                                       |                   |
| 1825 entstandenen Differenzen zwischen                                           |                   |
| Ungarn und Kroatien                                                              | 286               |
| Einwendungen gegen ben Vertragscharakter                                         |                   |
| des ungarisch-kroatischen Verhältnisses                                          | 287               |
| XVII. Das seit 1868 bestehende Verhältniß be-                                    |                   |
| ruht auf deniselben Prinzipe, wie das ehe=                                       |                   |
| malige nämlich auf Vertrag                                                       | 42, 290           |
| Ueberschreitung der Konpetenzen von Seite                                        |                   |
| der gemeinsamen Organe und deren Folgen                                          | 291               |
| Konflikt im Jahre 1883                                                           | 292               |
| Welchen rechtlichen Schutz genießt Kroatien                                      |                   |
| für seine staatsrechtliche Stellung                                              | 296               |
| Exekution gegen Kroatien unzulässig                                              | 297               |
| Rechtliche Bedeutung des § 51. des 1868er                                        |                   |
| Ausgleichs für die Verhinderung von Kon-                                         | 200               |
| fliften                                                                          | 298               |
| Meinungsdiferenzen zwischen Banus und ge-                                        | 202               |
| meinsamen Ministerpräsidenten                                                    | 302               |
| Der Ministerpräsident kann anstatt des Banus                                     |                   |
| auf Grund des § 51 keinen Kommissär                                              | 303               |
| zur Ernennung vorschlagen                                                        | 306               |
| Rechtliche Mittel zum Schuße Kroatiens gegen                                     | •,00              |
| Rompetenzüberschreitungen                                                        | 308               |
| stompetenzuverjageettungen                                                       | 500               |

| XII                                             | ~ .:        |
|-------------------------------------------------|-------------|
|                                                 | Seite       |
| Parallele mit Art 3. der deutschen Reichsver-   |             |
| fassung                                         | 412         |
| Befähigung der gemeinsamen Beamten              | 415         |
| Gemeinsames Indigenat für Kroatien und          |             |
| Ungarn im Sinne des Art. 3. der deutschen       |             |
| Reichsverfassung 16. 412                        | 413         |
| Indigenat ist nicht Staatsbürgerschaft baber    |             |
| fein gemeinsames politisches ober Aftiv-        |             |
| bürgerrecht als Kennzeichen besselben           | 413         |
| Besondere kroat. Staatsbürgerschaft. 15 413 423 | 493         |
| XIX Vertretung Kroatiens im Oberhause (Mag-     |             |
| natentafel) des gemeinsamen Reichstags .        | 426         |
| GA. 7: 1885 nicht korrekt zu Stande ge-         |             |
| fommen                                          | 427         |
| Rechtlicher Charakter bes Budapester Reichs=    |             |
|                                                 | . 430       |
| Beweiß aus analogen Källen bezüglich des        |             |
| Abgeordnetenhauses                              | 431         |
| Stimmrecht der kroatischen Mitglieder der       |             |
| Magnatentafel                                   | 433         |
| XX Das Budget der gemeinschaftlichen An-        |             |
| gelegenheiten                                   | 439         |
| gelegenheiten                                   | 442         |
| Kroatien kann wegen § 13 und 27 bes 1868er      |             |
| §. 3 des 1873er und § 5 des 1880er Aus-         |             |
| gleichs zur Participirung bei Anleihen          |             |
| außer an jenen der Gesammtmonarchie nicht       |             |
| augeangen merden                                | 446         |
| Form des gemeinsamen Budgets                    | <b>460</b>  |
| Abrechnung zwischen Kroatien und Ungarn         | 460         |
| Das öffentliche Vermögen Kroatiens              | 465         |
| Die gemeinsame Finanzverwaltung                 | 467         |
| Finanzdirektion in Essek und Forstdirektion     |             |
| in Agram                                        | 468         |
| Unterstützung der gemeinsamen Finanzorgane      |             |
| burch kroatische Behörden (GA. 15:1876          |             |
| und $44:1883$ )                                 | 469         |
| Nothwendigkeit eines Erlages an die letzteren   | 471         |
| Finanzverwaltungsgerichtshof                    | <b>47</b> 3 |
| Bemerkungen über die gemeinsamen Straßen,       | 8 PH ()     |
| Flüsse, Eisenbahnen                             | <b>47</b> 6 |
| Behandlung der kroatischen Hauptstadt von       | 4 OF        |
| der gemeinsamen Regierung                       | 497<br>481  |
| Tarifyolitik                                    | 401         |

XXI. Der kroatische Minister und die Vorla-

|                                                |             | XIII |
|------------------------------------------------|-------------|------|
|                                                | Seite       |      |
| Bei Verhandlung über gemeinsame Angele-        |             |      |
| genheiten ift auf dem Reichstagsgebäude        |             |      |
| neben der ungarischen auch die kroatische      | •           |      |
| Fahne aufzuhissen                              | 491         |      |
| In Kroatien ist nur die troat. Fahne offiziell | 491         |      |
| Für Kroatien ist ausschließlich die kroatische |             |      |
| Sprache die öffentliche sowohl im internen     |             |      |
| als im externen Verkehr                        | 494         |      |
| Unrichtige Unschauung des Nemzet               | 495         |      |
| Die Staats- und Banknoten muffen ebenfalls     |             |      |
| froatischen Text haben                         | 501         |      |
| XXII. Schlußbemerkungen bezüglich des ehema-   |             |      |
| ligen Berhältnisses                            | 503         |      |
| Virozsil's Ansicht                             | 506         |      |
| Schlußbemerkungen bezüglich des gegenwärti-    |             |      |
| gen Verhältnisses                              | 509         |      |
| Bedeutung ber pragmatischen Sanktion für       |             |      |
| die Erkenntniß der rechtlichen Natur des       |             |      |
| ungarisch-kroatischen Verhältnisses            | 510         |      |
| Dasselbe beruht durchwegs auf Vertrag          | 511         |      |
| Warum wird trotdem Aroatien für eine un-       |             |      |
| garische Provinz gehalten                      | 512         |      |
| Urtheile auswärtiger Publizisten über des      |             |      |
| Berfassers Standpunkt                          | 513         |      |
| Zwei Stimmen aus Ungarn                        | 516         |      |
| Nichtanerkennung des Bundescharakters des      |             |      |
| ungarisch-kroatischen Verhältnisses auf Seite  |             |      |
| Ungarns ist die Ursache aller Mißhellig-       | -10         |      |
| feiten                                         | 518         |      |
| Die Staatsidee                                 | 519         |      |
| Anwendung auf das ungkroat. Verhältniß         | 520         |      |
| Ungarn und Kroatien ein aus zwei Staaten       | <b>50</b> 0 |      |
| zusanimengesetztes Reich aber kein Staat       | 523         |      |
| Nothwendigkeit diesen Gedanken festzuhalten    | 525         |      |
| Richtiger Standpunkt des Nuntiums              | 528         |      |
| Aroatische Stimmen über den Werth und die      | 531         |      |
| Reformabilität des Ausgleichs                  | 533         |      |
| Ungarische Anschauungen darüber.               | ออูก        |      |
| Möglichkeit einer aufrichtigen Aussöhnung      | <b>597</b>  |      |
| zwischen Ungarn und Kroatien                   | 537         |      |
|                                                |             |      |

Berichtigung: Auf Seite 469, Zeile 20 von oben soll es statt 1872 — 1873 heißen.

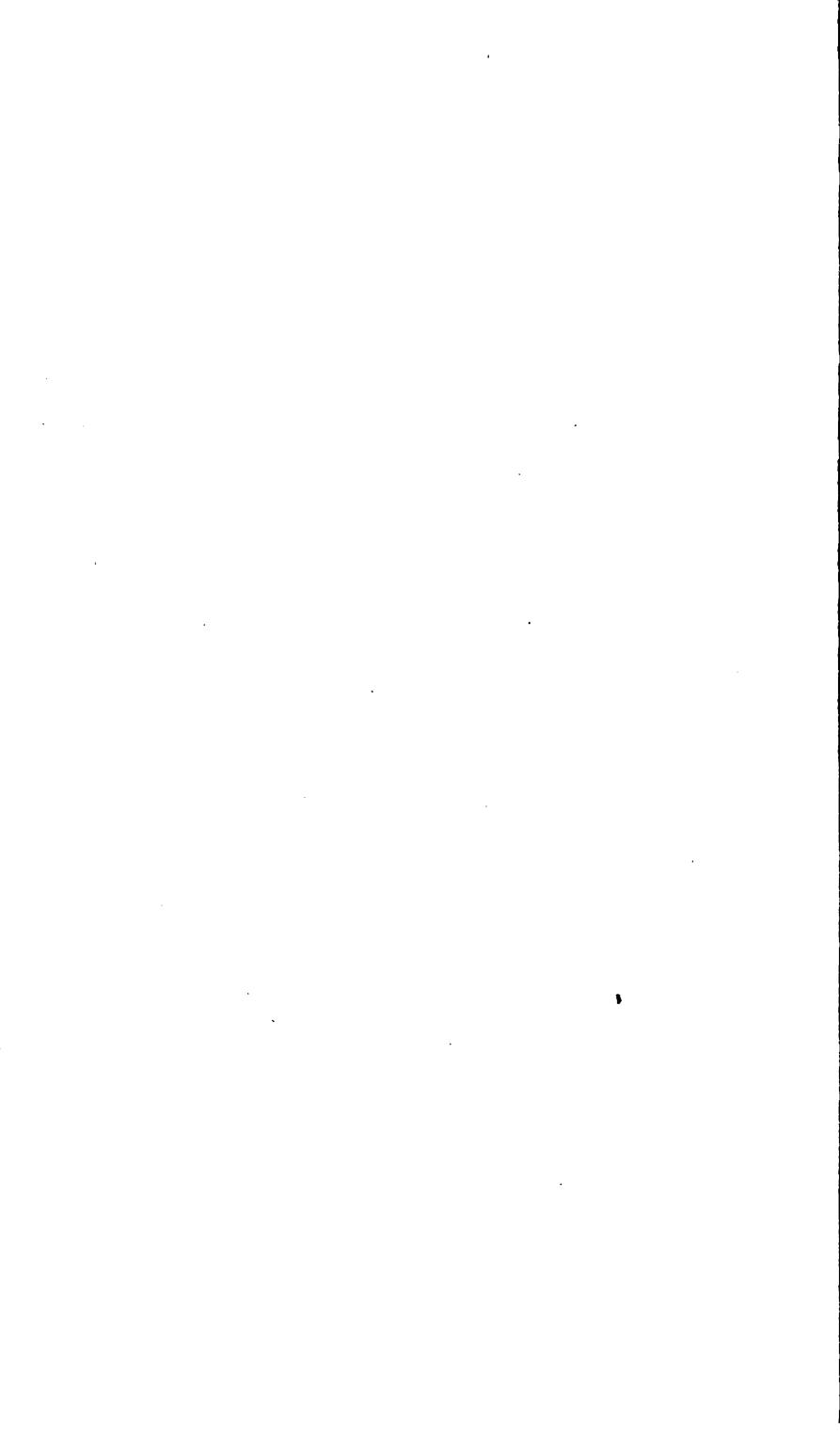

## For dem Auntium.

In Nr. 2165 vom 9. März wurden die Leser der "Wiener Allg. Ztg." auf meine Schrift: "Das rechtliche Verhältniß Kroatiens zu Ungarn" aufmerksam gemacht mit dem Bemerken, daß dieselbe auch einen aktuellen Werth habe und nebst dem Baron Zivkovic'schen Nuntium-Entwurfe geeignet sei "den Leser über die ungarisch-kroatische Frage zu orientiren."

Weil ich voraussetze, daß dies der löbl. Redatstion nicht unwillkommen sein wird, so bitte ich zur besseren und genaueren Information Ihres Leserkreises meinen folgenden orientirenden Ausstührungen gefälligst Plat und Aufnahme geben zu wollen, selbstverständlich mir die volle Verantwortlichkeit dafür überlassend. Ich weiß, daß meine Ausführungen so ziemlich bei allen Parteien auf Widerspruch stoßen werden, aber ich tröste mich damit, daß eben darin der Beweiß für meine Objektivität und vielleicht auch für die Richtigkeit derselben gefunden werden könnte.

I

Der Schreiber des Artikels in der "Wiener Allg. Ztg." meint hinsichtlich der von mir behaupteten und wie ich hoffe auch bewiesenen These, daß das Verhältniß zwischen Kroatien und Ungarn ein Bundesverhältniß, eine Realunion sei, daß sich "auf diese — d. h. die von mir mit obigem behauptete — staatsrechtliche Parität Kroatiens mit Ungarn alle Parteien in Kroatien berufen, David Stars

Die vorstehende Arbeit wurde am 24. März l. J. absgeschlossen und der "Wiener Allg. Ztg." übersandt, welche jedoch die Publizirung unterließ.

čević ebenso wie Baron Johann Živković.

Was den Letzteren betrifft, so ist es allerdings richtig, daß die meisten der in seinem Nuntiums Entwurfe aufgestellten Gravamina nur deßhalb begründet sind, weil Kroatien dem positiven Rechte nach keine Provinz, sondern ein Bundesgenosse

Ungarns, ein Staat ift.

Ganz anders aber steht die Sache mit David Starčevic, d. h. mit der kroatischen Rechtspartei. Der Herr Mitarbeiter der "Wr. Allg. Ztg." stellt die Sache so dar, daß ein oder der andere in die froatischen Verhältnisse minder eingeweihte Leser leicht dazu verleitet werden könnte, die Ausfüh= oben erwähnten Schrift als eine rungen meiner gehaltene Wiedergabe in wissenschaftlicher Form des Starcevicianischen Parteiprogrammes anzu-Nichts wäre jedoch unrichtiger, als eine sehen. solche Anschauung, denn — die Leser werden es glauben wollen meine Ausführungen haben nirgends weniger Anklang gefunden, eben bei der Starcevic-Partei. Dieselbe scheint vielmehr nach mir bekannt gewordenen Aeußerungen einiger ihrer parlamentarischen und außerparlamen= tarischen Mitglieder gewillt, in dieser Schrift einen direkten Angriff auf das von ihr vertretene Programm zu erblicken. Es hat z. B. ein Abgeord= neter dieser Partei die Behauptung, daß Kroatien Bestimmungen 1868er nach den des ungarisch-kroatischen Ausgleichs ein mit Ungarn verbündeteter Staat sei, öffentlich im Landtage, selbstverständlich ohne meine Namen zu nennen, ganz einfach als "Schwindel" bezeichnet. Ein an= derer Anhänger derselben Partei hat seine nung über meine Schrift dahin abgegeben, ich entweder von "Tißa gekauft oder mahnsinnig" geworden sein müsse, während ein Dritter sich furz dahin faßte: "Si tacuisset patriota mansisset." Zudem ist mir aus ganz zuverlässiger Quelle bekannt, daß sich der Führer der Rechts= partei nicht einmal zum Lesen meiner Ausführun= gen herbeilassen wollte, trothem dieselben Kroa=

tien so nahe angehen, nnd schon aus dem Grunde, weil sie den ersten Versuch einer wissenschaftlichen Würdigung des ungarischestroatischen Verhältnisses enthalten, bei jedem intelligenten froatischen oder ungarischen Politiker auf einige Veachtung rechnen durften. Schließlich hat auch das publizistische Organ dieser Partei von meiner Schrift keine Notiz genommen, außer daß es dieselbe als literarische Novität in der betreffenden Rubrik mit der Bemerkung ansührte, daß es "vielleicht" auf den Inhalt derselben zurücksommen werde, was aber die jett, nach zehn Wonaten nicht geschah.

Uebrigens muß ich gestehen, daß ich etwas anderes auch nicht erwartet habe und ich führe dies alles nur deshalb an, um darzuthun, wie "David Starcevie" und die von seiner Partei eingenommene Stellung mit meinem Standpunkte ab solut in gar ke in e Verbind nir dung wie die von mir auf Grund des bestehenden Gesetzes behauptete staatserechtliche Parität mit jener der Starceviepartei.

Wem die froatischen Verhältnisse bekannt sind, der wird hierin gar nichts Unbegreifliches finden. Denn, wenn schon bis vor kurzer Zeit eine kraffe Unkenntniß in Bezug auf den rechtlichen Inhalt des ungarisch-kroatischen Ausgleiches bei allen Parteien in Kroatien obwaltete, so gilt dies vor= wiegend von der Starcevicpartei. Seit 1868 aab es in Kroatien nicht eine einzige Par= tei, welche mit voller Renntniß und vollem Bewußtsein von seinem Inhalte an dem Ausgleiche festgehalten, aber andererseits auch keine, welche denselben mit eben die se m Bewußtsein bekämpft hätte. Gegenwärtig thut das Lettere die "Unabhängige Partei", welche, obwohl sie seit einiger Zeit den Ausgleich in der Hauptsache korrekt auffaßt, denselben dennoch für Kroatien als unzureichend erklärt und eine bedeutende Erweiterung der froatischen Autonomie verlangt.

Aber von allen Parteien hat sich bis auf den heutigen Tag doch die "Rechtspartei" am aller=

Aus dem Bisherigen dürfte Jedermann hinslänglich ersehen, daß der von mir in der erwähnten Schrift eingenommene Standpunkt demjenigen der Starcevichartei wirklich dir ekt entgegengesetzt ist, nachdem ich eben aus den Bestimmungen des von ihr verworfenen Ausgleiches, welchen ich selbstverständlich auch als zu Recht bestehend betrachte, darzuthun bestrebt bin, daß Kroatien keine magyarische Provinz ist, sondern, daß die beiden Länder wie dis zum Jahre 1848 so auch nach dem Jahre 1868 zwei in einem Bundesverhälts

nisse stehende Staaten sind.

Wenn diese Behauptung, welche ich auch schon im Jahre 1878 und 1882 öffentlich aufgestellt habe, bei dem großen Publikum ein gewisses Aufsehen erregt hat, so trage nicht ich die Schuld baran. Der Grund dazu liegt zum Theil in der Gestaltung der ungarisch-froatischen thümlichen Union und zum Theil darin, daß man den rechtlichen Standpunkt mit dem politischen verwechselnd, sich gewöhnt hatte, Kroatien und Ungarn als einen "Einheitsstaat" seit jeher, Kroatien somit für eine Provinz Ungarns zu halten. Dieser Ansicht aber hat für die Zeit bis 1848 schon die erste Adresse des ungarischen Reichstags von 1861, mit deren Passus über Kroatien beide damaligen Parteien — Franz Deak und Koloman Tißa — einverstanden waren, widersprochen. In dieser, dann in

der zweiten Adresse von 1861, und ebenso in jener vom 24. Feber 1866 bezeichnen die Ungarn ihre Selbstftändigkeit gegenüber Desterreich damit, daß sie auf mehreren Stellen betonen, daß "Ungarn feine ein verleibte Provinz" Desterreichs ist, sie weisen "jede Unterordnung, jede Ein= verleibung" entschieden zurück, weil Ungarn zu Desterreich in keiner "engeren Realunion" stehe, nachdem cs sich nicht "ohne Bebingung" an Oesterreich anschloß, somit von einer "wahrhaften Realunion" keine Rede sein könne, vielmehr hat Ungarn in Folge seiner "staatsrechtlichen Stellung" seine "konstitutionelle Selbstständigkeit" bewahrt. Ungarn kann daher auch nur "als selbst= ständiges unabhängiges, freies Land" mit Desterreich als "mit freien unabhängigen Ländern" verkehren, als "selbst= ständige freie Nation mit einer anderen selbstständigen freien Nation." Ungarn war — wie Deak 1866 am 22. Feber sagte — "Genosse" der österreichischen Länder, aber "unter ihre Botmäßigkeit haben wir uns nicht begeben".

Nun sagt die erste 1861er Adresse Folgendes: Proatien besitt sein eigenes Territorium, es nimmt eine gesonderte Stellung ein und war niemals in Ungarn einverteibt, sondern es stand in einem Verbande zu uns, es unser Gefährte... Wenn Rroatien jetzt als & and an unserer Gesetzgebung theilnehmen will, wenn es sich früher mit uns über die Bedingungen ins Reine setzen will, unter welchen es bereit ist, seine staat &= rechtliche Stellung in eine Berbindung mit Ungarn zu bringen, wenn es in dieser Angelegenheit mit uns als Ration zu Nation in Beziehung treten will, dann werden wir dieses Anerbieten nicht zurückweisen 2c. Im Jahre 1866 beriefen sich die beiden Adressen, vom 24. und 26. Feber auf diese 1861er Adresse. In derselben aber hat es, wie wir gesehen, der auf seine Rechte so eifersüchtige ungarische Reichstag

flar und deutlich ausgesprochen, daß Kroatien mit Ungarn in einem Bundesverhältnisse sei, aus welchem Grunde auch die zweite 1861er Adresse Kroatien ausdrücklich als ein "Sozialland", als "Bundesland" (im ungarischen Originale dürste Tärsorszäg stehen) bezeichnet. Es kann somit im recht lich en Sinne von einer "sta atlich en Einheit", von einem "Einheitsstaate" keine Rede sein. Jene "Einheit" welche zwischen den beiden Ländern bestand und auch heute besteht, ist daher keine "staatliche" sondern eine "bundes»

mäßige", Einheit zweier Staaten.

In seiner Rede am 22. Feber 1866 hat Deak gesagt: "Wenn Sie mich fragen: wollen Sie die Einheit der Monarchie oder nicht? so sehe ich mich genöthigt, darauf mit der Frage zu antworten: was verstehen Sie unter der Einheit der Monarchie? denn es gibt eine Einheit der Monarchie, die ich gewiß will, und es gibt auch eine solche, welche ich um keinen Preis will." — Dasselbe gilt von Ungarn-Kroatien: es gibt eine Einheit aber diese ist nicht die "staatliche" Einheit sondern blos wie § 1 des 1868er Ausgleiches sagt, eine "stattliche Gemeinschaft" d. h. Ungarn und Kroatien sind nicht Ein Staat (einfacher Staat, Einheitsstaat), sondern ein Bund zweier Staaten, denn einen "Einheitsstaat", in welchen ein Theil, eine Provinz "nicht einverleibt" wäre, hat es nicht gegeben, gibt es nicht und kann es nicht geben, weil eben der Begriff des Staates es er= fordert, daß alle Theile in denselben ein ver= leibt sein müssen, sowie, daß der Staat feinen einzelnen Theilen kraft seines Herrschafts= rechtes, b. h. seiner Souveränität ein seitig durch sein Gesetz jene Stellung anweise, welche dieselben fortan einnehmen werden, nicht aber sich mit ihnen erst "als Nation zu Nation" in Verhandlungen einlasse über die "Bedin= gungen", unter denen sie gewillt wären, mit ihm in eine "Berbindung" einzutreten. Da aber dies alles bei Kroatien im Jahre 1868 der

Fall war, der Ausgleich zudem auch nicht als ein Gesetz für beide Länder in Kraft trat, sondern als ein besonderes Gesetz jedes derselben und in jedem derselben, so ist nach den allgemein anerkannten Grundsätzen des Staatsrechtes nur ein Schluß möglich und dieser lautet: Ein Land (Kroatien), welches seinerzeit, d. i. bis zum Jahre 1102 unzweifelhaft ein Staat mar, dann mit einem andern Staate (Ungarn) in Berbindung fam, aber in denselben "niemals einverleibt" murde, ift ein Staat geblieben, nachdem die staatliche Qualität eines Landes nur durch eine, sei es im Einverständnisse, sei es im Wege der Gewalt erfolgte Einverleibung in einen anderen Staat verloren gehen kann.

Welchen rechtlichen Charafter die Verbindung folcher zweier, nicht ineinander einverleibten Län= der hatte und hat, darüber können je nach dem Standpunkte, welchen man in der Lehre von den Staatsverbindungen einnimmt, die Meinungen bis zu einem gewissen Grade auseinandergehen, daß das erste Land (Kroatien) ein Staat blieben ist, darüber können und dürfen die Meinungen nicht auseinandergehen, weil es auch ein staatsrechtliches ABC gibt. Hier will ich bemerken, daß nach der für Kroatien ungün= stigsten Theorie, welche Prof. Georg Meyer in Jena vertritt, Ungarn-Kroatien einen Bundesstaat bilden würden, in welchem aber wegen § 70 des 1868er Ausgleiches Kroatien noch immer nicht nur ein Staat, sondern auch ein Staat mit "beschränkter Souveränetät" wäre.

Aus obigen Gründen haben auch die Ausführungen meiner Schrift in Fach freisen ein besseres Verständniß gefunden, als in dem großen Publikum und bin ich im Besitze von Aeußerungen höchst angesehener österreichischer, deutscher, französischer und italienischer Staatsrechtslehrer, welche den von mir vertretenen Standpunkt mitunter auf das Entschiedenste akzeptiren. Selbst mein sehr verehrter Gegner Prof. Jellinek in Wien — ich glaube dies ohne Indiskretion an-

führen zu dürfen — obwohl, wie er in seinem letten Briefe sagt, "zwischen uns feine völlige Uebereinstimmung erzielt wurde", hat erklärt: "Wenn das rechtliche Verhältniß Ungarn-Kroatiens geklärt werden sollte, so kann es nur in Ihrem Sinne geschehen. Das Verdienst können Sie sich ohne Weiteres zuschreiben, nachgewiesen zu haben, daß nur im Sinne einer Realunion dieses Verhältniß geklärt werden kann. Gie haben nachge= wiesen, daß vor dem modernen Staatsrechte . . . die Stellung Kroatiens zu Ungarn nur im Sinne eines Bundes selbstständiger Staaten widerspruchs= los zu deuten ist und daß deshalb alle früheren Abmachungen authentisch zu deuten scien in dem Sinne, wie &. A. XII: 1867 in ähnlicher Weise alle Zweifel bezüglich Oesterreich-Ungarns löste, oder doch lösen wollte. Wenn Ungarn loyal gegen Kroatien sein will, so kann es nur Ihren staats= rechtlichen Standpunkt akzeptiren, jeder würde zu unlösbaren nicht nur theoretischen Widersprüchen und Ronflikten führen. dieser Richtung also de lege ferenda \_\_\_\_ gebe ich zu . . . daß Ihre Ansicht die allein wissenschaftlich möglicheiß."

Diese aus den juristisch=relevanten Bestimmungen des 1868er Ausgleiches resultirende zwingende Nothwendigkeit, Ungarn-Kroatien als einen Bund zweier selbständiger Staaten zu bezeichnen, war es auch, wie ich annehmen zu dürfen glaube, welche den Abgeordneten Desider Szilagni, der bekanntlich Professor des Staatsrechtes ist, in der letzten Budgetdebatte zu der allerdings vorsichtigen Aeuße= rung veranlaßte, daß nämlich Ungarn, "abgesehen von seinem Verhältnisse zu Kroatien", ein .. Ein= heitsstaat" ist, was allerdings ganz richtig ist, naugvein Siebenbürgen im Jahre 1848, resp. 1868 in Ungarn "einverleibt" wurde, aber auch zur Schlußfolgerung zwingt, daß Ungarn, wenn von dem Verhältnisse Kroatiens nicht abgesehen, vielmehr dasselbe in Betracht gezogen wird, eben kein "Einheitsstaat" ist. Und während zwischen Ungarn und Kroatien laut § 1 des 1868-er Aus=

gleichs blos eine staatliche Gemeinschaft existirt, sagt § 17 des G.-A. 43 vom Jahre 1868 woburch die Union mit Siebenbürgen geregelt wurde, daß zwischen diesen beiden Ländern (Ungarn und Siebenbürgen) eine "geset kliche Einheit" besteht. Denn von dem Umstande, nämlich ob eben in einem Staatswesen auch eine Sprache als Staatssprache gilt oder nicht, hängt ja dessen Charakter als "einheitlicher Staat" nicht ab, sonst müßte man auch Belgien als keinen solchen betrachten, was aber noch Niemandem eingefallen ist und auch Niemandem einfallen wird. Es sind eben die Momente, von welchen die juristische Natur eines "Einheitsstaates" abhängt, ganz anberer Art als die Qualität der Staatssprache.

Ich bin im politischen Leben bis nun nicht thätig gewesen, mein akademischer Beruf nahm bisher alle meine Kräfte in Anspruch. Seit dem Erscheinen meiner Schrift aber hat man sich bei Erwähnung derselben in den einheimischen und den auswärtigen Blättern Mühe gegeben, meine politische Parteistellung herauszufinden und mich als zu allen möglichen Parteien gehörend bezeichnet. Nach dem Zusammenhange nun, in welchen mich der Mitarbeiter der "Wiener Allg. Ztg." mit David Starcević sett, dürfte vielleicht Jemand glauben, ich wäre etwa gar so eine in Diensten der Starcevicpartei stehende Art "Kronjurist" der= Mich würden diese verschiedenartigsten Klassifikationen meiner Parteistellung gar nicht berühren, wenn eben zwischen meinen Ausführungen den soeben stattfindenden Regnikolar-Depu= und tations Verhandlungen — schon wegen der Idenstität des Gegenstandes — nicht eine ziemlich nahe Konnexität bestehen würde. Und dies ist es, was mich zu Folgendem veranlaßt.

Meine innerste Ueberzeugung ist es, daß in den gegenwärtigen Verhältnissen, Kroatiens ein zig es He i l eine Partei ist, welche treu und redlich an dem bestehenden Ausgleiche mit Ungarn hält und daß jedes Bestreben, das Maß der kroatischen Autonomie zu erweitern, ein absolut aussichtsloses,

daher auch ein ungerechtfertigtes Beginnen ist. Eine Konstellation, bei welcher das Starcevic'sche Programm verwirklicht werden könnte, kann sich auch ein mit der größten oder richtiger mit der gewagtesten Phantasie begabter Politiser nicht vor stellen. Dieses Programm könnte eben nur dann verwirklicht werden, wenn Kroatien in die Lage käme — die Bedingungen die kir en zu können und daran kann doch im Ernste nicht gedacht werden.

Was das Programm der Unabhängigen betrifft, so gestehe ich, daß dasselbe seinem Wesen nach sehr bedeutend von jenem Starčevic' abweicht. Es berührt nämlich nicht das ganze gegenwärtig bestehende ungarisch-kroatische Verhältniß, sondern erstreckt sich blos auf die speziell Ungarn und Kroatien gemeinsamen Angelegenheiten und verlangt die Beseitigung derselben auf Grund des § 70 des 1868er Ausgleiches. Hingegen läßt es die ersten vier Paragraphe des Ausgleiches unberührt, nämlich das Verhältniß beider Länder zu Dester= reich und zu dritten Staaten. Es verlangen also die "Unabhängigen" wesentlich und um viel weniger als Starčević und seine Partei. Und doch ist bei den gegenwärtigen Verhältnissen auch an eine Ausführung dieses Programmes nicht zu denken. Damit dies geschehen könnte, müßte Kroatien auch in die Lage kommen — zwar nicht der ganzen Monarchie und noch einigen anderen Faktoren, wie die Starcevicpartei zu ihrem Programm, wohl aber Ungarn — diftiren zu können. die Verhältnisse auch darnach nicht angethan sind und noch auf unabsehbare Zeit nicht angethan sein werden, ift, glaube ich, auch nicht schwer einzusehen.

An eine, wenn auch nicht gänzliche, so doch theilweise Verwirklichung dieses Programmes wäre daher nur dann zu denken, wenn Ungarn die volle Ueberzeugung gewinnen würde, daß alle kroatischen Parteien an dem Verbande mit Ungarn festhalten und daß es die faktischen Bedürsnisse und Vershältnisse des kroatischen Bundesgenossen dringend

erheischen, das Maß der kroatischen Autonomie zu vergrößern, ohne daß im Uebrigen der Verband Kroatiens mit Ungarn leiden würde, nachdem man nicht voraussetzen darf, daß Ungarn unter allen Umständen jeder Erweiterung der Rechte Kroatiens hinderlich im Wege stehen würde. Die Zeiten nämlich, wo die Staatsmänner sich einbilbeten, das "Rad der Weltgeschichte" für ewige Zeiten sperren zu können, sind längst vorüber und mas das Verhältniß Kroatiens zu Ungarn betrifft, hat schon im Jahre 1861 Deak (in seiner Denkschrift über das Verhältniß Ungarns und Kroatiens S. 28) aesagt: "Die Bedingungen dieser Bereinigung, wenn selbe irgendwie für den einen oder den anderen Theil drückend sein sollten, lassen sich durch gegenseitiges Verständniß abändern — Worte, welche fast wörtlich auch die ungarische Reg= nikolar Deputation im Jahre 1866 gesagt hat, die aber auch selbstverständlich sind, wie auch aus § 70 des 1868er Ausgleichs folgt, welcher die Abanderung des Ausgleiches offen und möglich Gegenwärtig aber ist jene oben erwähnte hält. Ueberzeugung in Ungarn nicht vorhanden, man ist sogar von dem Gegentheile überzeugt, wenn auch vielleicht nicht immer und durchwegs mit Recht. Aber bei der gegenwärtigen Lage der Dinge sowohl in Ungarn als in Kroatien können die "Unabhängigen" absolut nicht daran denken, ihr Programm zu verwirklichen, da dies nur mit Einwilligung Ungarns möglich ist, eine solche aber zu erzwingen, hoffen wohl auch die Unabhängigen nicht.

Wenn trot all' dem beide Parteien bei ihren Programmen bleiben, so kann dies vielleicht Konsfequenz, Gesinnungstreue u. dgl. heißen, es kann auch mit der populären Strömung übereinstimmen, aber — politisch ist es nicht. Nach unserem Dasfürhalten hat jede Generation diejenige Aufgabe im Leben ihrer Nation zu erfüllen, welche nach den gegebenen Verhältnissen und Umständen, sowie den verschiedenartigsten Kräften des Volkes gerade ihr zufällt. Hat sie dies gethan, so hat sie nicht

nur für die Gegenwart sondern auch für die Zukunft ihres Colkes das geleistet, was sie zu leisten berufen war. In dieser Hinsicht unterschreiben wir vollständig, was Dr. Josef Dubs, der ehe= malige, ebenso staatsmännische, als gelehrte Bundes= präsident der Schweiz (das öffentliche Recht der schw. Eidgenossenschaft, Il. Band, S. 32) gesagt hat: "Wir halten uns vielmehr an den Bundesftaat (lies: ung.-kroat. Ausgleich) wie er ist, und glauben, es sciber Mühe werth, statt nach neuen Formen zu jagen, zuerst die bestehenden in gesunder Weise auszubilden und von etwaigen ungehörigen Zuthaten zu reinigen. Wer die Gegenwart richtig gestaltet, leistet damit von selbst den richtigen Beitrag an die Bukunft, und darf diese dann ruhig herankommen lassen. Bei den Expeditionen ins Blaue ergeht es Einem gar oft wie dem König Krösus, dem das Orakel prophezeit hatte, daß er bei Ueberschreitung seines Grenzflusses ein großes Reich zerstören werbe. Das Orakel traf richtig ein, nur — hatte er das e i g n e Reich zerstört!"

Nun sind es eben diese beiden Parteien, welche es fortwährend aussprechen und behaupten, daß Kroatien in Gefahr sei, gänzlich in Ungarn aufzugehen. Wäre es da nicht — politischer, die errungene Position zu vertheidigen, statt vorwärts zu stürmen und sich so den, nicht voraussichtzlichen, sondern den gewissen Rückzug selbst abzusschneiden?

Die Unabhängigen gestehen es manchmal auch offen, und die Starcevicpartei wird es gewiß auch dann und wonn in ihrem Innern sich gestehen, daß im 1868er Ausgleiche, sei er noch so verlästert und angeseindet, Kroatien doch ein ig e Errung en sich aft en zu verzeichnen hat, welche wert herscheinen, daß man sie vertheidige und vor möglichem Verluste schütze. Welches diese Errungenschaften sind? Die wichtigste derselben ist eben die, daß Ungarn dasjenige, was vor diesem Jahre theilweise angezweiselt wurde, seierlichst anserkannt hat, nämlich, daß es nicht be fugt

und berechtigt ift, das Verhältniß Kroatiens ohne Mitwirkung des froatischen Landtages zu bestimmen, d. h. daß Kroatien ein Verhündeter aber kein Untergebener Ungarns ist. Die Rege= lung der ehemals so sehr bestrittenen territorialen Frage zu Gunften Kroatiens, sodann die Beftimmungen über den Gebrauch, und zwar den ausschlieklichen Gebrauch der kraatischen Sprache innerhalb Kroatiens nicht nur in den antonomen sondern auch den gemeinsamen Angelegenheiten 2c. erwähne ich nur. Es ist in dieser Beziehung vorausgesetzt natürlich, daß der Ausgleich richtig aufgefaßt und durchgeführt werde — buchstäblich wahr, was im Jahre 1869 am 11. März der damalige Ministerpräsident Graf Julius Andraffy, als derselbe aus Anlag der Kufferreise in Agram weilte, auf die Begrüßungsausprache des Landtagspräsidenten antwortete, nämlich: Ausgleich hat keinen jener nationalen Wünsche abgeschwächt, welche Kroatien in der Gegenwart und für die Zukunft hat". — Worte, welche auch deshalb hochwichtig sind, weil man aus denselben ersieht, daß es beim Abschlusse des Ausgleiches sich nicht darum handelte, die nationalen Aspira= tionen der Kroaten zu unterdrücken, denn wahrlich Kroatien war auch 1868 nicht bereit, diese zugeben, wollte dieselben vielmehr sichern. nur jene Verträge — sagte bei derselben Ge= legenheit Andrassy - sind von Dauer, bei welchen die Interessen aller Betheiligten gleichmäßig rücksichtigt wurden. Der Ausgleich zwischen Kroatien 👙 und Ungarn ruht auf dieser Grundlage".

Es ist auch nicht immer die Schuld Ungarns gewesen, daß man in Kroatien es nicht verstanden hat, die Vortheile, welche der Ausgleich gewährt auszunützen. Statt sich in die durch denselben geschaffene Lage recht und schlecht hincinzufinden, erschöpfte man die Kräfte Jahre hindurch in einer Opposition von beispielloser Heftigkeit und Dimenssionen, um den ganzen Ausgleich zu stürzen. Hätte man statt dessen sich dem Studiunter recht bedeutengewidmet, hätte man die mitunter recht bedeuten-

den Vortheile desselben zu verwerthen getrachtet, fürwahr, Kroatien stände heute anders da. Denn damals herrschte bei den Ungarn noch der konzi= liante Geift Kroatien gegenüber, so daß in der Ausführung des Ausgleiches Vieles sich anders gestaltet hätte, als es jett ist. Als aber nach fast vollen fünf Jahren 1873 die froatische Opposition in Folge einer Auseinandersetzung mit Lonyah ans Ruder kam, da war, obwohl die Opposition den früher aufs Heftigste angefeindeten Ausgleich — mit einigen Modifikationen allerdings — akzep= tirte, an Stelle des Vertrauens das Mißtrauen gegen Kroatien in Budapest zur Herrschaft gelangt. Umstand, sowie die manchmal wirklich erstaunliche Unbekanntschaft mit den Bestimmungen des Ausgleichs hüben wie drüben, dann der in Folge der Orientwirren gewaltig ans gewachsene Einfluß Ungarns 2c. sind Ursachen, daß von dem Inhalte des Ausgleiches gar Vieles am Papiere blieb, Vieles, was im Anfang korrekte aufgefaßt und durchgeführt war, fallen gelassen oder durch minder Korreftes ersetzt wurde und zwar im Sinne der jett proklamirten und immer häufiger betonten "staatlichen Einheit". So kam es z. B. dazu, daß die Landmehr, welche zur Zeit ihrer Errichtung und in den ersten Jahren darauf in allen offiziellen Kundmachungen des Agramer Landwehrkommandos als die "kroatische" bezeichnet wurde, schon seit einigen Jahren nicht einmal die "ungarisch-kroatische" soudern ein= fach die "unaarische" heißt, und Kroatien "siebenter froatisch=slavonischer Distrikt" der= selben bezeichnet wird.

Während weiters derselbe kroatische Landtag, welcher unter Banus Rauch den Ausgleich mit Ungarn abschloß, im Gemeindegesetze vom Jahre 1870 von einer "kroatisch-slavonisch-dalmatinischen Staatsbürgerschaft af t" spricht, bezeichnet vas im Jahre 1879 erlassene, gemeinsame ungarisch-kroatische Gesetz über den Erwerd und Verlust der Staatsbürgerschaft auf einmal dieselbe als eine und dieselbe in allen Ländern der ungarischen

Krone, und zwar als eine "ungarische", wo doch § 10 des 1868er Ausgleiches bloß die Gesetzgebung in dieser Sache, nicht aber die Staatsbürgerschaft als solche zu einer gemein= samen gemacht hat, geschweige denn als eine einzige anerkannte ein Unterschied von gar großer Bedeutung. Auch im deutschen Reich ist nach Art 4 der Berfassung die Gesetz gebung über die Staatsangehörigkeit Reichs= sache, aber es ist noch keinem Menschen eingefallen, daraus zu deduziren, daß es fortan keine bairische preußische 2c. Staatsbürgerschaft mehr gäbe. Das deutsche Reichsindigenat als solches, ist im Art. 3 besonders stipulirt und besteht neben der beson= deren Staatsbürgerschaft der einzelnen Staaten; zwischen Kroatien und Ungarn ist aber im Ausgleiche von einem derartigen Indigenate nirgends die Rede. Solche und ähnliche Beispiele ließen sich

leicht in großer Zahl vermehren.

Nach alldem ist es begreiflich, daß Kroatien von dem Ausgleiche und dem ihm darin zugestandenen Rechten nicht jenen Vortheil gezogen hat, welchen es dem Wortlaute und dem Geiste desselben nach hätte ziehen sollen und zu ziehen berechtigt ist. Unsere oppositionellen Parteien aber fragen nicht um die Ursachen, warum dies nichtgeschah, sie erwägen nicht, daß auch Kroatien und die kroatischen Parteien ein klein wenig daran schuld sind, sondern verwerfen den Ausgleich, oder verlangen eine radikale Abänderung desselben. Wir haben aber schon oben ausgeführt, daß eine Verwirklichung ihrer Programme nicht zu denken ist. Es ist vielmehr unsere feste Ueberzeugung, daß die froatischen Politiker nur auf Grundlage und im Rahmen des gegenwärtigen Ausgleiches ihrem Vaterlande gute Dienste leisten fönnen, ja sogar, daß es ihre tische Pflicht wäre, die Programme auf den Nagel zu hängen und sich um jene Partei zu schaaren, welche zwar nur den Ausgleich, aber vollständig nach allen Seiten hin, zu ihrem Programm hat, ja sogar eine um so dringendere

patriotische Pflicht, je größer nach ihren eigenen Behauptungen die Gefahren sind, welchen das politische und nationale Leben Kroatiens ausgesett ist. Auch wir wissen es ganz gut, daß in diesem Ausgleiche einige Bestimmungen desselben nicht ganz den Interessen Kroatiens entsprechen, und es zu wünschen wäre, daß dieselben durch andere zweckmäßigere ersetzt würden, aber - die Zeit, für Kroatien eine größere Autonomie und eine günstigere Stellung erringen zu können, ist schon längst, d. h. im Jahre 1868 vorüber. Da= mals hätte die Einigkeit aller froatischen Politiker wohl günftigere Resultate für Kroatien erringen können. Jetzt aber heißt es Dasjenige, mas er= reicht wurde, seinem ganzen Umfange nach in's Leben einzuführen und zu verwirklichen. aber wird wieder um so weniger geschehen, heftiger und ungestümer die Opposition ihre Programme durchzuführen bestrebt sein wird. dies Lettere ein aussicht sloses Beginnen ift, scheint man auch im Lager unserer Oppositionen nunmehr zu ahnen, denn, nicht alle Anzeichen trügen, so fängt es dort be= reits an, bange zu werden vor den Geistern, die man gerufen. Wenn dies aufrichtig sein sollte, woran wir nicht zweifeln, da es ja so natürlich zu erklären ift, bann ift, glaube ich, für einen denkenden Patrioten und Politiker, welcher seine Wünsche von den Postulaten der politischen Lage zu unterscheiden weiß, die Wahl nicht schwer, oder sollte es doch nicht sein; was zu thun sei, besonders, wenn man bedenkt, daß auch die Ver= wirklichung des korrekt aufgefaßten Ausgleiches mehr Mühe und Kampf kosten dürfte, als zu wünschen ist.

Wenn wir alles das ganz entschieden betonen, und den Oppositionen zumuthen, auf ihre Prosgramme zu verzichten, und sich dem dringenden Gebote der im Lande und außerhalb desselben vorhandenen Bedingungen und Verhältnisse zu fügen, um den bestehenden Ausgleich zu vertheisdigen, so haben wir nicht jenen Ausgleich vor

Augen, wie er sich in der Praxis besonders in den letzten Jahren uns präsentirt, sondern jenen Aussgleich, welcher von den beiden Nationen geschlossen und von Sr. Majestät in beiden Länsder änsdern zum Gesche erhoben wurde. Daß diesser Ausgleich, wir wollen nicht sagen, mit Abssicht verletzt, aber daß der selbe nicht durch gestührt wird, dies behauptet auch die

gegenwärtige kroatische Regierungspartei.

11m nun feststellen zu können, in wie ferne und in welchen seiner Bestimmungen der Ausgleich nicht durchgeführt werde, muß man aber doch eher missen, mas er bestimmt. Wir verlangen daher gleichzeitig, daß vor Allem flar und bündig mit vollem Bewußtsein festgestellt werde, was in jenem Vertrage enthalten ist, welchen im Jahre 1868 Kroatien mit Ungarn als "Nation mit einer Nation" geschlossen hat. Kroatiens Schicksale sind nun fast 800 Jahre mit jenen Ungarns verbunden, und an diesem Verbande muß Kroatien, aber auch Ungarn festhalten. Grundlage dieser Verbindung war aber, wie wir oben gesehen, nicht die "staatliche Einheit," dern Kroatien stand seit jeher zu Ungarn in dem "Berhältniß freier Bundesgenoffen," wie sich Rlein, ein gewiß gut magnarisch gesinnter Historiker ausdrückt (Geschichte der Ungarn I. S. 222) d. h. Kroatien war ein "regnum socium" wie in seiner großen Rede am 22. Feber 1866 sagte. Verhältniß zu Kroatien wur baher eine Bundesgenossenschaft" (Virozris Staatsrecht I. S. (177) oder eine sogenannte Union

An diesen Grundlagen müssen beide Völker sesthalten, denn: "man verändert seine historische Grundlage nicht ungestraft und unsere historische Basis ist einmal nicht die Einheit, sondern der Gedanke der freien staatlichen Genossenschaft."— Diese Worte Josef Dubs (l. c. II. S. 267) sind wie auf den Leib geschrieben für Ungarn-Kroatien. War diese staatliche Genossenschaft, oder wie § 1 des 1868-er Ausgleiches sich ausdrückt, diese

"staatliche Gemeinschaft" durch so viele Jahrhun= derte mächtig genug, Frieden und Eintracht zwischen Ungarn und Kroatien zu sichern, so wird sie es auch in Zukunft sein, denn die "stark machende Einiakeit und nicht die auf Aeukerlichkeiten basirte Einheit" ist es (wie sich "Bester Lloho" in seinem Weihnachtsartikel vom Jahre 1884 ausdrückte) welche dem Staate frommt und Noth thut. Und wenn dann die Wünsche nach dieser Einheit dem eigenen Geständnisse des tonangebenden Budapester Blattes zufolge "doch immer utopisch bleiben müssen, was schon der Begründer des europäisch-ungarischen Staatswesens eingesehen haben mag, als er in seinem Testa= mente vom regnum unius linguae (imbecille) sprach, um wie viel mehr sind ähnliche Wünsche und Bestrebungen zur Herstellung der "staatlichen Einheit" Ungarn-Kroatiens utopische. Gewiß aber ist — wie "Bester Lloyd" sagt — daß die Einig= feit leichter und eher zu erzielen wäre, wenn die Wünsche nach der Einheit nicht über das Ziel des staatlich (lies: durch den 1868-er Ausgleich) unbedingt Nothwendigen (ließ: Erlaubten) hinaus gingen. Weil dies aber geschieht, so ist leider von einer Einigkeit lange schon zwischen den beiden Völfern feine Rede.

Alle Ursachen jener betrübenden Erscheinung, von der wir soeben gesprochen, zu untersuchen. wäre hier nicht am Plate. Nur so viel sei gesagt, daß eine der Hauptursachen die Un= fenntniß, und die dar aus entspringende geschlossenen Vertrages ist. Nichteinhaltung des Und so kamen Dinge vor, welche beweisen, die beiderseitigen "Staatsmänner und Behörden" über die elementarsten Begriffe des Bundesstaatsrechtes (lies des ung.-kroat. Ausgleiches) im Unklaren zu sein scheinen", wie dies abermals Dubs von der Schweiz aussagt (1. c. S. 260). Hier muß den Hebel anlegen, wer zwischen Ungarn und Kroatien dauernden Frieden herstellen will, aber dazu ift vor Allem nothwendig, daß man die weder geschichtlich noch im gegenwärtigen positiven Rechte begründete "staatliche Einheit" fallen lasse und zu der Idee der "staatlichen Ge= meinschaft" Zuflucht nehme, durch welche unsere Vorfahren an einander gebunden so viele Jahr= hunderte fest und treu zu einander gehalten haben.

Ich berufe mich hiebei nicht blos auf die Geschichte, ich weiß sehr wohl, daß auch die staatlichen Vershältnisse wie jedes andere Menschenwerk vergängelich sind, aber ich beruse mich auch auf die Geschichte. Mein Haupt stützt und und auf die Geschichte. Mein Haupt stützt und welchem folgt daß Kroatien keine Provinz, sondern ein Bundesgenosse Ungarns ist, oder wie § 59 des Ausgleiches sagt

"eine ein besonderes Territorium besitzende poli= tische Nation" ist, welche für ihre autonomen Angelegenheiten "eine eigene Gesetzgebung und Regierung" besitzt, für die übrigen staatlichen Aufgaben aber mit Ungarn in einer "staatlichen Gemeinschaft (§ 1) steht, in Folge welcher die im §§ 2—4 erwähnten das beiderseitige Verhältniß Desterreich und dritten Staaten betreffen= zu den Angelegenheiten schon wegen dieser Gemein= und Zusammengehörigkeit (§ 2), schaft untrennbaren Staatsgemeinschaft (§ 3) gemeinsam find, die übrigen jedoch, nämlich die im §§ 6—10 bezeichneten laut § 5 "durch biese Konvention", d. h. durch den 1868er Ausgleich als gemeinsam verabredet wurden. Alle diese lettangeführten Angelegenheiten wurden im J. 1868 bei Schaffung des Ausgleiches allgemein, namentlich aber vom Deak als solche bezeichnet, welche nach den Zeitumständen und Verhöltnissen gemeinsam ober nichtgemeinsam sein können, und hat Deak ausdrücklich die genaue Auseinanberhaltung -Ungelegenheiten dieser und jener, welche als schon aus der praamatischen Sanktion sich ergebend, daher in unabanderlicher Weise gemeinsam sind, verlangt und dies damit motivirt, daß auch Ungarn im J. 1867 Desterreich gegenüber in dieser Weise vorgegangen sei. Natürlich kann es geschehen, daß eine oder die andere Bestimmung, ein ober der andere Punkt des Ausgleiches bestritten oder zweifelhaft wird, gibt ja eben Mittel, wie solche Zweifel beseitigt werden können. Und hier ist Etwas, was nicht blos theoretischen Werth hat.

Im Staatsleben kommt es manchmal vor, daß Staatsmänner aus verschiedenen Gründen schwiesrigeren Fragen aus dem Wege gehen, dieselben "versumpfen" sassen. Ein solcher Vorgang in den ungarischstroatischen Beziehungen wäre von den bedenklichsten Folgen, er würde die ohnehin große Anzahl Unzufriedener nur vermehren, denn gewiß gibt es auch in der gegenwärtigen Nationalpartei so Manchen, welcher sein Verbleiben in derselben

von einem im froatischen Sinne günstigen gange der obschwebenden ungarisch-froatischen Verabhängig gemacht hat. handlungen Gine sumpfung aber der bestehenden Kontroversen wäre keine solche Lösung. Daß die ungarische und die froatische Auffassung des ganzen Berhältnisses vielleicht im Momente weit auseinandergeht, dürfte Niemanden abschrecken, wer bereit ist, aequo et bono, nach Recht und Billigkeit, bestehenden Differenzen wirklich zu lösen. Man kann wohl, wie der edle Graf Janko Drasković in seiner Brochure, schon im Jahre 1832 sagen, daß alle Unbill, über welche sich Kroatien beklagt, "aus Unbekanntschaft und Untenntniß Rechte entspringt", und cs ist unsere (kroatische) Pflicht, "ohne jede Furcht dem anderen Volke die Wahrheit zu sagen", — d. h. den Ungarn unser Recht und unseren gesetzlichen Standpunkt dar= zulegen.

Daß der Ausgleich ein Bertrag zwischen Kroatien und Ungarn ist, das haben erst in allerneuesten Zeit einige übereifrige Ans hänger der "staatlichen Einheit" zu bestreiten wagt, in früherer Zeit hat daran Niemand qe= Der bekannte ungarische Publizist 3: zweifelt. E. Horn, zuletzt Staatssekretar im gemeinsamen ungarische kroatischen Handelsministerium war gewiß ein guter ungarischer Patriot, stand auch gewiß nicht im Dienste des Panslavismus u. dgl. doch hat er im Jahre 1874 Annuaire de législation etrangère, welchen die rühmlichst befannte de législation comparée in herausgibt, auf S. 265 gesagt, daß burch Ausgleichsgesetz von 1868 die "quasi=interna= tion a l'en Beziehungen" Kroatiens und Ungarns geregelt wurden, und auf S. 258 wieder: "Das dreieinige Königreich bildet zwar mit dem eigent-lichen Ungarn zusammen ein Ganzes vis-à-vis Zisleithanien; im Uebrigen aber befindet sich dieses Königreich gegenüber Ungarn in einer Stellung, welche analog ist jener, welche Ungarn selbst gegenüber Defterreich einnimmt". Das ist eine ganz

中では日本の上記をからからのはは後年 のまちをあるをあるとしています。

richtige Ansicht, die rechtliche Natur des Verhältnisses ist genau dieselbe, nur der Um= fang der gemeinsam erklärten Agenden ift ein verschiedener und ebenso wie Ungarn keine "Pro= vinz" der Monarchie ist, erscheint auch Kroatien als keine "Provinz" Ungarus. Die rechtliche Ratur der beiden Verhältnisse ist eine internatio= nale oder wie Horn — gewiß nur mit Rücksicht auf den Einen Herrscher — sagt eine quasi-internationale, auf Vertrag beruhende, aber keine "staatliche Einheit", denn es ist für den heutigen Staat vollständig mahr, mas Fr. Pesty im Egnetertes (nach der Esseter Drau vom 12./7. 1885) schrieb: "Es existirt fein Beispiel dafür, daß ein Staat von seinen ein verleibten Gebietstheilen oder sagen wir Provinzen, hätte Bedingungen vorschreiben lassen bezüglich der Art und Weise, wie er seine Gonoe= renetätsrechte auszuüben habe. Dazu konnte nur Franz Deak die Nation vermögen — Deak der Vertheidiger der Rechtskontinuität!" — Alles dies ist richtig, nur gilt es von Kroatien nicht; Ungarn, nicht Deak hat mit Kroatien den "Vertrag" den "Staatsvertrag" — wie des weiteren Besty den Ausgleich bezeichnet, — geschlossen, weil eben Kroatien kein "einverleibter" Theil, keine "Provinz" war, sondern ein Bundesgenosse, ein Gefährte Ungarns. Deak und der ungarische Reichstag als Verfechter der Rechtskontinuität gegen das weitaus stärkere Desterreich hätten sicherlich mit dem kleinen Kroatien keinen Vertrag abgeschlossen, wenn nicht vom Rechte Kroatiens überzeugt gewesen Wären sie aber auch vom Gegentheil mären. überzeugt gewesen, so haben sie durch Her= eines Vertragsverhältnisses stellung sich Namen Ungarns der von Pesty prä= tendirten Souveränetätsrechte über das heutige Kroatien=Slavonien rechtsgiltig begeben. So stünde es nämlich um die Rechtsfrage, wenn Pesty's Prämissen richtig wären, denn "durch die Thatsache (Held Jos., Grundzüge des allgemeinen Staatsrechtes S. 130) daß ein Souverän mit einer anderen Person paktirt, gesteht er derselben in Beziehung auf das Paktobjekt auch die juri=

stische Souveränetät zu."

Herr Fr. Pesty hat auch sonst das Gefühl, daß Kroatien nach dem 1868er Ausgleiche keine "Provinz" Ungarns ist. In seiner Abhandlung über die "Entstehung Kroatiens" sagt er (S. 78) daß Deaf im Jahre 1861 Kroatien gegenüber die "Staatlich feit Ungarns" verläugnet habe, daß (S. 80) der 1868er Ausgleich, resp. die den Kroaten eingeräumte Autonomie "mit der Ein= heit... des Staates unverträglich" ist, daß Ungarn (S. 81) durch denselben eine "Schädi= gung seiner staat lich en Interessen" leide; er bezeichnet (S. 84) Kroatien als "den staat= lich en Embryo an der Save"; sodann in der "Ungarischen Revue vom J. 1885 (S. 140) daß der "einheitliche Staat" wohl bestand, aber nur bis 1868, denn "so war dies der Fall vor dem Ausgleiche, der das Staatsrecht auf den Kopf stellte", und (S. 160) während Ungarn schlief, entstanden auf seinem Boden "Nachbarländer" und sprechen dieselben "von Parität, bilateralen Verträgen und dergleichen", und so ist es gekommen, daß "wir in einem Dualismus nicht nur Desterreich, sondern auch mit einer Parvenuprovinz, deren polizeiwidriger Name Kroatien ist" leben. Sodann in der "Ung. Revue" von 1886 S. 55 daß "im sogenannten Kroatien mit historischen Traditionen gebrochen wird", (S. 57) es ist "Thatsache, daß durch Einflußnahme Deaks der 1868er Ausgleich zu Stande kam, welcher manche paritätische An= klänge enthält", aber nur deshalb, Deak "das rechtliche Verhältniß Kroatiens zu Un= garn niemals flar war", und (S. 60.) "dieselbe irrige Anschauung — nämlich Deak's und der 1861er Adresse des ungarischen Reichstages wiederholte sich in verschlechterter Ausgabe in dem 1868 Ausgleiche, dessen § 59 es zum ersten Male ausspricht, daß Kroatien-Slavonien eine politische Nation mit gesondertem

Territorium sei" und "durch die Bezeichnung als politische Nation, hat der zitirte Paragraph eine heillose Verwirrung der Geister angerichtet." denn "die durch den Ausgleich geschaffenen Zustände haben auch in die Staatswissenschaften Verwirrung getragen," ja sogar (S. 62) "die praktischen Staatsmänner sind nicht flar, welcher Rang dem sogenannten Kroatien im Staatenspftem einzuräumen ift; benn wir hörten ben Ban Grafen Rhuen-Hedervary in einer Sitzung über Kroatien als von einer Provinz sprechen, um bald darauf bei einer anderen Gelegenheit, sich dahin zu forrigiren, daß Kroatien ein Königreich mit besonderer Autonomie sei." Dies aber ift 'offenbar nur darum möglich, weil das so oft zitirte Ausgleichsgesetz — Pesty vergißt, daß es zwei Ausgleichsgesetze gibt, eines für Ungarn, das andere für Kroatien durch innere Widersprüche, die Quelle so vielen Unheils geworden", und "der soge= nannte Ausgleich leidet an einer inneren Unmöglich feit. Entweder muß die Ein= heit des ungarischen Staates eine Wirklich= feit und Thatsache (also ist sie es jest nicht) werden, oder das sogenannte Kroatien muß sein Zentrum in sich selbst finden und über sein politisches Leben selbst verfügen können. Ber= kleisterungen und Fiktionen hier nichts." (Ganz richtig. Staat oder Provinz!) Wie die Dinge stehen, (S. 67) können "Dr. Pli= und Baron Zivković die Souveränetät Rroatiens anstreben," benn die "leichtfertige Textirung des Ausgleichsgesetzes gibt ihnen hiezu die mannigfaltigsten Handhaben." Damit aber so was nicht geschehe, hofft Befty, "daß Ungarns Politiker solchen Bestrebungen gegenüber die Einheit des Staates betonen werden. (S. 65), "Kroatien habe den Ausgleich pur et simple zu respektiren, oder derselbe sei ganglich abzuschaffen, was jedenfalls das Beste wäre." Denn (Entstehung! Kroatiens S. 79 die "begangenen Fehler muffen gründlich reparirt werden;

damit aber dies geschehe, muß mit der traditio= nellen Ausgleichsmeierei und Konzessionsmachere, für immer gebrochen werden," denn (S. 83) "die Ucberzeugung ist allgemein, daß Ungarn diese Zustände nicht ertragen darf . . . die Frage muß formulirt und zur legislatorischen Verhandlung vorbereitet werden. In erster Linie verlangen wir die Wiedereinverleibung der Komitate Syrmieni Veröcze und Poszega . . . in Ungarn . . . verlangen ferner nicht nur Fiume, sondern auch ein entsprehendes Gebiet, wodurch das Littorale mit Ungarn in unmittelbaren Kontakt käme, wir langen endlich, daß Kroatien . . . in Allem Gesetzen Ungarns unterworfen sein solle. Provinzial=Autonomie könnte ihnen nur etwa in Form eines königlichen Kommissariats bewilligt werden, welches die Administration in kroatischer Sprache führen würde. Die Einheit der gebung macht auch den kroatischen Landtag über-Die Wahl zum ungarischen Reichstage flüssig. wäre eine direkte." — Das sind einige von den Auslassungen Fr. Pesty's über Kroatien und den 1868-er Ausgleich. — Wir wollen nur kurz bemerken, daß erstens auch ein Abgeordneter Besti Fr. mit Namen (Siehe den ungarischen Reichstag 1861, 2. Band, S. 329) für Deak's Adresse im Jahre 1861 gestimmt hat, wo jener von Herrn Friedrich Pesty so sehr angeseindete Passus vorkommt, daß Kroatien ein Land sei und daß es als Nation mit der andern Nation über seine staatsrechtliche Stellung verhandeln könne, nachdem es niemals in Ungarn einverleibt war 2c. — jedenfalls ein eigenthümliches Spiel des Zufalls. Zweitens freut es uns aufrichtig, daß Pesty einsieht, daß die Stellung Kroatiens mit der "Einheit" Ungarns unverträglich sei 2c., aber de lege lata, wäre dann die einzig richtige Folgerung eben nur jene, daß dann eine solche (wenigstens nach 1868) nicht mehr besteht, was auch Pesty in einem Falle (Ung. R. 1885, S. 140) sagt: So war dies ber Fall vor — dem Ausgleich 2c. Drittens

bemerken wir, daß wir ja auch verlangen, daß der Ausgleich "pur et simple" respektirt werde, aber nachdem Ungarn nicht das Recht hat, denselben abzuschaffen, (was nach Pesty das Beste wäre) und eingestandenermaßen auch tein Recht hat, denselben einseitig zu interpretiren, befinden wir uns in der fatalen Lage, nicht zu wissen, was jener Ausgleich enthält, den wir beide "pur et simple" respektiren wollen. Es sind eben viele Meinungsverschiedenheiten, viele Zweifel aufgetaucht und diese müssen beseitigt werden. Nach den gemachten Aeußerungen Pesty's zu urtheilen, — vorausgesetzt, daß er von der Abschaffung des Ausgleiches absteht glaube ich sogar, das derselbe ganz leicht meinen folgenden Ansichten beipflichten werde.

Es handelt sich also darum, die Zweifel über

den Sinn des Ausgleiches zu lösen.

Wie dies geschehen soll und kann, bas wissen wir; oder sollten es doch wissen, weil es ja Regeln gibt, wie die bei einem Bertrage unterlau= fenden Zweifel zu lösen sind. Die Wissenschaft des Staats= und Bölkerrechtes lehrt uns diese Regeln, und wenn man Klarheit bringen will in die ungarisch-kroatischen Beziehungen, so muß man nach diesen Regeln verfahren, widrigenfalls entsteht eine Versumpfung, das Schädlichste, was im Staatsleben vorkommen kann. Jede Engherzigkeit oder unzeitgemäße Zurückhaltung kann nur schaden. Die Beziehungen Kroatiens zu Ungarn sind schon lange genug sehr gespannt, und man kann sie nicht anders günstiger gestalten, als wenn man Punkt für Punkt den ganzen Ausgleich durchgeht und sich nach den oben erwähnten Regeln über den Sinn und die Tragweite desselben verständigt. Wir verlangen daher, daß die ganze Sache als Rechtssach e aufgefaßt werde. Im ungarisch-kroatischen Bundesverhältnisse gibt es kein Organ, welches berufen wäre, die etwa entstehenden Zweifel zu lösen, wie dies im deutschen Reiche, der Schweiz und in der Nordamerikanischen Union der Fall ist. Der un= garisch-kroatische Ausgleich hat, weil eben seine

rechtliche Natur dieselbe ist, auch hier den öster= reichisch-ungarischen kopirt. Es sind daher in je= dem zweifelhaften Falle und bei jeder Meinungs= verschiedenheit nur die beiberseitigen Parlamente berufen, sich im Vertragswege über den Sinn und Inhalt des Ausgleiches zu einigen, mas abermals ein neuer Beweis ist für den internationalen Charakter des Verbandes beider Länder. Da aber die Landlage keine richterlichen Organe, sondern politische Körperschaften sind, so kann es leicht geschen, daß bei Entscheidung über die Rechtsfrage politische oder richtiger gesagt, Parteirücksichten mitentscheiden oder ga= allein entscheiden. Und dieses ist es, was wir ver= mieden sehen wollen wenn wir verlangen, daß die Politik — insofern man dieses Wort im Gegensate zum Recht nehmen sollte davon ferne gehalten werde. Ungarischerseits hat man schon öfter und auch in den letzten Tagen es betont, daß man nicht daran denke, sich den im 1864er Ausgleiche übernommenen Verpflichtungen zu entziehen, daß in Ungarn Niemand daran denke, Kroatien weder künstlich, noch gewaltsam in Ungarn einverleiben, noch magnarisiren zu wollen. ("Nemzet", Mitte Oftober 1884.) Wenn dem wirklich so ist, dann steht die ganze Sache sehr einfach. Da nämlich ungarisch = kroatische Ausgleich die recht= lich en Beziehungen der beiden Länder und das gegenseitige recht liche Verhältniß derselben geregelt hat — und daran wird doch Niemand zweifeln wollen — dann muß dieses Verhältniß auch als ein rechtliches geprüft und bestimmt werben, und zwar, da es ein internationales ober, wie Horn Ed. sich ausdrückte, ein quasi-internationales ist, so muß es nach den für solche Verhältnisse maßgebenden Grundsätzen behandelt werden. Die Regeln, welche dafür gelten, sind aber dieselben in der ganzen Welt — mussen so= mit auch für Kroatien und Ungarn giltig sein.

Was sich nach diesen Regelu und Grundsätzen als in dem Ausgleiche enthalten herausstellt, das ist das Programm, zu welchem ich stehe, nicht

mehr und nicht weniger! Natürlich würde nach einem solchen Vorgehen Manches von dem jett Bestehenden anders gestaltet werden mussen und in dieser Beziehung ließe sich das im Baron Zivkovic'schen Nuntium-Entwurfe Angeführte cher vermehren als vermindern — aber ein Mittel Trieden zwischen Ungarn und Kroatien zu stiften, gibt es nach meiner innigsten Ueber= zeugung nicht. Wir verlangen also nichts mehr, was und vertragsmäßig schon als gehört. Daß wir etwas davon aufgeben sollen, wird von uns weder verlangt, noch wollten wir uns dazu verstehen, aber wir verlangen, daß Alles, was uns Ungarn im Jahre 1868 zugestand, auch jett erfüllt werde, wo Ungarns Stellung und Einfluß in der Monarchie ein solcher geworden ist, wie sich dies ganz gewiß kein Ungar Jahre 1867 gedacht hat. Wir halten eben Ungarn gegenüber an der alten Rechtsregel fest: consilium suum mutare in Nemo debet alterius detrimentum. Ein direktes oder indirektes Burückweichen ober sich Zurückbrängenlassen von gesetzlichen Position und den gesetzlichen Errungenschaften ist von Kroatien nicht zu erwarten, nicht einmal die gegenwärtige Regierungspartei will sich dazu verstehen, wenigstens betheuert sie dies alle Tage. Aber eine Versumpfung der ganzen Frage und damit die In-Permanenz-Erklärung gegenwärtig schon überaus gespannten Beziehungen scheint nach der bisherigen Haltung derselben doch leider nicht ausgeschlossen zu sein, wenn nicht noch in zwölfter Stunde sich die berufenen Faktoren wirklich zu einer That aufraffen.

Sollte dieses Letztere geschehen, dann, aber auch nur dann, werden auch in Kroatien gesunde Ver=

hältnisse eintreten.

Durch den in unserem Sinne aufgefaßten und durchgeführten Ausgleich würde nämlich Kroatien das erreichen, was auch die Absicht der beiden Länder im Jahre 1868 war und was (nach dem Berichte des Ung. Lloyd) der damalige gemeinsschaftliche Präsident der beiderseitigen Deputationen

Graf Ant. Mailath nach Schluß der Verhand. lungen am 24. Juli 1868 mit den Worten aus= drückte: "Wir haben in dem Uebereinkommen das Wichtigste, die Idee unserer aus der pragmatischen Sanktion erfließenden untrennbaren Rusammengehörigkeit (also nicht staatlichen Einheit) ausgesprochen . . . . unsere Bemühungen waren darauf gerichtet, daß "Kroatien's Unabhängigkeit begründet werde" — und fürwahr, Kroatien ware dann natürlich im Rahmen des Ausgleiches "unabhängig". Damit aber entfiele der Grund des Unfriedens, nachdem voraussetzen, daß auch in den gemeinsamen Angelegenheiten billige Rücksicht auf Kroatien genommen und daß man ebenso in Kroatien eifrig beftrebt sein würde, in den autonomen Angelegen= heiten Alles zu leisten, was überhaupt möglich ift.

Wir behaupten also, daß ein in unserem Sinne forreft durchgeführter Ausgleich im Stande wäre, die wirklich unleidlichen Berhältnisse in Kroatien zum Bessern zu wenden. Daß eine jede Opposition verschwinden würde, ift hiemit nicht gesagt, aber ein großer Theil würde gewiß das Opponiren bleiben lassen, der übrige aber, und hierauf lege ich das größte Gewicht, würde andere Saiten an= stimmen und einen solchen Ton anschlagen, daß man im froatischen Landtage nicht mehr Szenen erleben würde, welche nicht nur mit dem Ansehen einer parlamentarischen Körperschaft unverträglich sind, sondern auch unbedingt demoralisirend wirken müffen, namentlich in einem so kleinen Lande wie Kroatien, ganz abgesehen bavon, daß durch die= die jeweiligen Machthaber gewissermaßen gezwungen und vor der großen Welt auch berech= tiat erscheinen, so manche Maßregeln zu treffen, welche sonst mit den Prinzipien des Konstitutio= nalismus und des Rechtsstaates überhaupt unver-Daß es, und wie weit es in dieser einbar sind. Beziehung in Kroatien gekommen ist, will ich nicht ausführen, aber unsere Radikalen des Näheren das Berdienst vindiziren, daß sie es können sich Maßregeln verschafft uns ähnliche melche haben und noch einige verschaffen dürften, wenn sie bei ihrer bisherigen Art und Kampfesweise verbleiben.

Ebenso sind es unsere Radikalen — und mit ihnen diesmal auch unsere gemäßigte Opposition

welche die Anhänger der von ihnen so sehr angefeindeten Regierungspartei dazu zwingen, sich immer enger aneinander zu schließen, ba ia boch die jeweilige Majorität in erster Linie dafür verantwortlich ist, doß im Laude überhaupt regiert werden könne. Die Heftigkeit unserer Opposition ist es auch, welche die Regierungspartei zwingt, sich mit Elementen zu kompletiren, welche unter anderen Verhältnissen auch in Kroatien niemals zu einer Wenn politischen Rolle gekommen wären. den Ausgleich entweder gänzlich wie die "Rechtspartei" oder zum größten Theile wie die "Unabhängigen" verwirft, dann ift es eben kein Wunder, zur Vertheidigung desselben man heranzieht, welche sich dazu hergeben wollen. Und gekommen, daß unsere National= partei manche Elemente in sich birgt, welche trot ihrer sonstigen achtbaren Eigenschaften besser nicht da wären, welche aber, je mehr man sie an= greift, naturgemäß defto fester sich an die Stellung klammern, zu welcher zu gelangen sie wohl selbst nie gedacht haben. Eine andere Folge der gegen= seitigen Berbitterungen ist die, daß das Extrem auf der einen Seite nothwendig ein solches auf der anderen Seite zur Folge hat. Außerdem be= finden sich in der Regierungspartei so manche Elemente — ihrer Ueberzeugung sei nicht nahe getreten, — welche auch nicht fähig sind, das ungarisch-kroatische Verhältniß zu bezreifen und zu verstehen und wieder andere, die obwohl sie fähig wären, sich nie die Mühe dazu gegeben haben, und so ist estein Wunder, wenn es manchmal in vielem bunt zugeht. Gehört ja doch die Lehre von ähnlichen Verhältnissen und Zuständen zu den schwierigsten Partien des Staats- und Bölkerrechtes, und findet man mitunter auch sonst höchst ansehnliche Staats= rechtslehrer, welche ganz mangelhafte Kenntnisse darin bekunden, da sie sich nicht speziell in den Gegenstand vertieft haben.

Was Kroatien also vor allem Noth thut, das ist eine Regierungspartei, welche als Träger und treuer Wächter der untrennbaren "ungarisch-kroa-

tischen Zusammengehörigkeit" an dem bestehenden Ausgleiche festhält, und benselben vollständig dem Worte und Geifte nach ausführend den Beweis zu erbringen trachten würde, daß Kroatien bei demselben sich zufrieden stellen könnte, nachdem durch denselben sowohl die Nationalität, als auch die im Rahmen desselben sich bewegende Unabhängigkeit gewährleistet ist. Wenn dann auch noch die froatische Regierung von der Abwehr der ungestümen Opposition entlastet, ihre ganze Sorge der Pflege der autonomen Angelegenheiten vollauf widmen und ebenso die gemeinsame, ungarisch= kroatische Regierung in ihren Ressorts billige Rücksicht auf Kroatien nehmen würde, dann — ich bin davon überzeugt — würden auch hierzulande gesunde und normale Verhältnisse eintreten. dies ausführen wird? Wir wissen es nicht aber wir werden Jedem und jeder Partei freudig zujubeln, die es thut und wir würden uns auf= richtig freuen, wenn es die gegenwärtige Regiegierungspartei märe.

Darum sehen wir voll Interesse den unter ihrem ausschließlichen Einflusse stattfindenden Verhandlungen entgegen, welche den Ausgleich "saniren" sollen. Das kleine Häuflein von Männern, welche sich um den "Zentrumsklub" geschaart, hat es für einen derartigen Ausgleich zu kämpfen, als sein Programm erklärt, ein Programm welches eigentlich jenes der-Regierungspartei sein sollte, da es über den Rahmen des gegenwärtigen Ausgleiches nicht geht, sondern bloß die vollständige Aus= führung desselben verlangt, welches Lettere auch die Regierungspartei thun zu wollen erklärt. Im Prinzipe besteht daher zwischen beiden Parteien kein Unterschied. Trakhem ist der Zentrumstluh" bei der Regierungspartei schwärzer angeschrieben als die beiden anderen Oppositionen. Det Grund zu dieser Erscheinung liegt eben in der verschiedenen Auffassung welche die beiden Parteien von dem Ausgleiche haben. Der Zentrums= flub behandelt denselben ausschließlich vom recht= lichen Standpunkte und nach den von uns oben

erwähnten Grundsäten, während die Regierungs= partei sich dieser Grundsätze nicht bewußt ist und die Konflikte lösen zu können vermeint auch ohne sich vor Allem über die Rardinalfrage, d. h. über die rechtliche Natur des ungarisch e kroatisch en Berbandes und der im § 1 des 1868er Ausglei= ches ausgesprochenen "staatlichen Gemeinschaft ins Reine gesetzt zu haben. Und doch ist, nach dem bisher An= geführten, kein Zweifel darüber zulässig, daß nur die von uns angedeutete Anschauung die einzig richtige ist, vorausgesetzt, daß es sich um die ju= ristisch e Auslegung des Ausgleiches handelt. Eine solche aber ist ja doch in erster und einziger Linie maßgebend bei dem Umstande, als es jich nicht um einen neuen Ausgleich, sondern bloß um die Auslegung des schon bestehenden handelt, und da sowohl Ungarn als unsere Regierungspartei cs betont, daß der Ausgleich vollständig und in allen seinen Bestimmungen durchgeführt werden soll. Der Zentrumsklub zählt aber noch zu wenige Mitglieder im Landtage, um von demselben schon für die nächste Zukunft einen Einfluß erwarten können, obwohl er außerhalb des Landtages recht zahlreiche Gesinnungsgenossen zu haben scheint.

Die "Unabhängigen"? — diese wollen, wie schon erwähnt wurde, sich vorderhand, d. h. ihrem Programme gemäß, auch mit einem in unserem Sinne aufgefaßten und durchgeführten Ausgleiche nicht begnügen, weil sie behaupten, daß auch ein folcher den berechtigten Forderungen und Interessen Kroatiens nicht genügen würde. Es verlautet aber aus ziem= lich sicherer Quelle, daß der größte Theil der Partei doch bereit märe, das gegenwärtige Programm aufzugeben und sich mit dem in unserem Sinne aufgefaßten Ausgleiche begnügen würde, wenn nur Aussicht wäre, daß Ungarn einer solchen Auffassung desselben beitreten wollte. Nachdem aber eine solche Aussicht nicht vorhanden ist und man befürchtet, daß der Ausgleich in bisheriger Weise praktizirt werden soll, so bleiben die Unabhängigen

bei ihrem Programme und verlangen eine radikale Abanderung des Ausgleiches. Die "Starcevic-Partei" schließlich will sich, wie auch schon be= merkt wurde, nicht einmal mit diesem, im Sinne der Unabhängigen erweiterten Programme zufrieden geben. Aber wir glauben, daß gewisse Anzeichen dafür sprechen, als ob wenigstens ein Theil der Partei zu der Ueberzeugung gekommen wäre, daß es so, wie bisher, weiter nicht gehen könne. heißt sogar, daß eines der hervorragendsten Mitglieder der Partei es unverhohlen ausgesprochen habe, daß eine Annäherung an die anderen Parteien angestrebt werden müsse. Wenn dies Lettere wahr ift und die Starcevicianer demzufolge ihren bisherigen Standpunkt auch nur theilweise auf= geben würden, so wäre dies von großer Trag= weite und großem Einflusse auf die Weitergeftal= tung unserer Parteiverhältnisse, denn daß dieselben eine so traurige Gestalt angenommen haben, zu einem großen Theil abermals die Schuld der Starcevic-Partei, was aber hier des Nähern auszuführen nicht meine Aufgabe ist.

Es erübrigt also die gegenwärtige Regiernngs= Bartei. Das Nuntium, welches die aus ihrem Schooße hervorgegangene kroatische Regnikolar= Deputation verfaßt hat und noch verfaßt, ist uns bekannt. Aber wir können aus anderen nicht Aeußerungen der Partei als solcher und einiger ihrer hervorragenderen Mitglieder schließen, dosselbe nicht darnach angethan sein wird, die bestehenden Differenzen in einer Art zulösen, ein dauernd friedliches Einvernehmen zwischen den beiden Nationen platzgreife, obwohl die Partei auch jetzt behauptet und betont, daß auch sie den Ausgleich vollständig durchgeführt

sehen will.

Gegenüber der Ansicht, daß nach dem 1868er Ausgleiche Kroatien mit Ungarn keinen "einheitlichen Staat", sondern, wie § 1 desselben besagt, blos eine "staatliche Gemeinschaft" diesen letzten Ausdruck als gleichbedeutend mit "Bund zweier Staaten" genommen — bilbe, hört man, allervon Fachmännern, dings nicht sondern von manchen Laien, auch in solchen Fragen mitreden vermeinen dürfen, — sehr oft den Einwand, daß ein solches Bundesverhältniß herzustellen im Jahre 1868, wenigstens auf Seite Ungarns, nicht beabsichtigt wurde, ergo — daß ein solches auch gar nicht bestehe!

Auf den ersten Blick hat dieser Einwand etwas gar Bestechliches für sich und doch ist derselbe von gar keinem Werthe, trothem auch der Ausdruck "staatliche Gemeinschaft" und der im § 3 gebrauchte "Staatsgemeinschaft", wie Prof. Max Sehdel sagt, (Tübinger Zeitschrift 1872, S. 236) ein gar "diplomatischer" ist und es sich fragt: "Soll es heißen Gemeinschaft Eines

Staates ober von Staaten?"

Es ist richtig, daß die Absicht zweier Konstrahenten bei Auslegung der Verträge eine jusristische Bedeutung hat, wenn es sich darum hansdelt, das juristisch relevante Verhalten beider Theile, diejenigen rechtlich relevanten Thatsachen festzustellen, auf Grund welcher der juristische Inshalt des von ihnen eingegangenen Vertragsver-

hältnisses bestimmt werden soll, keineswegs aber dann, wenn das von ihnen stipulirte Verhältniß seiner theoretischen, doktrinellen Natur nach zu bestimmen ist.

Es kann z. B. sehr wohl die Frage aufgeworfen werden, ob es wirklich die Absicht der Kontrahenten war, daß in den laut § 46 des 1868er Ausgleiches bei den gemeinsamen Mini: sterien zu errichtenden "froatisch-slavonischen Sek tionen", alle Kroatien berührenden Angelegenheiten auch meritorisch zu erledigen seien, daß somit diese Sektionen gewissermaßen dasselbe Ministerium für Kroatien bilden sollen, oder ob damit nur ein llebersetzungsbureau gemeint war, welches die Erledigungen, in soweit dieselben nach Kroatien gelangen, aus dem Ungarischen in's Kroatische übersetzen sollte, im Uebrigen aber auch die Kroatien angehenden Angelegenheiten in die sonstigen Settionen der betreffenden Ministeriums vertheilt und dort erledigt werden sollen. Aber auch bei dieser Frage ist nicht die wirkliche, oder später vorgeschütte in dividuelle Ansicht der Abgeordneten maßgebend, sondern geschlossenen Vertrag aufgenommene Urfunde, d. h. der rechtliche konkrete Inhalt des konstitutiven Rechtsaktes selbst, in unserem Falle des 1868er und der folgenden Ausgleiche. Dieser rechtliche konkrete Inhalt aber ist nach den hiefür gelten den Regeln der juristischen Interpretations= lehre zu ermitteln, unabhängig von der individuellen Ansicht eines oder des andern Abgeordneten. Diese in ihrer Gesammtheit als Reichs= tag und Landtag, haben ja doch den Vertrag eben zu dem Zwecke schriftlich abgefaßt, damit man aus dem selben ihre gegenseitigen Absichten erkenne. Was sich der eine oder der andere Abgeordnete gedacht haben mag, als er für den Ausgleich stimmte, das ist weder zu ermitteln, noch ist ce entscheidend. In jedem Lande gilt der Ausgleich als Gefet, aber Gesetz sind nicht einmal die Verhandlungen

des Parlaments, vielweniger also die individuellen und gar nicht bekannten Ansichten und Absichten der Abgeordneten: Gesetz ist nur jener Text, welcher vom Herrscher sanktionirt und als Gesetz in jedem Lande publizirt wurde. Eine Umfrage bei den einzelnen Abgeordneten, zu halten um den Sinn und Geist eines Gesetzes zu ermitteln, ist nicht nur unstatthaft, sondern es wäre absurd.

Wenn dies schon gilt, wo es sich darum delt, den rechtlich konkreten Inhalt eines Gesetzes resp. Vertrages, welcher von jedem Kontrahenten als ein für ihn verbindliches Gesetz angenommen wurde, zu vermitteln, so gilt es in noch viel höherem Grade, wenn ein zwischen zwei Ländern be-Rechtsverhältniß seine technisch e stehendes Bezeichnung bekommen und entschieden werden soll, welche rechtliche Natur dasselbe welchen rechtlichen Charakter die Kontrahenten behalten resp. eingenommen haben, ob nämlich ein völkerrechtliches oder staatsrechtliches Verhältniß, ein Staatenbund oder ein Bundesstaat vorliegt, ob ein Bundesverhältniß zweier Staaten oder bloß eine provinzielle Autonomie für Theil Eines Einheitsstaates gegeben ist 2c. diesen Fragen ist nicht einmal die etwa im Gesetelbst enthaltene Bezeichnung des Rechtsverhältnisses, also noch viel weniger der Umstand maßgebend, ob man in dem betreffenden Parlamente gewußt habe ober nicht, welche rechtliche Natur haben werde. Zur Bekräftigung dieser allgemeinen Ansicht sei es gestattet, einige Zitate anzuführen, weil die gegentheilige Ansicht, wie mir bekannt ist auch in den Reihen der froatischen Regnikolar= Deputation sehr verbreitet ist. Schon ein älterer Staatsrechtslehrer (Jordan S. Prof. Bersuche über allg. Staatsrecht S. 202) sagt: "Es kann leicht der Fall eintreten, daß die Kontrahenten bloß einen Staatenbund beabsichtigen, in der That aber einen Staatenstaat (i. e. Bundesstaat) er= richten, oder umgekehrt diesen im Sinne haben und dennoch nur jenen verwirklichen. Diese Er-

fahrungsverhältnisse können jedoch ber theoretischen Begriffsbestimmung der beiden Vereinsarten keinen Eintrag thun, da bei dieser nicht bloß auf Erfahrung, sondern hauptsächlich nur auf Natur der Sache selbst zu sehen ist". Im gleichen Sinne äußern sich die neueren Staats= rechtslehrer. So sagt Prof. P. Laband (in seinem großen Werke über das Staatsrecht des deutschen Reiches I. S. 9) . . "für die juristische Betrachtung ist aber nicht der Klang des Wortes, son= die rechtliche Natur der Sache maßgebend". Prof. Max Sendel (in der Tübinger Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft vom Jahre 1872 S. 215) . . . sodann kommt cs nicht darauf an, wie ein Ding heißt, sondern mas es ist, besonders in einem Falle, wo eine vollkommene Klarheit der Begriffe und Ausdrücke bei den Verfassern der Schriftstücke nicht zu vermuthen ist. S. 226 . . . "daß sie (sc die Gesetzgeber in Nordamerika) ihre Schöpfung für einen Staat ansehen mochten, thut nichts zur Sache, wenn sie dieselbe nicht mit den wesentlichen Eigenschaften eines Staates ausrüsteten; Gesetzgebung kann ebenso wenig bestimmen, ein Ding Staat sein solle, ohne die Eigenschaften eines Staates, als sie die Naturgesetze wegbefretiren fann." S. 245 . . und so wurde es Sprachgebrauch von Federal citizenship (Bundesbürgerrecht — bei uns von einer "ungarischen" Staatsbürger= schaft) zu sprechen, ohne daß das Wort den recht= lichen Begriff (bei uns den § 10 des Ausgleichs) zu ändern vermöchte und S. 256 davon sprechend, wie Einige als Staat bezeichnen, was nach seiner Unsicht kein solcher ist, sagt er: Quod erat demonstrandum! Man braucht also einem neuen Begriff nur einen alten Namen zu geben, um danfrischweg behaupten zu können, das neue Ding se. dasselbe wie das alte. Man nenne et was Staat, dann ist's Einer!" — Professor Ruraschek (Bersonal= und Realunion S. 112—113) von der rechtlichen Natur der öfterreichisch=unga=

rischen Delegationen sprechend: "Auch die Mehrheit der Delegationsmitglieder — was zwar garnichts beweist — ist dieser Ansicht" — Prof. Dantscher Kollesberg (der monarchische Bundesstaat Desterreich Ungarn S. 24) "denn dieser klare Sinn und Wortlaut des Gesetzes kommt in erster Linie in Betracht, nicht das, was der Gesetzeber wollte, aber nicht aussprach." — Und so könnte man die Zitate in's Unendliche vermehren, wir verweisen aber statt Allem auf die neueste ausgezeichnete Abhandlung Prof. Dr. J. Kohler's: Ueber die Interpretation von Gesetzen (Grünhut's Zeitschrift, Band XIII. Heft 1 vom Jahre 1886.)

Nach diesen — übrigens faum bekämpften Ansichten und Grundsätzen bin ich bei Bestimmung der rechtlichen Natur des zwischen Ungarn und Kroatien bestehenden Berbandes vorgegangen. Nicht allzusehr "diplomatische" Ausdruck ohnehin "staatliche Gemeinschaft" ist es, auf was ich Gewicht lege und meine Behauptungen gründe, son= dern die Natur der Sache, d. h. die hiefür juristisch relevanten Bestimmun= g en bes Ausgleiches selbst. — Allerdings erweist sich dann, daß die Ausdrücke "staatliche Gemein= schaft, gemeinsame Regierung 2c. auch ihrem Wortlaute nach, dem nach jenen Grundsätzen festgestellten rechtlichen Charafter des ungarisch-kroatischen Berhältniffes vollkommen entsprechen, daß auch hier, wie E. Horn sagt "analog" dem Berhältnisse Desterreich-Ungarns gewisse Angelegenheiten schaftlich" sind, während für den Rest Kroatien seine eigene Gesetzgebung und Regierung besitt. Man wird sich darüber nicht wundern, wenn man bedenkt, daß Deak und der ungarische Landtag auch in dem G.-A. 12: 1867 diese und ähnliche Ausdrücke gebraucht und sehr wohl gewußt haben, Worte "gemeinsame Angelegenheiten" 2c. etwas anderes vis-à-vis Oesterreich und etwas anderes vis-à-vis Kroatien nicht bedeuten fönnen, umsomehr als ja, wie schon bemerkt wurde, Deak auch ausbrücklich während der Verhandlungen der beiderseitigen Deputationen im Jahre 1868 auf den gleichen Borgang Ungarns gegenüber Desterreich hingewiesen hat.

Danit aber jeder Zweifel ausgeschlossen solle, setzt § 70 des 1868er Ausgleiches fest, daß das Verhältniß beider Länder, ebenso wie dasselbe durch Vertrag begründet wurde, so auch ein auf Vertrag beruhendes bleibt, und nur durch neuen Vertrag derselben Länder geändert werden könne. Die in Deutschland ehemals so sehr bestrittene Frage nach der s. g. Kompetenz-Kompetenz, dem Kernpuukte der Souveränetät, ist damit zu Gunsten der beiden Länder entschieden und hiemit selbst das gegenseitige Verhältniß derselben als ein Bund zweier Staaten erklärt, nachdem ein "einheitlicher Staat" vermöge seines Begriffes seiner Natur ein vertragsmäßiges Berhältniß seiner Theile, seiner Provinzen zu sich -nicht dulden kann, wie dies auch Fr. Pesty mit dem schon erwähnten Ausspruche ganz richtig betont hat. Es ist somit der uralte, auf dem Prinzipe der "freien staatlichen Genossenschaft" beruhende Verband Ungarn-Kroa= tiens im J. 1868 aufs neue geregelt worden und zwar in dem Sinne, wie dies von Seite Kroatiens immer, besonders seit dem Jahre 1825, als die gegenseitigen Friktionen ihren Anfang nahmen, betont wurde, daß nämlich Kroatien kein "einverleibter" Theil Ungarns, keine ungarische Provinz im technischen Sinne des Wortes sei, sondern ein regnum socium ein Bundesland, d. h. ein verbündeter Staat, welcher Rechte besitzt, über welche der ungarische Reichstag nicht verfügen kann. Dieser kroatische Standpunkt wurde vor Jahre 1848 ungarischerseits theilweise bekämpft, ja selbst Deak hat im Jahre 1839 im Preßburger Landtage behauptet, daß die Kroaten "keine eigene Nation" seien, und gegenüber der Behauptung der froatischen Nuntii, daß Ungarn kein Recht habe, die "munizipalen Rechte Kroatiens" abzu= ändern, erklärt, daß Kroatien kein derartiges Recht habe, welches nicht Gegenstand der Legislative am ungarischen Reichstage sein könne und, daß es nicht gestattet werden könne, daß Kroatien solche Rechte besitze, über welche die ungarische Gesetzgebung nicht ver= fügen könnte. (Unter dem Ausdrucke "munizipale

Rechte darf man sich nicht die Rechte einer heuts zutage "Munizipium" genannten Körperschaft denken. "Jura municipalia" nennt Verböcz auch die Rechte des ungarischen Staates in der Vorrede zu seinem Tripartiten und im 6. Titel des zweiten Theiles, sowie König Vladislaw II. in der Konfirmation. Ebenso ist es bekannt, daß die selbstständigen Rechte Siebenbürgens in den eigenen Gesetzen ebenfalls "jura municipalia" hießen, zum Beispiel im 2. und 10. G.-A. 1791 und daß mit diesem Ausdrucke der siebenbürgische Landtag eben seine Selbständigkeit gegenüber Ungarn betonte.).

Aehnliche Behauptungen wie jene Deak's vom Jahre 1839 und die viel ältere Hajnoczi's vom Jahre 1790—1791 haben die Kroaten jeder Zeit konsequent zurückgewiesen. Heute kann kein Zweifel mehr darüber bestehen, der ungarische Landtag hat es selbst feierlichst im Jahre 1861, 1866, 1867 und 1868 zugestanden, daß Kroatien nicht nur eine besondere politische Nation mit einem besonderen Territorium sei, sondern auch daß die ganze Stellung Kroatiens zu Ungarn eine auf Vertrag beruhende, durch einen Vertrag geregelte und nur durch einen neuen Vertrag abzuäudern ist. Es ist daher vollkommen wahr, Fr. Pejth (Ung. Revue 1885, S. 160) sagt, daß nämlich Ungarn nicht nur mit Desterreich, sondern auch mit Kroatien in einem "Dualis= mus" lebt, nur ist es nicht richtig, daß Kroatien eine Provinz, noch weniger aber eine "Parvenu-Provinz" ist, denn für einen solchen Dualismus, das hat auch Pesty im Egyetertes" ausgeführt, gibt es "kein Beispiel in der Welt", und ehen deshalb ist auch Kroatien ein Verbündeter Ungarns, aber nicht seine Provinz.

Diesen von mir aus dem juristischen Inhalte des 1868er Ausgleiches deduzirten Behauptungen

entspricht auch die Praxis jener Zeit.

Wie nämlich seiner Zeit durch das allerhöchste Handschreiben vom 14. November 1868 die den veränderten Verfassungsverhältnissen entsprechenden

und Bezeichnungen ber Gesammt = Mon= archie ("österreichisch-ungarische Monarchie, österreichisch-ungarisches Reich" ze.) geordnet wurden. ebenso geruhte Gr. Majestät in dem allerhöchsten Restripte vom 7. November 1868 an den Budapester und in jenem vom 8. November 1868 an den Agramer Bertretungskörper den Bestimmun= gen des 1868er Ausgleiches entsprechend, mehreren Stellen von einem "ungarisch-froatischen "ungarisch-kroatischen Ministerium Reichstage", und Regierung" zu sprechen, was ganz im Sinne der im § 1 des Ausgleiches erwähnten "staat= lichen Gemeinschaft" ift. Aus denselben Gründen bezeichnet auch der ungarische G. A. 44 v. J. 1868 den zur Behandlung der im Ausgleiche beummten Ungarn und Kroatien gemeinsamen Angelegenheiten berufenen Reichstag als einen "gemeinsamen ungarisch = froatischen" und spricht G. A. 12: 1870, 67: 1881 (im Titel) auch vom "ungarisch-kroatischen Reichstage, ungarischkroatischen Gesetzen." Man war sich also in Un= garn sehr wohl bewußt, was in Folge des 1868er Ausgleiches eingetreten ist, und verstand es dies auch durch entsprechende Ausdrücke zu bezeichnen, denn während § 1 nur eine "staatliche Gemeinschaft" zwischen Ungarn und Kroatien statuirt, spricht der die Vereinigung Siebenbürgens regelnde G. A. 43: 1868 im § 17 von "gesetlichen Einheit" Ungarns und Siebenbürgens.

Die kroatischen Gesetze und Enunziationen in dieser Richtung übergehe ich, welche den Beweis liesern, daß an einen "Einheitsstaat", an eine "staatliche Einheit" damals nicht gedacht wurde. Jene Einheit, welche durch den Ausgleich erstrebt wurde, war eben keine "staatliche", sondern von eben jener rechtlichen Natur und Art, wie eine solche im Jahre 1866 von Deak, als auch zwischen Desterreich und den Ländern der ungarischen Krone bestehend bezeichnete. Demzufolge bezeichnet auch die allerhöchste Thronrede, mit welcher am 10. Dezember 1868 der Budapester Reichstag

geschlossen wurde, den soeben geschlossenen ungarisch-kroatischen Ausgleich als eine "staatsrechtliche Vereinbarung" und prinzt von der Erneuerung des Jahrhunderte bestandenen "Bündnisse zwischen der ungarischen und kroatischen Nation.

Wer Alles dies und noch manches Andere bedenkt und hiemit die in der neueren Zeit in Ungarn und theilweise selbst in Kroatien sich breit machenden Aeußerungen vergleicht, dann aber sich erinnert, wie trotzem sowohl in Ungarn, als auch in Kroatien die maßgebenden Faktoren erklären, daß sie den 1868er Ausgleich so wollen, wie derselbe geschlossen wurde, der muß sich unwillfürlich fragen: Ja, haben denn im Jahre 1868 alle das maligen Staatsmänner in Ungarn und Kroatien, ja sogar die Krone plötlich allen Sinn und jedes Berständniß sur die juriftische Bedeutung des Inhaltes und der denselben wiedergebenden Worte des stipulirten Ausgleiches verloren, daß sie zur Bezeichnung de? heute behaupteten "Ein= heitsstaates" und seiner Einrichtungen Ausbrücke gebraucht haben, welche ihrer Bedeutung nach in der ganzen Weltnur zur Bezeichnung Bundesverhältnisses gebraucht so zwar, daß man sich heute nicht scheut, Ausgleiche einen Sim zu geben, welcher im offenbarsten Widerspruche steht nicht nur mit dem was hiebei in erster Linie maßgebend ist — näm= lich mit dem, was als sein juristischer Inhalt wissenschaftlich festgestellt wird, sondern auch mit dem, was unmittelbar nach Abschluß des Ausgleiches, als in demselben enthalten, die Praxis anerkannt hat, wie dies aus dem Gebrauche von dem wissenschaftlich festgestellten Inhalt vollkom: men entsprechenden Bezeichnungen zu ersehen ist? Und das soll dann heißen, den Ausgleich seinem Geiste nach begreifen? Fürwahr, dieser Geist ist nur ber Herren ihr eigener Geift, zur Zeit bes Abschlusses des 1868er Ausgleiches war dieser Geist nicht vorhanden, man war sich sogar sehr wohl dessen bewußt, wie durch denselben

kein "einheitlicher Staat" geschaffen wurde. Debatten des kroatischen Landtages — wenn darauf überhaupt ankäme — sind voll von Be= weisen, daß auch die enragirtesten Anhänger Union das Verhältniß Kroatiens zu Ungarn als ein Bundesverhältniß aufgefaßt haben, so: Dr. Suchan, J. Žuvić, Fr. Kraljević, um nicht von der Graf Janković Baron Zivko= Winorität vie, Dr. Brlie 2c. zu sprechen. Im ungarischen Reichstage, wo die Debatte ganz kurz war und hauptsächlich in G. Varadn's Rede bestand, spricht man auch blos von einem "Uebereinkommen, Ausgleich, Schwesternation, von der Erneuerung des uralten Verbandes" 2c. Nirgends ist eine Spur zu finden von einer andereu Auffassung, was bei dem Umstande, daß ungarischerseits fast genau dieselben Männer, welche den Ausgleich mit Desterreich gemacht haben, auch bei dem Abschlusse des ungarisch-kroatischen Ausgleiches die leitende Rolle spielten, und die Tragweite der gebrauchten Ausdrücke sehr wohl kannten, gar nicht zu verwundern Denn wo immer von einem "Berbande", Bunde, also auch von einer "Gemeinschaft" sprochen wird, dort kann, wie der gegenwärtige Ministerpräsident Tißa am 9. November 1868 im ungarischen Reichstage sagte, keine Rede sein von Einem Staate. Wenn heute Anderes behauptet wird, so geschieht es nicht auf Grund des Ausgleiches, welcher nur eine "staatliche Gemeinschaft" kennt. Und dieser staatlichen Gemeinschaft entsprechend ist es (wie Prof. Jurasek 1. c. S. 117 dies von Oesterreich-Ungarn mit Worten, welche vollständig auf Ungarn-Kroatien passen, ausführt), daß "die Minister mit Recht den Namen gemeinsame Minister führen, und das Gesetz resp. der Gesetzgeber hat nicht aus Rachlässigkeitober Unperstand diesen Ausbruck gewählt, sondern in vollem Bewußtsein dessen, was es resp. er geschaffen. Mit der klarsten Einsicht in den Sinn seiner Bestimmungen und der gewählten Worte wird ge= sprochen von gemeinsamen Angelegenheiten,

gemein famen Delegationen (lies: gemein= samen ungarisch-kroatischen Reichstage) gemeinsam en Ministern und einem gemeinsamen Mit Bedauern aber sehen wir Souverän. Kampfesart sich in die Wissenschaft (bei uns vorwiegend Politik, aber auch Wissenschaft z. B. bei Fr. Pesty) einschleichen, wonach der Einzelne sich einfach über das Gesetz und den Gesetz= geber stellt, und seine Ausdrücke, sobald sie in die eigene Darstellung nicht passen, nicht beachtet ober als widersinnig erklärt, und jene, die sich darauf berufen, als Männer bezeichnet, die in der Wissenschaft nicht gehört werden dürfen. Glücklich er Weise bedarf man der Ausbrücke "gemeinsam" nicht, um den Charafter der österreichisch=ungarischen (und ungarisch froati= schen sagen wir) Union zu schildern. Der Wiss sende leitet denselben aus dem Inhalte und dem Sinn der Gesetze ab, und die gewählten Eigenschaftsworte sind bloße Beigaben, die freilich der Gesetzgeber sehr weise gewählt hat". So Jurasek, und wir sagen: Amen!

Es erinnert demnach sehr start an die weltbefannte Geschichte mit dem Wolf und dem Lamm, wenn z. B. Pesth (Ung. Revue 1886 S. 67) jetzt den Kroaten den Vorwurf macht, sie wollten nachträglich in den Ausgleich etwas hin ein= interpretiren, was darin nicht enthalten ist, und es scheint, daß die Kroaten mit mehr Recht diesen Vorwurf erheben könnten. Die in gegenwärtigen froatischen Regierungspartei vorherrschenden Ansichten entsprechen nicht den von uns entwickelten. Die Ungarn können daher von dieser Seite ruhig und sicher sein, daß die Majo rität des froatischen Landtages das Opus der Regnifolar-Deputation gutheißen wird. Aber damit allein ist's nicht geschehen und leider gibt es keinen Szechenni, um abermals wie im Jahre 1842 in seiner akademischen Rede den Ungarn zuzurufen, daßnicht immer die Schuld an den unleidlichen Beziehungen Kroatiens zu Ungarn jene trifft, welche die sogenannte öffentliche Meinung als Feinde

Ungarns hinftellt. — Nach Annahme bes Regni= durch folar=Deputations-Elaborats den froati= schen Landtag bleibt aber noch immer die Frage offen, ob dann — wenn auch nur halbwegs normale Berhältnisse eintreffen geordnete und werden, und wir stehen nicht an, nach ziemlich genauer Kenntniß der Dinge und Personen diese Frage mit einem entschiedenen Nein zu antworten. Normale und günstige Verhältnisse nur bei einem in unserem Sinne burchgeführten Ausgleich möglich. Und da wir der Ansicht sind, daß die Bölker namentlich Ungarn und Kroaten — auch etwas Besseres zu thun hätten, als sich fortwährend zu befehden, so würden mir im beiderseitigen Interesse eine aufrichtige, loyale und durchgreifende Auseinandersetzung in allen kontroversen Fragen wünschen, mit nichten aber eine — Versumpfung berselben, wie eine solche bevorzustehen scheint.

## Rach dem Auntium.

Am 10. April 1. J. haben die Journale das vom 28. März batirte Nuntium der froatischen Regnikolar-Deputation veröffentlicht, nachdem dasselbe einen Tag zuvor dem Präsidenten der ungarischen Regnifolar Deputation übergeben wurde. Ich war lange unschlüssig, ob ich an das Nuntium einige Bemerkungen knüpfen solle ober nicht. Auslassungen, womit das Nuntium durch die Regierungsorgane der Oeffentlichkeit übergeben wurde, haben sich sozusagen jede Kritik desselben im Vorhinein verbeten. Man hat den Batrio= an tismus, den politischen Takt und die politische Reife der "Malkontenten" appellirt, um sie davon abzuhalten, ihre etwaigen weitergehenden Wünsche auszusprechen, die Kritik solle den Ungarn überlaffen bleiben und zugleich den Anspruch erhoben, die Bemühungen der froatischen Regnikolar=Deputation "moralisch zu unterstützen".

Da nun mein kroatischer Patriotismus wenigstens vor meinem Gewissen erhaben dasteht, so fragte ich mich, ob es denn auch mit dem "politischen Takte und der politischen Reise" der Kroaten vereinbar wäre, wenn man als Kroate das Nuntium einer objektiven Kritik unterziehen würde, ob denn nicht ein in hervorragender Stellung befindlicher Artikelschreiber des kroatischen offiziellen Blattes Recht habe, wenn er sagt, "daß alte malkontente Pensionisten, müßige Professoren und Advokaten, sowie verschiedenartige Phantasten die schwer erkämpsten politischen und nationalen Errungenschaften der

Froatischen Nation leichtfertig auf's Spiel setzen". Nach reiflicher Ueberlegung aber bin ich zu ber Ueberzeugung ge= kommen, daß die froatischen Regierungsblätter nicht das Recht haben, sich jede Kritik zu verbitten, und zwar nicht nur aus dem weil in einem konftitutionellen Lande in Sachen, welche Alle angehen, auch Alle das Recht mitzureden haben sollen, sondern auch deshalb, weil das kroatische Nuntium ausschließlich die Arbeit einer Partei ist, und zwar eine Arbeit, sehr sorgsam der Deffentlichkeit entzogen murde, somit Niemand Gelegenheit hatte, seine Anfichten über dieselbe früher zu äußern und damals die= selben Blätter Jedermann ermahnten, Kritik bis zur Veröffentlichung des Nuntiums zu warten. Und gerade so wie der gegenwärtige Ausgleich mit Ungarn ein für jeden Staatsbürger und nicht blos für eine Partei verbindliches Gefet ist, hat auch Jedermann ein Interesse daran, wenn es sich darum handelt "die volle Klar= heit" — wie das allerh. Restript vom 23. De= zember 1884 sagt — dieses "bestehenden Ausgleichsgesetzes im gegenseitigen Ginverständnisse (nämlich mit Ungarn) außer Zweifel zu stellen".

Ich glaube daher schon als vollberechtigter kroastischer Staatsbürger auch das Recht zu haben, mitsreden zu dürfen, ohne daß Jemand meinen Patriostismus in Zweifel ziehen dürfe. Was aber die "politische Reife und den politischen Takt" betrifft so sind die in Majorität befindlichen Parteien seit jeher gewohnt, diese werthvollen Attribute des Poslitikers ganz für sich in Anspruch zu nehmen, und deßhalb halten wir nicht viel von dieser Mahnung.

Die zweite Ursache, daß ich mir erlauben werde Einiges über das Nuntium zu sagen, ist rein subjektiver Natur. In den Artikeln, welche ich iu diessem Blatte unter dem Titel "Zur ungarisch kroastischen Frage" veröffentlicht habe, gab ich der Bestürchtung Ausbruck, daß die gegenwärtige kroatische Regnikolars Deputation n ich talle kontroversen

Fragen zum Austrag bringen, vielmehr dieselben "versumpfen" lassen werde. Zett, wo das Nuntinm vorliegt, ift es meine loyale Pflicht, Stellung zu demselben zu nehmen, nachdem ich schon meine Meinung über dasselbe ab inviso ausgesprochen habe. Dies von mir zu verlangen, hat Jeder das Recht, welcher meine obigen Artifeln gelesen, schon aus dem Grunde, um zu sehen, welcher Abstand besteht zwischen meinem Standpunkte und jenem der Regnifolar-Deputation, und ob es eine Berechtigung hat, wenn neben der gegenwärtigen National= (Regie= rungs) Partei es Männer gibt, welche behaupten, daß auch sie nichts anders und nichts mehrwollen, als den Ausgleich wie er gesetlich besteht, und trotbem auch die Nationalpartei das Gleiche betont, mit ihr nicht gehen zu können, erklären. Außerdem glaube ich, wenn auch nur theilweise und in sehr bescheidenem Maße, auf mich beziehen zu dürfen, was vier Tage nach der Veröffentlichung des Nuntiums das froatische offizielle Blatt — freilich in einer anderen Angelegenheit — sagte, daß näm= lich an maßgebender Stelle jede motivirte Enun :. ziation mit jener Becücksichtigung angenommen wird, welche in einem fortschrittlich regierten Lande die fachmännische Ansicht verdient, über welche man nicht zur Tagesordnung gehen könne, wie über die Borschläge jener Blätter, welche jeden Artikel mit den Catonischen . . . caeterum censeo nagodam (ber Ausgleich) delendam esse!"

Daß ich nicht in dieses caeterum censeo einsstimme, ist bekannt, da ich sogar unsere beiden Oppositionsparteien zur Vertheidigung des Aussgleiches einzuladen so kühn war. Somit wird meine Stimme als die, eines — wenn auch schon nicht gewiegten – aber doch Fachmannes zu verstehen sein, welche zu erheben ganz besons ders die kroatischen Verhältnisse gebieten.

Denn, wenn man in der ganzen Welt über die Mangelhaftigkeit der staatsrechtlichen Bildung der sogenannten öffentlichen Meinung klagt, so ist

diese Klage zehnfach berechtigter in Proatien, wo bis in die allerneueste Zeit die staatsrechtlichen Disziplinen nicht einmal vom Katheder aus von Fachprofessoren gelehrt wurden. tommt es, daß wir Juristen besitzen, welche mit: unter ganz ausgezeichnete "Zivilisten" sind, in Fragen des öffentlichen Rechts nicht viel Bescheid wissen, und "daß man glaubt, das positive Staatsrecht zu begreifen, wenn man statistisch seine einzelnen Theile kennen lernte." Dazu kommt dann noch die fortwährende, in Kroatien als irgendwo übliche Vermischung Politischen mit dem Furistischen und das Chaos ist fertig, welches auf der geringen Achtung des Rechtes seitens des Stoates und ber Staatsmänner beruht. Man stellt sich dann auf's hohe Roß, belächelt die "graue Theorie" — mitunter auch, ohne daß man eine Ahnung von ihren Sätzen hätte — spricht von ihrer Wandelbarkeit 2c., verlangt aber merkwürdiger Weise trotzem, der Ausgleich zur vollen Klarheit gebracht werde, "d. h., daß seine Bestimmungen derart angewendet und festgestellt (werden), wie es das Gesetz eben vorschreibt". Man vergißt offenbar, daß das nur dann geschehen könne, wenn man in der Theorie "sattelfest" ist, und daß da weder eine journalistische Routine, noch pure Analogien des Privatrechtes ausreichen.

Man bezeichnet es als eine theoretische Sache (um nicht zu jagen Spielerei, oder muffige Professoren-Unterhaltung), wenn behauptet wird, daß die zwischen Ungarn und Kroatien bestehenden Kontroversen nur dann eine günftige Erledigung sinden können, wenn vor Allem die rechtliche Natur des ungarischekroatischen Verhältnisses ins Reine gebracht werde, d. h., wenn man weiß, ob tiese zwei Länder Einen Staat oder zwei Staaten sind, welche in einem wissen Verhältnisse stehen? sodann, ob der Ausgleich ein Bertrag ift, das Berhältniß somit ein vertragsmäßiges, oder aber ein gesets= mäßiges, d. h. durch Ein über beiden Ländern herrschendes und von ihrem individuellen Belieben unabhängiges Gesetz begründet ist? Alles und noch vieles Andere sind "Schulfragen" für unsere Politiker, ohne "praktischen" Werth. vergessen diese Herren, daß wegen solcher Fragen schon Menschenblut geflossen ist, ja jogar ungarisches und froatisches Blut, daß eben diese Fragen seit 1825, weil sie keine, beide Parteien befrie digende Lösung fanden, den Ausgangspunkt und zugleich die Erflärung abgeben für die Kämpfe zwischen Ungarn und Kroatien zuerst von der Rednertribiine aus, dann aber auch leider am Wenn aber bei ben vor dem ----Schlachtfelde. Jahre 1848 bestandenen, durch feinen geschriebenen Vertrag modifizirten Verhältnissen auch manchmal ein Zweifel zulässig gewesen sein sollte über die Natur der ungarisch-kroatischen Union, seit dem Jahre 1868 ist dies nicht der Fall. Das Verhältniß wurde durch geschriebene Stipulationen festgestellt und wer heute behauptet, den Ausgleich den a. h. Intentionen Sr. Majestät entsprechend zur "vollen Rlarheit" bringen zu wollen, der hat einen alle Ameifel ausschließenden Rechtsboben unter seinen Füssen, von welchem aus der Ausgleich auf: gefaßt und interpretirt werden muß, gerade so wie cin jedes andere Rechtsverhältniß, dies aber kann und darf nur nach den dafür bestehenden juristisch en Regeln geschehen. Wer dies nicht anerkennen will, der ist in jenem Vorurtheile befangen, von welchem ein gelehrter Bater in der Widmung seiner Schrift an seinen eben zum Doktor der Rechte promovirten Sohn in erhebender Weise spricht, indem er ihm Rathschläge ertheilt für das Leben und ihn ermahnt, dahin zu streben, sich die "Unabhängigkeit des Urtheiles gegenüber Hohen und Niederen, nach Oben und nach Unten" bewahren und dann sagt: Sie ist nach Oben leichter bewahrt, als nach Unten — da man in höheren Gesellschaftsfreisen mehr Achtung vor fremder Meinung und geistiger Bildung hegt als Unten, wo man mit Vorurtheilen aller Art

zu fämpfen hat, unter welchen das hartnäckigste die vorgefaßte Meis nung, daß der wissenschaftlich gebildete Mann in Fragen seiner Wissenschaft befangen ist, während der - welcher die Sache nicht gelernt hat, und daher auch nicht versteht — unbefangen urtheile" (Rißling, Dr. Karl: die Unverantwortlichkeil der Abgeordneten und der Schutz gegen Mißbrauch derselben 2. Auflage 1885 auf der dritten Seite Widmung an seinen Sohn). 3m Staats= und Völkerrechte gibt es trot der "Wandelbarkeit der Theorie" feste Regeln und Grundsätze, welche all. gemeine Anerkennung haben und haben werden, gerade so, wie es solche im Privatrechte und im Kriminalrechte gibt, wo auch die Theorie "wandelbar" ift, aber es ist moch keinem Zivilisten oder Kriminalisten eingefallen zu behaupten, "keinen praktischen Unterschied" gebe zwischen Kauf und Miethe, zwischen Ehe und Konkubinat, zwischen Mord und Todtschlag, zwischen Eigen= Besitz 2c., obzwar der "praktische" thum und Effekt dieser Rechtsinstitute und Verhältnisse sehr oft auf eines herauslauft. Es entstünde (wie Jellinek: Staatenverbindungen S. 15 sagt) eine namenlose Gefahr für Leben, Familie und Gigenthum, wenn man behaupten dürfte, die Grenzen zwischen den einzelnen Rechtsgeschäften und Delikten wären fließend.

Dasselbe gilt mutatis mutandis von der ungarisch-kroatischen Union. Gewiß bilden Ungarn und Kroatien — wie ein offiziöser Artikel sagt — auch heute "dieselbe Einheit, die sie vor dem Jahre 1868 durch Jahrhunderte gebildet" — aber auch der aufgeklärte Staatsmann, umsomehr also der Jurist muß sich Rechenschaft geben von der Natur dieser "Einheit", denn es ist etwas anderes um die Einheit Eines Staates, und wieder etwas anderes um die zwischen zwei oder mehreren Staaten bestehende Einheit, gar dann, wenn die selbe eine "vertragsmäßige Einheit" dieser Staaten

ift. Denn "eine in politischer Ginheit verbundene Gesammt=Macht" waren nach Artikel 2 der Wiener Schlufakte auch die Staaten bes beutschen Bundes ebenso wie nach dem G.M. XII: 1867 "zum Verbande der Monarchie gehörigen Länder und Provinzen einen einheitlichen und untheilbaren Besith", respektive "einen untheilbaren gemeinsamen Besitz" bilben. Wenn hier ein Jurist mit Rücksicht auf die Wandelbarkeit der Theorie von einer juristischen Beurtheilung solcher Berhältniffe enthoben zu sein wähnt, so steigt er zu jener Stufe herunter, wo das juristische Handlangerthum beginnt. Und wenn wir von einem Juristen, und durch das Gesetz von einem jeden Stuatsbürger verlangen, daß er den Unterschied zwischen Mord und Todtschlag, Eigenthum und Besitz 2c. erkenne, respektive anerkennen musse, so muß auch bei Beurtheilung des zwischen Ungarn und Kroatien bestehenden Berbandes die erste Frage die sein: Ist Kroatien eine Provinz, oder ist es ein Staat?

Diese Frage ift keine Schulfrage, keine Frage von nar theoretischem Werthe, sondern eine Frage ; durch deren Beantwortung allein die meisten der ? zwischen Ungarn und Kroatien obwaltenden Differenzen gelöst werden können. Um nur ein Beispiel zu erwähnen, greifen wir auf den § 10 des 1868er Ausgleiches, welcher u. A. bestimmt, daß die "Gesetzgebung über die Staatsbürgerschaft" eine Ungarn und Kroatien gemeinsame jein jou. Wenn Kroatien eine ungarische Provinz oder eine Provinz überhaupt ift, so kann es natürlich keine kroatische und ebenso keine ungarisch-kroatische Staatsbürgerschaft geben, nachbem nur ein Staat eine Staatsbürgerschaft hat und haben kann. Ist hingegen Kroatien ein Staat, dann versteht es sich von selbst, daß er auch seine Staatsbürgerschaft haben m uß, nur folgt aus § 10 des Ausgleiches, daß die Besetgebung über eine solche, d. h. die Bestimmungen über den Erwerb und Verluft diefer Eigenschaft, von beiden Ländern gemein= schaftlich feftgestellt werden. Man komme uns

also nicht mit faulen Ausreden und unstichhältigen, hochtrabenden Auslassungen über die "unpraktischen", theoretischen Erwägungen, sondern man gestehe es ein, baß man die Theorie entweder nicht weil in das Parteiprogramm nicht fennt. oder passend, auch nicht beobachten will. Und da hilft der Hinweis auf die allerdings richtige und zum juristischen ABC gehörige Thatsache nicht, daß "Definitionen und Theorien nicht ins Gesetz gehören" weil wir eben auch dieser Ansicht sind, und dies auch in unseren Ausführungen betont haben. Wir verlangen somit gar nicht, daß sie ins Gesetz kommen und wenn sie doch dahin gelangen mürden, so dürfte uns dies nicht abhalten, über dieselben hinwegzugehen, wenn sie sonstigen In halt e des Ausgleiches dem nicht übereinstimmen würden. Wir verlangen ja nur, daß Derjenige, welcher Fragen des Staatsund Völkerrechtes zu lösen unternimmt, nicht vermeint, einen Freihrief bekommen zu haben, sich wissenschaftlichen Regeln bei um derselben nicht fümmern zu dürfen und denselben Gründen, aus welchen der Zivilist aus Kriminalist sich nicht von der Beobachtung und Regeln entbunden halten darf, verlangen solcher dasselbe von Demjenigen, welcher sich mit mir staatsrechtlichen Fragen beschäftigt. Gar possirlich ift es daher, wenn ein Ungenannter die verblüffende Parole aufstellt: Die Sanirung — nicht aber die (auf Effekthascherei berechnete) Interpretirung des Ausgleichsgesetzes uud wenn ein anderes Blatt auch mit seiner Weisheit herausrückt und sagt, daß "jede Polemik über die Natur der staatsrechtlichen Eigenschaft Kroatiens Ungarn gegenüber, eine ebenso unfruchtbare und in diesem Augenblicke wenigstens gegenstandslose ist. Im Jahre 1868, als Aufgabe der damaligen Deputation eine die Konstituirung berathende war . . . da wäre eine solche Erörterung am Platze gewesen . . . trägt diese Frage nur einen rein akademischen Charafter". — Ist dies nicht eine geradezu klassische Rorreftur der ganzen juristischen Hermeneutif,

welche bis er immer der Ansicht war, daß gerade die schon in Rechtsfraft getretenen Abmachungen erft recht solcher juristischer Erörterungen bedürfen, um richtig verstanden werden zu können!

Dies ist auch eine von den Ursachen, warum ich mich entschlossen habe, einige Bemerkungen zu dem froatischen Nuntium zu machen. Es könnte nämlich dereinst Jemand eine Geschichte des ungarisch-kroatischen Ausgleiches schreiben und bei bieser Gelegenheit sich wundern, daß Niemand da war, um — nicht vom Standpunkte irgend einer Partei, sondern vom Standpunkte eines Fachmannes aus, ben Ausgleich und seine Sanirungen zu beurtheilen. Und nachdem diese Pflicht moralisch in erster Linie auf dem Professor des vaterländischen Staatsrechtes laftet, als welcher zu fungiren mir vom Schicksale beschieden wurde, so will ich auf meinen Namen jene große Unterlassungssünde nicht haften lassen, aus der Geschichte anderer Völker wohl wissend, die nachfolgenden Generationen ähnliche Sünden noch höher anzurechnen gewillt sind, als sie es wirklich waren. Also, um diese moralische Pflicht zu erfüllen, nicht etwa in der sangunischen Hoff= nung und Erwartung, daß ich den Gang der Verhandlungen beeinflußen könnte, sind die folgenden Erörterungen geschrieben. Die Erfahrung, welche ich bisher gemacht, beweist es, daß die Parteien auf objektive Stimmen nicht gerne hören in ihrem Kampfe. Und da mir auch die Wahrheit des Sazes: inter arma silent leges bekannt ist, so würde ich in meiner bisherigen stillen Stellung verblieben sein, wenn der Kampf um eine Neugestaltung des ungarisch-kroatischen Verhältnisses sich drehen würde, da es aber gilt, "volle Klarheit des bestehenden Ausgleichsgesetzes" herzustellen, so fühle ich mich moralisch verpflichtet, in die politische Arena herabzusteigen als talis qualis Vertreter der objektinen wissenschaftlichen und in der undankbaren Wahrheit Rolle des versöhnenden Vermittlers.

Bevor ich in meinen Ausführungen weiter gehe, muß ich in loyaler Weise gestehen, daß das Nuntium, obwohl es nicht ganz meinen Ansichten über den rechtlichen Inhalt des Ausgleiches entspricht, dennoch meine Erwartungen übertroffen hat. habe darin Fragen angeregt und Forderungen aufgestellt gefunden, von denen ich befürchtete, daß sie unerwähnt bleiben würden. Dieser Umstand, sowie die öffentlich und auch privat verbürgte Thatsoche, daß sich Se. Erzellenz der Banus Graf Khuen-Hedervary mit dem Nuntinm in allen Punkten und Forderungen als dem Ausgleichs= gesetze vollkommen entsprechend, wenn auch nicht identifizirte so doch vollständig einverstanden erklärt hat, ist vom politisch en Standpunkte sehr erfreulich. Es sind nämlich in dem Nuntium auch solche Forderungen oder wenigstens Behauptungen enthalten, welche in der ungarischen öffertlichen Meinung ganz gewiß einen Sturm Entrüstung verursacht haben würden, wenn selben eben nicht unter der Aegide des gegenwär= tigen Banus aufgestellt worden wären. In dieser Beziehung kann man Kroatien gratuliren, dieses "Minimum" von nationalen Wünschen und Bedürfnissen — wie sich ein Artikel des kroatischen offiziellen Blattes ausdrückt — von einer Partei, deren inniges Zusammengehen mit dem gegenwärtigen kroatischen Regierungsoberhaupte bekannt ift, unter der Aegide eines Ban's aufgestellt wurde, welchem vom ungarischen Reichstage vor nicht

langer Zeit ein solennes Vertrauensvotum ertheilt wurde, und umsomehr als auch das deutsche offiziöse Organ der Regierung sich beeilte zu konstatiren, daß das Nuntium "sich nach keiner Richtung hin zu Utopien versteigt" sondern Ungarn nur fordert, was uns von Rechtes und Gesetzes wegen gebührt". Man fann weiters dem Lande nur gratuliren dazu, daß durch das Nuntium manche Gerüchte, welche zeitweise aus den vertrauten Kreisen Sr. Erzellenz in die Deffent= lichkeit transpirirten und aus welchen man ein viel geringeres Maß von Forderungen schließen konnte, Lügen gestraft wurden. Einige der Nuntium aufgestellten Forderungen und Behaup= tungen sind von der Art, daß sie, wenn ungari= scherseits zugestanden, mit innerer Noth= wendigkeit dazu führen muffen, daß sowohl die im Nuntium fehlenden Anerkennung finden, als auch tie nach meiner Ansicht nicht ganz korrekt aufgestellten, auf den richtigen Weg geleitet werden gegenwärtige müssen und so bas Verhältniß Kroatiens zu Ungarn wirklich zur "vollen Klarheit" kommen werde. Welche Forderungen Behauptungen wir meinen, wird aus den fol= genden Ausführungen zu entnehmen sein. wir mit Genugthuung unserer Freude darüber Ausdruck und sprechen unsere volle Ueber= zeugung aus, daß man bei fortgesetztem Studium des Ausgleiches auch unsere Bemänglungen einiger Punkte des Nuntiums sowie die Berechtigung der neu aufzustellenden Ansprüche als begründet anerkennen Wenn merde. geschieht, dann wird man von einer Söfung der ungarisch-kroatischen Differenzen im Rahmen des bestehenden Ausgleiches sprechen können, wenn nicht — dann kann auch das Nuntium Anderes bringen als die von uns befürchtete Versumpfung, welche aber zu vermeiden, im wohlverstandenen Interesse beider Länder liegt. Nuntium hat uns bewiesen, daß man den Aus= gleich noch immer "etwas cavalièrement behandelt", wie ein Artikel der "Agr. Ztg." für die

Wir sind bisherige Behandlung desselben sagt. aber überzeugt davon, daß man nicht absichtlich eine Versumpfung herbeiführen will, und es wurde auch in einem Blatte "auf Grund persönlicher Mittheilungen der hierbei von froatischer und ungarischer Seite in erster Linie betheiligten Persönlichkeiten, deren Einfluß auch weiterhin für den Gang der Berhandlungen maßgebend und entscheidend sein wird" augenscheinlich von offiziöser Seite erklärt: Die Anschauung des Ministerpräsidenten Koloman von Tika geht . . . entschieden dahin, daß alle Bestim= mungen des Gesetzartikels XXX. (d. h. des kroatischen I.) v. J. 1868 in der lonalsten und wissenhaftesten Weise nicht nur buchstäblich, son= dern auch im Geiste des brüderlichsten Einvernehmensund der Interessenidentität zur Geltung kommen sollen" (Drau, 21. März 1. J.) Wennwir daher einige Bemerkungen zum Nuntium machen werden, glauben wir damit nicht nur den oben so nachdrücklich betonten Intentionen der "maßgebenden und entscheidenden" Persönlichkeiten entgegen zu kommen, sondern was die Hauptsache ist, auch den Interessen der beiden vertragsschließenden Länder und damit den allerhöchsten Intentionen des f. Restriptes vom Dezember 1884, welches eine R larheit" des bestehenden Ausgleiches wünscht, zu entsprechen, aber auch zugleich eine patriotische Pflicht zu erfüllen, welche mir meine Beschäftigung mit dem Ausgleiche als akademischer Lehrer auferlegt — eine Beschäftigung, welche mich in dem Ausgleiche Einiges finden ließ, was Andere darin nicht erblickt haben — warum? — weil "man beiderseits (d. h. sowohl in Ungarn, Kroatien) zu lange das Ausgleichsgesetz cavalierement behandelt hat", wie die "Agramer Zeitung" sagt, d. h., sich um basselbe nicht viel gekümmert hat, resp. sich keine Mühe gab, das= selbe seinem rechtlich en Inhalte nach zu begreifen.

Der zwischen Ungarn und Kroatien bestehende Verband erstreckt sich ganz natürlich auf alle

Fragen des Staatslebens, d. h. es sind im Jahre 1868 (und später) alle diese Fragen ge regelt worden, die Auseinandersetzung zwischen beiden Ländern bezieht sich somit auf das ganze staatliche Leben. Dies betont auch das a. h. Restript vom 23. Dezember 1884, mit welchem die Entsendung der Regnifolar-Deputation angeordnet wird, um mit der ungarischen darüber zu berathen, wie "die volle Klarheit des bestehenden Ausgleichsgesetzes im gegenseitigen Einvernehmen außer Zweifel zu stellen" sei und gleich= zeitig die zuversichtliche Erwartung ausgesprochen wird, daß es gelingen werde, "alle möglicher= weise auftauchenden Fragen zu flären und dadurch die Möglichkeit von Mißverständnissen zu beseitigen". In diesen a. h. Worten liegt die Direktive für das Vorgehen der Deputationen beider Länder, dasselbe soll zwar nicht den Rahmen des bestehenden Ausgleiches gehen, aber es umfaßt alle Fragen, welche mit Berufung auf denselben aufgestellt werden können. macht keinen Unterschied dabei, ob es sich darum handelt, daß eine fehlerhafte Praxis und Auslegung beseitigt werden soll, oder darum, deß eine noch gar nie zur Ausführung gekommene Bestimmung des Ausgleiches erst ins Leben trete, sobald aus dem Ausgleiche erwiesen werden kann, daß sie in demselben enthalten ift, isher aber bewußter oder unbewußter Weise ignorirt wurde. Wenn wir nicht irren, ist das Letztere auch offiziös seinerzeit von der Aufgabe der Deputationen ausgesagt worden.

Aber man muß noch einen Schritt weiter gehen und hat auch das Nuntium diesen Schritt gethan. Sollte es sich bei den Verhandlungen zeigen, daß in dem Ausgleiche für gewisse Fälle mit keiner Bestimmung desselben vorgesorgt würde, so kann keinen Augenblick daran gezweiselt werden, daß die Deputationen berechtigt sind, auch neue Bestimmungen zu stipuliren, um dieselben jede ihrem Mandatgeber, zur Annahme zu unterbreiten. Das a. h. Reskript will eben, daß "alle möglichers

weise auftauchenden Fragen" aufgeklärt werden sollen, wenn sich aber Lücken im Ausgleiche zeigen sollten, so ist an eine Klärung ohne eine neue

Stipulirung nicht zu benten.

Wir sagen dies nicht aus dem Grunde, als ob wir solcher -neuer Stipulationen bedürften, benn alle unsere Einwendungen werden wir durch die bestehende Konvention begründen. Aber wir er= wähnen es nur darum, um zu zeigen, daß die durch einige offiziöse Blätter scheinbar beliebte Ablehnung gewisser Postulate mit dem Hinweis auf das a. h. Restript, nicht gerechtfertigt werden fann. Deshalb hat auch das Nuntium in der Annahme, daß diesbezüglich eine Lücke im Ansgleiche besteht, z. B. eine neue Stipulation in Bezug auf die von den gemeinsamen ungarisch-froatischen Behörden im Bereiche des froatischen Landesgebietes zu ver= wendenden Fahnen vorgeschlagen. Das a. h. Restript will auch der "Möglichkeit von Migverständnissen" für die Zukunft vorbeugen und mit Hinweis auf diese a. h. Intention können die Deputationen alles verabreden, mas sie nur zweckdienlich befinden, umsomehr, als auch in der Adresse des froatischen Landtages vom 26. Oftober 1884, womit die Entsendung der Deputationen a. h. Orts erbeten wurde, die kroatischen Gravamina nicht aufgezählt sind, sondern nur im Allgemeinen angeführt werden. Den a. h. Intentionen kann daher vollständig nur dann entsprochen werden, wenn man keiner Frage aus dem Wege geht, sondern dieselbe im Rahmen und im Geifte des bestchenden Ausgleiches löft, nöthigenfalls durch neue Stipu= lationen auch die "Möglichkeit von Migverständ= nissen" aus dem Wege räumt. Denn wenn schon die Bemerkung des Nuntiums richtig ist, "daß Gesetzartikel korrekt sein sollen und daß sie in keinem Falle formelle Mängel aufweisen dürfen" um wie viel mehr gilt dies von einer Konvention zweier Länder über ihr gegenseitiges Verhältniß. Und in dieser Beziehung behaupte ich zwar nicht Fr. Pesty (Ung. Revue 1886 S. 67), daß wie Ausgleich eine "leichtfertige Textirung" hat, der

wohl aber, daß derselbe recht mangelhaft textirt wurde und viele Spuren jener Eile an sich trägt, mit welcher er 1868 zu Stande gebracht wurde. Wollte man alle diese Mängel beheben, so müßte wirklich eine Neutextirung desselben vorgenommen werden.

Das mit Tiebanburger vereinigte Konigseich Ung au - A. From rente Craatien flavomin Dalonotien billen im facility for Laft garier Starten \_ Maylelufen 5 vis i vis de mer in Reinhorethe mentretena Komigreinte : Lander bellen fri sin - Seballa Rich - Soffen Hand Embline Las Avriviy Sappen alle Lande de St Stefans heme in Sistant & Aimende/Reichsfahne frind. - Preies Renks ov appen Reihsfahne fot sief allew, der Landa der SISlefaur dem emeinsalreflife dinter. Jebanse, Saliffe ett augstraft Mahris bleur der pragmatischen Continue of Brundlage Matrit blane der pragmatischen Sanktion unzertrennlich mit Ame - Fr Kause einander verbunden "eine und dieselbe staatliche you I fife. -Gemeinschaft, sowohl gegenüber den unter Sr. Majestät Regierung stehenden übrigen Ländern, als la Prehender al. auch gegenüber anderen Ländern" (§ 1 des 1868er into Balon at Ausgleiches). Aber in dieser "staatlichen Gemein= Masan et schaft" — so wird im § 59 ausdrücklich erklärt bildet Kroatien "eine ein besonderes Territotorium besitzende politische Nation". mid als queles Die "staatliche Gemeinschaft" des & Molifien besteht daher aus zwei politisch en Rationen und sie hat, wie das Nuntium ganz : bympsom korrekt sagt, "niemals die Grenzen zwischen dem einen und dem anderen Territorium verwischt, noch die Unterschiede zwischen der einen und der anderen politischen Nation zerstört". Es bestehen also trot der "unzertrennlichen staatlichen Gemein= schaft" zwei verschiedene (distinkte) politische Nationen. Diese haben durch die Konvention vom Jahre 1868 sowohl ihr gemeinschaftliches Verhaltniß zu Desterreich und zu dritten Staaten, als auch das beiderseitige Verhältniß zu einander geregelt, aber auf eine Art, daß dabei die "poli= tische Indivitualität Kroatiens, dieser zweiten Grundsäule" auf welcher bis zum heutigen Tage das Verhältniß beider Länder beruht — wie das Nuntium gesagt — gewahrt wurde. (Merkwürdigerweise fehlen die Worte "politische Individualität Kroatiens" in der vom "Bester Lloyd" gebrachten deutschen Uebersetzung des Nuntiums).

Wir haben somit vor uns ein Verhältniß, dessen eine Grundsäule — oder wie hier das Nunstium sagt: "hauptsächlichstes Prinzip" — es ist, daß die beiden Länder "eine und dieselbe staatliche Gemeinschaft bilden", während die zweite in der "politischen Individualität" Kroatiens besteht.

Diese beiden Grundfäulen lassen sich nur so mit einander verbinden, wenn jene "staatliche Gemeinschaft" nicht bas ganze innere und äußere Staatsleben umfaßt, benn bann hatten wir (obzwar auch nicht nothwendigerweise) ein Gebilde vor uns, wo es nur Eine "politische Nation, Eine politische Individualität" gabe, mit anderen Worten, wir hätten einen einfachen (einheitlichen, Einheits:)Staat vor uns. Da aber auch das Nuntium sagt, daß weder die Grenzen zwischen den beiden Territorien noch "die Unterschiede zwischen der einen und der anderen politischen Nation zerstört" sind, so ist damit ausgesprochen, daß Ungarn-Kroatien zufammen keinen einfachen Staat bilden, benn in einem solchen kann es, wie das Beispiel der ganzen Welt zeigt, nur "Gine politische Nation, Eine politische Individualität" geben, so zwar, daß diese Ausdrücke geradezu als Synonima vom Staat gebraucht werden, was zwar allgemein bekannt ist, aber für manche Kroaten erst bewiesen werden muß. [Siehe Meyer's Lehrbuch des d. St. 2. Aufl. S. 7 "den Inbegriff der im Staate geeinigten Menschen bezeichnet man als Volkim politisch en Sinne". Schäffle Dr., Albert, Enciflopädie der Staatslehre S. 411. "Man muß sich gewöhnen, jeden völkerrechtlich souveränen Staat... als eine "volltetellen e Individualität zu befrachten". Einige deutsche Schriftsteller bezeichnen das Volk im natürlich en (etnogra= fischen) Sinne mit Nation, aber selbstverständlich ohne das Attribut "politische", wie z. B. auch Meyer 1. c., während Andere, z. B. Holgendorff im Handbuch des Bölkerrechtes I., das Gegentheil thun, indem er jagt, (S. 507), "ber Staat oder

Nation im herkömmlichen juridischen die Sinne". Für uns ist es wichtig, daß die Termi= nologie des ungarischen Reichstages ebenfalls den Ausdruck "politische Nation", in Gegensatz stellt zu "Nationalität". So werden im G.-A. 44: 1868 — um eben jede politische, oder wie Graf A. Apponyi in seiner bekannten Rede über die Nationalitäten unter allgemeiner Zustimmung sagte, "jede föderalistische Auffassung" als ob die ein= zelnen, nicht magnarischen Bölkerschaften, "staatsrechtliche Individualitäten" oder "Einheiten" mären, "aus deren Föderation Ungarn bestehen sollte," auszuschließen, — alle Bewohner Ungarns (mit Siebenbürgen) ols "in politischer Hinsicht eine Nation," und zwar als die "untheilbare ein= heitliche ungarische Nation", erklärt, und die "politische Einheit der Nation" betont; zugleich aber im letten Paragraf desselben Gesetzes Kroatien, Slavonien und Dalmatien als "auch in politischer (d. h. im Gegensatz zu den Nationalitäten als blos natürlichen Nationen) Hinsicht eine beson dere Nation bildende Länder" bezeichnet, während die übrigen Völkerschaften der heiligen Stefanskrone als "Nationalitäten" — somit wohl auch als Nationen, aber nicht "auch in politischer Hinsicht" als Nationen, am allerwenigsten aber als "besondere politische Nationen" erscheinen können, obwohl sie durchgehends mit "Nationa» lität" bezeichnet werden. In Kroatien besteht aber diesbezüglich eine solche Begriffsverwirrung, daß sich sogar Jemand gefunden hat, welcher die Stellung, welche Kroatien im Verbande der Länder der ungarischen Krone einnimmt, im kroatischen Regierungsblatte mit dem Hinweise auf — Belgien erklären wollte!

Es scheint dies derselbe Herr zu sein, welcher in einem anderen hiesigen Blatte die wirklich neue Lehre aufstellt, daß es eine "politische Nationalität gar nicht gibt" und sagt: "politische tisch e Nation, die ein jeder Staat mit gemtschter Nationalität aufsweist." Nun wissen wir, daß Ungarn, Oesters

reich, Rußland, Belgien, selbst Frankreich wohl eine Bevölkerung von "gemischter Nationalität" haben, aber es ist uns — und auch der übrigen Welt — nicht bekannt, daß diese Nationalitäten auch "politische Nationen" wären. Im Gegentheile, weiß man, daß in all' diesen Ländern nur Eine politische Nationalitäten verstanden sind. Wo aber eine politische Nationalität.

So weit kann man sich eben nur dann verirren, wenn man wissenschaftliche Untersuchungen
als "müssige" Prosessorenarbeit und als "durch
nichts begründete, rein theoretische Fragen" bezeichnet! oder in wizig sein sollender Weise sagt:
"Wäre ich ein Jurist, so würde ich vielleicht einen
feinen Unterschied heraussinden" in der oder jener
Sache 2c., oder wie ein anderer Artikelschreiber
die im Staatsrecht so wichtige Frage nach den
G arantien der Verfassung ung als eine
sinnlose bezeichnet.

Ebenso ist es bekannt, daß das Wort "politisch" und "staatlich" eins und dasselbe bedeutet. So sagt z. B. auch Prof. Szilaghi in seiner Rede über die Nationalitäten: "daß Daszenige, was eine staatliche, also politische Masjenige, was eine staatliche, also politische Tober I. J.) Daher ist "politische Nation" gleich: staatliche Nation" gleich: staatliche Nation; und politische Individualität ist gleich: staatliche Jorn, Prof. d. d. Reichsstaatserechte 1, S. 65: "Verzicht eines Bundesgliedes... auf seine staatliche Individualität eines Bundesgliedes... auf seine staatliche Individualität.

Deshalb hat auch Szilagyi, welcher Ungarn — abgesehen von seinem Verhältnisse zu Kroatien — als "einheitlichen Staat" erklärte, im weiteren Verlaufe seiner Rede für die politische Einheit sämmtlicher Bürger Ungarns gesagt, daß dieselben "heute unter der politischen ung as

risch en Ration" verstanden werden. Nach= dem nun dasselbe Nationalitätengesetz mit drücklicher Beziehung auf die 1868er ungarischfroatische Konvention es ausspricht, daß Kroatien "auch in politischer Hinsicht eine beson= dere Nation bilde", so kann heute von Einer politischen Nation bei Ungarn-Kroatien und folgerichtig auch von einem einheitlichen Staate nicht gesprochen werden, da, wie auch Szilaghi zugibt, Kroatien ,,als eine in einem besonderen Lande sich entfaltende Nation . . . immer einen politischen Charafter und immer eine politische Autonomie" hatte. Dag bies eine "provin= zielle Sonderstellung" gewesen märe, erweist sich nach dem Obigen als eine sonderbare Behauptung, nachdem es in einer "Provinz keine politische Nation" gibt, sondern die Provinzbewohner sind nur ein Theil der politischen Nation jenes Staates, dessen Provinz das betreffende Land ist. Daher wollen und müssen wir annehmen, daß Szilagni hier das Wort "Provinz" nicht in seiner eigentlichen technischen Bedeutung gebraucht habe, denn sonst wäre ja Ungarn auch bann ein "einheitlicher Staat", wenn man von seinem Verhältnisse zu Kroatien nicht absehen würde.]

Rehren wir nun zum Gegenstande zurück.

Kroatien und Ungarn bilden nach dem Ge= sagten keinen einfachen (einheitlichen, Ginheits=) Staat, sondern stehen sich als zwei besondere politische Nationen, d. h. als zwei Staaten gegen= über und ist es nur die Scheu vor "theoretischen" wenn man das Kind Begriffen, im Nuntium nicht mit seinem wahren Namen genannt hat. Das Verhältniß ist bemnach ein Bundesverhältniß, eine Staatenverbindung, Staatenvereinigung. Welchen rechtlichen Charafter wieder dieses Verhältniß hat, dies zu bestimmen, werden wir hiernicht unternehmen und begnügen uns mit dem, was auch das Nuntium betont, wenn es sagt: "Jede Beränderung, betreffe sie eine der wichtigften, eine der unbedeutendsten Bestimmungen des Ausgleichsgesetzes, kann nach § 70 nur auf dieselbe Art erfolgen, wie dieses Grundgesetz der beiden Königreiche entstand, d. h. nur mit Zustimmung aller jener Faktoren, welche dieses Gesetz geschaffen haben, also auch mit Zustimmung des kroatischen Landtages." Kurz gesagt und in die juristische Sprache übersetzt, besagt dieser Passus: Daß eine je de Beränderung des gegenseitigen Berhältnisses, sowie dasselbe durch Vertrag entstand, auch wieder nur durch einen von beiderseitigen Landtagen angenommenen Vertrag Kroatiens und Ungarns, als der beiden vertragschließen-

den Länder möglich ift.

Ein solches Verhältniß heißt aber und i ft ein vertrags mäßiges. Ungarn und Kroatien stehen somit, als zwei Staaten in einem Bertrags= verhältnisse zum Zwecke der gemeinschaftlichen Ausübung gewisser Hoheitsrechte. Dieses Verhältniß charakterisirt sich in Folge der Gemein= schaftlichkeit des wichtigsten Staatsorgans — des Monarchen — als eine Realunion zweier Stagten, den Begriff der Realunion im modernen, faats. wissenschaftlichen Sinne genommen und nicht als gleichbedeutend mit "Inkorporation oder Einverleibung", in welchem sie früher mitunter gebraucht wurde. In dieser Realunion hat, trot der poli= tischen Hegemonie Ungarns, Kroatien wegen & 70 seine Souveränetät behalten.

Das Verhälting zweier real-unirter Staaten aber ist eine wahre, d. h. jurist ische Gemeinsam erklärten Angelegenheiten. Diese sind nämlich Angelegenheiten sowohl des einen als des andern Staates, also in unserem Falle sowohl ungarische

als kroatische, daher "ungarisch-kroatische".

Diesen theoretischen Forderungen entspricht auch das Nuntium, indem es sagt: "Es liegt in der Ratur des Verhältnisses (die deutsche Uebersteung gebraucht die Mehrzahl, was mir dem froatischen Originale nicht zu entsprechen scheint) und ist in dem deutlichen Wortlaute des Aussgleichsgesches begründet, daß Geste, welche ge-

meinsame Angelegenheiten regeln und Behörden... als gemeinsame insame bezeich net werden, zum Unterschiede von jenen Angelegenheiten, welche in Kroatien und Slavonien autonom, dem Königreich Ungarn aber nicht gemeinsam sind" und etwas weiter die Forderung aufstellt, "daß in Zufunft bei der Bezeichnung gemeinsamer Gesetze und Beshörden der staatlich en Gemeinsche und ganz torrefte Aussührungen und wir werden gleich Geslegenheit haben, eben auf Grund derselben unsere Einwendungen gegen das Nuntium zu motiviren.

Hier konftatiren wir, daß auch das Nuntium die genaue Auseinanderhaltung der Ungarn und Rroatien gemeinsamen Angelegenheiten von jenen fordert, welche nicht zu gemeinsamen erklärt wurden und betont, daß "Kroatien und Slavonien, wenn sie auch . . . ihrem Territorium nach kleiner sind, boch in der staatlichen Gemeinschaft als Verbundete (Genossen, Gefährten, družice) des Königreiches Ungarn erscheinen". (Warum hier neben Kroatien und Slavonien auch Dalmatien nicht erwähnt wird, da ja doch § 1, welcher diese "staatliche Gemeinschaft" ausspricht, auch Dalmatiens gedenkt wissen wir nicht.) Und auf "bieser Grundlage" hat dann "der Ausgleich gewisse staatliche Agenden im Einverständnisse beider Theile als gemeinsam . . . festgestellt" — woraus dann von selbst folgt, aber doch verdient, betont zu werden, daß die übrigen staatlichen Agenden von dieser Gemeinschaft ausgeschlossen sind und somit Kroatien auch in der Ausübung gewisser staatlicher Agenden von Ungarn unabhängig ift und sein muß.

In § 1 des Ausgleichs vom Jahre 1868 wird bestimmt, daß Ungarn und Kroatien sowohl gegensüber Desterreich, als auch gegenüber andern Ländern "eine und dieselbe staatliche Gemein»

schaft" bilden.

Das Verhältniß derselben nach Innen, d. h. des einen Landes gegenüber dem andern, fällt nicht unter die Bestimmung des § 1, sowie cs auch sonst nirgends beist daß llnggru und Erectien auch nach In nen eine und dieselbe staatliche Gemeinschaft bilden würden, wie dies die schon erwähnte offiziöse Stimme in der Esseter Drau behaupten zu wollen scheint.

Im § 1 wird somit Dasjenige geregelt, was man das Verhältniß der Staaten nach Außen nennt, und in dieser Hinsicht wird bestimmt, daß die beiden realiter unirten Staaten als Eine

Gemeinschaft erscheinen.

In ihren Beziehungen also zu Oesterreich und zu andern Staaten erscheinen Ungarn und Kroatien als eine Einheit, wie dies auch schon der Natur einer im modernen Sinne verstandenen Realunion folgt. Das Wesen derselben besteht eben darin, daß die unirten Staaten für den Bereich der gemeinsamen Angelegen= heiten dritten Staaten gegenüber als eine Einheit, als ob fie ein Staat waren, erscheinen, d. h. in diesen Angelegenheiten tritt dritten Staaten gegenüber nie ein Staat für sich auf, fondern jedesmal nur beide zusammen. Aber dies gilt ausschlißlich nur für die als gemeinschn ernarien Fragen und Angelegenheiten; in den andern erftheint seder von den unirten Staaten für sich selbst, weil er eben im Unionsvertrage,

bei uns im Ausgleiche zwischen Ungarn und Kroatien, in keine Gemeinschaft eingewilligt hat. Deshalb können auch realunirte Staaten, ja sie müssen in mancher Hinsicht als gesonderte Länder auch dritten Staaten gegenüber erscheinen.

Diesen kurz angedeuteten "theoretischen" Grundstäten nun entspricht wohl das Nuntium nicht, aber es entspricht denselben vollkommen

der 1868er Ausgleich.

Das Nuntium kennt blos den § 1 des Ausgleiches, übersieht aber die §§ 2, 3, 9, obwohl man zugeben muß, daß im § I bios ver Grundsatz ausgesprochen murde, daß in ihren Beziehun= gen zu Desterreich und dritten Staaten Ungarn und Kroatien vereint, zusammen, gemeinschaftlich vorzugehen haben. Weiter über diesen Grundsat geht § 1 nicht. Wer baher den rechtlichen Inhalt der daselbst statuirten "staatlichen Gemeinschaft" kennen will, der muß auf die §§ 3, 4, 9 des greifen. (Bielleicht wollte Ausgleiches auch & 1 des Ausgleiches so eine Art "diplomatisch" gegebene "Legalinterpretation" des ungarisch-kroatischen Verhältnisses geben, aber auf jeden Fall läßt er uns vollständig im Unklaren, wenn wir nach dem rechtlichen Inhalte dieser "staatlichen Gemeinschaft" forschen).

Was nun § 2 betrifft, welcher auch Bestimmungen als "aus die ser (sc. der im § 1 ausgesprochenen) Gemeinschaft und Zusammensgehörigkeit" folgend bringen will, so bezieht sich sein Inhalt weder auf das beiderseitige Verhältniß zu Oesterreich, noch zu den "andern Ländern, er kann somit nicht als eine Erläuterung "dieser", d. h. der gegenüber Oesterreich und andern Staaten

bestehenden staatlichen Gemeinschaft gelten.

Die Prönung des gemeinsamen Königs, sowie die Feststellung des Krönungsdiploms ist eine Angelegenheit, welche nicht "aus die ser", d. h. aus der im § 1 ausgesprochenen, gegenüber Oesterreich und dritten Staaten bestehenden staatslichen Gemeinschaft folgend angesehen werden kann, vielmehr besteht diese gemeinschaftliche Krö-

nung ganz unabhängig, sowohl von Oesterreich, als dritten Staaten und würde auch dann bestehen, wenn Ungarn und Kroatien in gar keinem Verbande mit Oesterreich sein würden.

Es ift daher offenbar, daß § 2 nur deshalb hieher gelangt ift, weil die Gemeinschaft des Königs allen realiter in unirten Ländern jene rechtliche Grundlage bildet, welcher sich das ganze Verhältniß aufbaut. Aber eben deswegen hätte § 2 mit entsprechender Stili= sirung an die Spitze, als § 1 nämlich, dem ganzen Ausgierige vorungestellt werden und § 1 seinen Platz wechseln mussen, weil eben nicht der gegenwärtige zweite Paragraf aus dem ersten folgt, sondern umgekehrt: die beiden Länder bilden gegenüber Desterreich und anderen Staaten be 8= wegen "eine und dieselbe staatliche Gemeinschaft", weil sie unter demselben Könige in unzertrennlicher Weise verbunden sind, ihr König gemeinschaftlich gekrönt wird, und sie laut der pragmatischen Sanktion den anderen Ländern Sr. Majestät viseine staatliche Gemeinschaft repräsentiren. Die Gemeinschaft, und zwar die rechtlich nothwendige, dauernde Gemeinschaft des Herrschers ist es daher, welche bewirkt, daß so verbundenen Länder nach Außen als eine Gemeinschaft, als eine Gesammtmacht scheinen, und zwar, wie schon erwähnt wurde, für den Bereich des Bundeszweckes, wenn dieser auch nur das gemeinsame politische Verhalten — die äußere Politik — zum Inhalte hat, was das "Minimum" einer Realunion ift.

Dieser Grundsat nun ist auch im § 1 des 1868er Ausgleiches ausgesprochen, und in die juridische Sprache übersett würde er lauten: Ungarn und Kroatien treten, sowohl gegenüber Oesterreich als gegenüber dritten Staaten, nie gesondert auf, nie durch Organe, welche nur einem von ihnen angehören, und deshalb sind sie als eine völkerzer ech tlich e Einheit, als eine Gesammtmacht anzusehen. (Jellinek, Staatenverbindungen S. 241) Dies ist jene Einheit, von welcher, wie wir in der

ersten Serie unserer Artikeln erwähnten, Deak gesagt hat: "es gibt eine Einheit der Monarchie, die ich gewiß will". Aber diese Einheit umfaßt nur die als gemeinsom ertarten Angelegenheiten, wo diese aufgort, dort hört auch sie auf, und die realiter unirten Länder treten als zwei gesonderte Staaten auf. Jene Gemeinschaft, welche "prattisch" als Einheit erscheint, hört hier gänzlich auf. Diesen theoretischen Forderungen entspricht auch der 1868er ungarisch=froatische Ausgleich durch die §§ 3, 4, 9, aus welchen sich ergibt, daß auch hier — was E. Horn vom ganzen ungarisch= froatischen Berhältnisse aussagte — eine "Ana= logie" besteht mit jener Stellung, welche Länder der umgarischen. Krone in der Gesammt= monarchie einnehmen, und daß auch hier rechtliche Ratur des Verhältnisses dieselbe, und nur der Umfang ein anderer ift.

Im § 3 des Ausgleiches wird wörtlich bestimmt: "Aus der oberwähnten (sc. im § 1) untheilbaren staatlichen Gemeinschaft (ber beutsche Text gebraucht Wort "Staatsgemeinschaft", welches mehr diplomatisch ist) folgt ferner, daß hinsichtlich a 11' jener Angelegenheiten, welche zwischen den Ländern der unganischen Rrone, und den anderen Ländern Sr. Majestät gemeinschaftlich, oder im gemeinschaftlichen Einvernehmen zu behandeln find, Ungarn und Kroatien, Slavonien und Dalmatien ein und dieselbe gesetzliche Bertretung, Gesetgebung und hinsichtlich ber Exekutive, eine gemeinsome Regierung haben müssen". Um die Bestimmung dieses Paragrafen zu verstehen, mussen wir wissen, 1. welches die gemeinsamen Angele= genheiten der ganzen Monarchie sind, und 2. welche zwar nicht gemeinsam sind, aber doch im gemeinschaftlichen (besser: gegenseitigem) Einvernehmen zu behandeln sind. ad 1. die der ganzen Monarchie "gemeinsamen Angelegenheiten beziehen sich außschließlich auf das Auftreten beider Staaten nach Außen hin. Es sind gemeinsam die Verwaltung der auswärtigen Angelegenheiten, das Ministerium des Aeußern, die diplomatische Vertretung und die Konsuln, ferner das Heer als organisirte Streit= macht und die Flotte, und als ökonomische Voraussetzung einer gemeinsamen Verwaltung das Finanzwesen rücksichtlich der gemeinschaftlich zu bestreitenden Auslagen. Das Recht über Krieg und Frieden fann nur von beiden Staaten gemeinsam ausgeübt werden, und ebenso ist der völkerrechtliche Abschluß von Staatsverträgen — mit Ausnahme der von beiden Staaten unter einander abgeschlossenen — Sache der Gesammtmacht".

So definirt Jellinek (S. 241) die gemeinsamen Angelegenheiten und wir begnügen uns mit dieser Definition, mit Ausnahme jener Stellen, wo von , beiden-Stauten" gesprochen wird, in der irrigen Annahme, daß auch die "Länder der ungavisehen Krone" in derselben Weise einen Ginheitsstaat bil= den, wie die im Reichsrathe vertretenen König= reiche und Länder. ad 2) die zwar nicht gemein= sam aber im gegenseitigen Einvernehmen zu behandelnden Angelegenheiten find: das Wehrsnstem, die kommerziellen Angelegenheiten, speziell das Zollwesen, die mit der industriellen Produktion in engerer Berbindung stehenden Abgaben, die Feststellung des Münzfußes und das Geldwesen, das Interesse beider Theile berührenden (§§ 13, 52, 58-67 des G.A. XII: bahnen 1867, Ulbrich, Prof.: Desterr. Staatsrecht S. 739 Juraset, Personal- und Real-Union S. 119 Fg.) Wie dies zu ordnen ist, wurde, abgesehen Wehrspftem, in dem Boll- und Handelsbündnisse bestimmt (G.=A. XVI: 1867, XX: 1878.)

In diesen beiden Arten von Angelegenheiten also sollen Ungarn und Kroatien "eine und dieselbe geschliche Vertretung, Gesetzgebung und Regierung haben," d. h. sie müssen, nachdem sie laut § 1 in diesen Fragen Oesterreich vis-à-vis eine staatliche Gemeinschaft" bilden, auch "gemeinschaft am e" wie das Wort "ein und dieselbe" im § 3 selbst interpretirt wird — Organe in ihrem Auftreten gegenüber Desterreich haben. Hingegen folgt aus § 3, daß in all' je nen Angelegenheiten, welche der ganzen Monarchie nicht gemeinsam sind und auch nicht gemeinschaftlich zu behandeln sind, für Ungarn = Kroatien auch keine gemein= same Bertretung, Gesetzgebung und Regierung besteht, sondern es bestehen diese gemeinsamen Organe laut § 3 bloß in den der ganzen Monarchie gemeinsamen und quasigemeinsamen — wie wir die im gegenseitigen Ginverständnisse zu behandelnden nennen wollen

Angelegenheiten.

Der ungarisch-kroatische Ausgleich hat zwar in taxativer Aufzählung und auf verschiedene Art laut § 5 resp. 6-10 auch noch andere Angelegenheiten zu gemeinsumen zwischen Ungarn und Kroatien erklärt, — in der Hauptsach e jene, welche wir als quasi-gemeinsame der ganzen Monarchie bezeichnet haben, aberes gibt noch immer solche staatliche Aufgaben, in denen es gerteine Gemeinschaft givi. Und in diesen Angelegenheiten freit Kroutien mit Riemand in einer Gemeinschaft, sonbern erscheint in jeder Beziehung als ein besonderes, felbststän= diges, daher unabhangiges Staatswesen da. Dieß ift ein hochwichtiger und unbestreitbarer satz, welcher sowohl für das Verhältniß, respektive die Beziehungen Kroatiens zu Ungarn und Oesterreich, als zu dritten Staaten mit Rücksicht auf die nicht gemeinsamen (autonomen) Angele= genheiten Kroatiens eine entscheidende Wichtigkeit besitzt, was wir später ausführen werden, wäh= grnd uns hier die Stellung Kroatiens in den der gemeinsamen habsburgischen Monarchie und quasi-gemeinsamen Angelegenheiten interessirt.

In den der ganzen habsburgischen Monarchie gemeinsamen und quasigemeinsamen Angelegenheiten soll nach § 3 des 1868er Ausgleiches Ungarn Kroatien "eine und dieselbe" d. h. gemein= und Vertretung, Gesetzgebung und Regierung haben, mit anderen Worten: Ungarn und Kroatien bilden in die sen die ganze Monarchie berührenden Angelegenheiten vis-à-vis Desterreich eine "staatliche Geineinschaft", wie auch schon § 1 ausgesprochen hat. Als solche erscheinen die beiden Länder, als der Eine Theil der ganzen "Monarchie", während den zweiten Theil die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, d. h. Dester-

reich — bilden.

Die "staatliche Gemeinschaft" Ungarn-Aroatiens hat bisher keinen, mit Kroatiens Einwilligung be-

stimmten einheitlichen Namen. In den G.-A. XII, XIV, XV, XVI, 1867, welche Kroatien im § 4 des 1868er Ausgleiches mit einer Rechtspermah. rung nachträglich anerkonnt hat, werden Ungarn und Kroatien ausschließlich als "Länder der ungarischen Krone" bezeichnet. Im 1868er Ausgleiche selbst wird auch genau zwischen Ungarn Kroatien unterschieden und auch das Nuntium sagt, daß durch die staatliche Gemeinschaft "niemals die Grenzen zwischen dem einen und anderen Territorium verwischt, noch die Unterschiede zwischen der einen und der anderen politi= schen Nation zerstört" worden sind, und daß "die politische Individualiät. Kroas tiens — diese zweite Grundsäule, auf der seit Jahrhunderten bis auf den heutigen Tag Berhältniß zwischen Ungarn und Kroatien beruht" gewahrt wird. (Wie schon erwähnt, fehlen die Worte "politische Individualität Kroatiens" in der vom "Pester Lloyd" gebrachten deutschen Uebersetzung des Nuntium.) Nachdem somit Kroatien nirgend eingewilligt hat, daß die ungarisch froatische staatliche Gemeinschaft Ungarn solle, und auch sonst auf seinen diplomatischen Namen niemals Verzicht geleistet hat, vielmehr im § 4 des 1868er Ausgleiches eine solenne Rechts= verwahrung gegen die ohne sein Zuthun -- blos von Ungarn durchgeführte Regelung jener der ganzen Monarchie gemeinsamen und quasigemeinsamen Angelegenheiten eingelegt hat und im § 64 aus-Anführung seines diplomatischen drücklich die Königstitels stipulirt wurde, so ist es klar, es auch der "Natur des staatsrechtlichen Verhält= nisses" zwischen Ungarn und Kroatien widerspricht, wenn in den Verhältnissen der ganzen Monarchie in welcher immer Richtung diesem Verhältniffe der ungarisch-kroatischen Gemeinschaft kein Ausdruck gegeben wird, und dieselben blos mit dem Namen des einen Theilhabers die Gemeinschaft bezeichnet werden. Wenn also das Nuntium die Forderung aufstellt "daß in Zuknnft bei der Bezeichnung gemeinsamer Gesetze und Behörden der staatli-

chen Gemeinsamfeit Ausbruck gegeben werde, wie diese Gemeinsamkeit nach Ausgleichsgesetze befteht" — so ist dies vollkommen forreft, denn "es ist zu bedenken, daß die G.-A. burchaus korrekt sein sollen und daß sie in keinem Falle formale Mängel aufweisen bürfen, ganz besonders, nenn diese Gesetze Länder betreffen, welche in einem staat &= rechtlichen Verhältnisse zu einander ftehen", wie es auch korrekt ift, wenn das Nuntium weiter unten darüber klagt, daß dies "weder mit Rücksicht auf die gemeinsamen Gesetze, noch mit Rucksicht auf die gemeinsamen Behörden, Berfügungen und Institutionen" geschieht. Diesen dem Wesen einer mahren Ge= meinschaft vollkommen entsprechenden und so gut pointirten Standpunkt, hat aber das Nuntium felbst nicht eingehalten, es bezieht ihn nur e in en Theil der gemeinsamen Angelegenheiten, und zwar auf die speziell ungarisch-kroatischen Angelegenheiten, vergißt aber, daß Ungarn-Kroatien einen bedeutenden und höchst wichtigen Theil ihrer ftaatlichen gemeinsam erklärten Angelegenheiten nicht allein für sich, sondern wieder in Gemein= schaft mit Desterreich ausüben, daß sie in dieser Hinsicht eben nach § 1 des Ausgleichs gegenüber Desterreich auch eine staat liche Gemeinschaft bilden. Auf diese Angelegenheiten hat das Nuntium keine Rücksicht nommen, und stellt auch keine diesbezüglichen Forderungen auf! Wir aber sind der Ansicht, daß Kroatien sowohl "ber Natur der Gemeinschaft" zufolge, als auch dem Wortlaute des Ausgleichs nach, hier dasselbe Richt hat, welches das Nuntium wie oben angeführt, betont, d. h. das Recht zu verlangen, daß auch bier ber "staatlichen Gemeinsamkeit Ausdruck gegeben werde

Die Korrettheit unjeres Standpunktes dürfte Jedermann einleuchten, wenn er sich Ungarn und Kroatien als in keiner Verbindung, außer in Personalunion mit Oesterreich stehend, vorstellt. In diesem Falle würde es nur ungarisch-kroatische ges

meinsame Angelegenheiten geben, und bei diesen in jeder Beziehung der Forderung des Nuntiums entsprechend der "staatlichen Gemeinsamkeit Aus= druck" gegeben werden muffen. Wenn nun Ungarn= Kroatien, indem sie den Ausgleich im Jahre 1868 abschlossen, darin sich einigten (§ 1, 3, 4) daß sie einen Theil ihrer — ungarisch-kroatischen gemeinsamen Angelegenheiten außerd.m noch Gemeinschaft mit Oesterreich ausüben werden, und zwar im Sinne des G. A. 12: 1867, welchem Kroatien nachträglich im § 4 des Ausgleiches feine Zustimmung ertheilte — so fragen wir, welchen rechtlichen Einfluß dies auf die Natur der zwischen Ungarn und Kroatien bestehenden staat= lichen Gemeinschaft ausüben fonnte? Ungarn= Rroatien sind ja in jene Gemeinschaft der ganzen Monarchie als Ein Theilhaber derselben getreten. Für ihr gemeinschaftliches Verhalten zu Desterreich ist der von Kroatien nachträglich anerkannte G.=A. 12:1867 maggebend, aber ihr gegenseitige & Verhältniß ist dadurch in seiner recht= lichen Natur nicht alterirt worden, und konnte auch nicht alterirt werden und es gibt keine ein= zige Bestimmung im Ausgleiche, welche nur Möglichkeit zuließe, daß in Folge der beiderseitigen Gemeinschaft mit Defterreich, Kroatien in seinem Rechte verfürzt erflärt werden fönnte.

In diese Gemeinschaft mit der ganzen Monarchie sind nun Ungarn und Kroatien als ein Theil derselben unter der Bezeichnung "Länder der mig. Krone" eingetreten. Ungarn und Kroatien erscheinen somit zusammen als der eine Theil Desterreich als der zweite. Daher sagt ja eben § 1 und 3 des Ausgleichs, daß in diesen Angelegenheiten Ungarn-Kroatien eine staatliche Gemeinschaft bilden. Und wenn es richtig ist, was das Nuntium sagt, daß "der staatlichen Gemeinsamkeit Ausdruck gegeben" werden muffe, so existirt kein rechtlicher Grund bafür, warum dies nur in einem Theile derselben — dort, wo blos speziell unga= Angelegenheiten risch=kroatische vorliegen — ge= schehen solle, und nicht auch in dem andern, wo zu

Ungarn-Aroatien als dem einen in Bezug auf gewisse Angelegenheiten Oesterreich, als zweiter Theil

hinzutritt.

Und nachbem, wie gesagt, Kroatien niemals und nirgends eingewisligt hat, daß es unter dem Namen "Ungarn" — welches ja nur e in Faktor der im § 1 ausgesprochenen zwischen Ungarn und Kroastien bestehenden "staatlichen Gemeinschaft" ist — mitverstanden werde, so ist es klar, daß diese beiden Länder auch in der Gemeinschaft mit Oesterzeich keineswegs unter der Bezeichnung "Ungarn" erscheinen können und daß dem zusolge jedes Gesetz, jede Behörde, Verfügung und Institution, bei welcher dieser Ausdruck gebraucht wird, dem 1868er Ausgleich widerspricht, weil damit der ungarischskroatischen staatlichen Gemeinschaft kein "Ausdruck" gegeben wird.

Das Nuntium stellt trothem keine diesbezüglichen Forderungen auf, macht sogar keine Bemerkung. Wir aber haben einige Forderungen auf-

zustellen.

1. Bor Allem kommt hier die Bezeichnung für die ganze Monarchie als "österreichisch-ungarische Monarchie" und "österreichisch-ungarisches Reich" in Betracht. Es ist richtig, daß Kroatien in dem Ausdrucke "Länder der der ungarischen Krone" mitverstanden wird, und ist diese Bezeichnung die einzige, mit welcher man Ungarn und Kroatien zussammen bezeichnen kann, ohne der "Natur der Gemeinschaft" entgegen, zum Nachtheile Kroatiens zu versahren. Sie entspricht dem ehemaligen: Regnum Hungariae cum regnis vel partibus adnexis.

Aher es sind eben die Länder der der ung. Krone nicht das selbe, was Ungarn. Vielmehr ist dieses letztere selbst nur ein Land dieser Krone, während das andere — juridisch in Betracht kommende — eben Kroatien ist. Pesty F. — Ung. Revue 1885 S. 159 — sagt: "Unsere neueren Gesetze lassen keinen Zweifel darüber obswalten, daß diese Kroatien, Slavonien und Dalsmatien meinen, so oft von den Ländern der uns

garischen Krone die Rede ist". Diese Anschauung Besty's ist entschieden unrichtig, benn sonst würde der G.-A. XII: 1867 nur auf Kroa= tien sich beziehen, ebenso XIV—XVI, weil sie fast ausschließlich den Ausdruck "Länder der ungarischen Krone" gebrauchen, unter welchen somit als ein Land nicht blos Kroatien, Slavonien und Dalmatien, sondern auch Ungarn als das andere, beide zusammen als "Länder" zu verstehen sind. Beibe zusammen, als "Länder der ungarischen Krone" sind der eine Theil in der Gesammt= monarchie. Diese — die ganze Monarchie — ist selbst eine staatliche Gemeinschaft, eine Union ober Bund zweier Territorien, von denen das eine Ungarn Kroatien — sich wieder als eine staatliche Gemeinschaft, Union präsentirt. Verhältnisse muß nun auch in der Bezeichnung der Gesammtmonarchie "Ausdruck" gegeben werden, wie das Nuntium sagt, weil "in teinem Ralle formale Mängel" bestehen dürfen, denn nicht nur die Gesetzartifel sollen durchaus korrekt sein" — sondern Alles und Jedes, was zur Gemeinschaft gehört, weil auch hier richtig ift, was das Nuntium sagt: "So bestimmt es bas Grundgesetz und so verlangt es die Natur des staatsrechtlichen Berhältnisses" zwischen Ungarn Rroatien, welches nach der ausdrücklichen Beftim= mung des § 1 gegenüber Defterreich eine "staat= liche Gemeinschaft" ist. Und wenn beantragt, "daß in Zukunft bei der Nuntium Bezeichnung gemeinsamer Gesetze und Behörden der staatlichen Gemeinsamkeit Ausdruck gegeben werde, wie dies im Ausgleichsgesetze vorgesehen ist" - so verlangen wir aus demselben Grunde, daß dies auch im Titel der Gesammtmonarchie geschehe, widrigenfalls würde der staatlichen Gemeinschaft Ungarn Kroatiens in jenem Theile derfelben, welcher sich auf die laut § 1 gegenüber Dester= reich bestehende Gemeinschaft bezieht, kein Ausdruck gegeben werden. Diese Bezeichnung muß den Berhältnissen beider Theile des "Reiches" (§ 8 G.-A.

XII: 1867) entsprechen. Was die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder betrifft, so werden dieselben mit "Desterreich", als einem "einheitlichen" Namen bezeichnet. Für Ungarn Kroatien aber, welche nie einen Einheitsstaat gesbildet haben und auch nicht bilden, gibt es keinen "einheitlichen" Titel. Es muß somit auch in der Bezeichnung der Gesammtmonarchie der Titel Kroatiens vorkommen

Nicht um einen Beweis zu bieten, sondern nur um ein Faktum zu konstatiren, führen wir an, daß dieselbe Idee in der Debatte über die Ausgleichsvorlage im froatischen Landtage von einem der gesinnungstüchtigsten Unionisten, dem ehemaligen Obergespan Friedrich v. Kraljevic ausgesprochen Dieser sagte, indem er die Vorzüge des murde. Ausgleiches pries, daß dadurch sowohl den Bentralisten, als auch Föderalisten und Dualisten Genüge geleistet werbe, und zwar den Zentralisten baburch, daß die "österreichische und ungarischfroatische Monarchie" im Verbande sein musse. Wenn das richtig ist, so begreifen wir nicht, wie aus der österreichischen und ungarisch kroa= tischen Monarchie in ihrem Verbande eine "österrreichisch-ungarische" entstehen kann, und hier die froatische ausbleiben soll. Man wende uns nicht ein, daß Kroatien gar keinen dieß= bezüglichen Vorbehalt gemacht hat, als es im §. 4. den G.-A. XII. XIV. XVI: 1867 nachträglich die Zustimmung ertheile; denn erstens kommt "österreichisch = ungarische Titel Monarchie der (Reich)" in keinem dieser Gesetze vor, und zweitens ginge auch im gegentheiligen Falle der ungarisch-kroatische Ausgleich als lex specialis jenen Gesetzen vor. Außerdem ist zu bedenken, daß diese Bezeichnung überhaupt durch kein Gesetz festgestellt wurde, und das a. h. Handschreiben am 14. No= vember 1868 erschien, mährend der Ausgleich für Ungarn am 17. November, für Kroatien aber am 8. November 1868 die a. h. Sanktion erhielt. Der zweite Einwand, den vielleicht irgend Jemand erheben könnte, daß nämlich hiebei auch Desterreich

mitzusprechen hätte, entfällt von selbst aus dem oben angedeuteten ersten Grunde. Zudem hat jedes Staatsgebilde das Recht, daß sein Titel, wie er den bestehenden staatsrechtlichen Berhält= nissen entspricht, respektirt werde und ist auch der 1867-er Ausgleich mit Desterreich nicht von "Ungarn" sondern von den "Ländern der ung. Krone" abgeschloffen und zwar ohne daß dabei eine gemeinschaftliche Bezeichnung für ganze Monarchie oder für die Länder der ungarischen Krone stipulirt worden wäre. Welche Titel die "Länder der ungarischen Krone" zur Bezeich= nung der zwischen ihnen bestehenden "staatlichen Gemeinschaft" führen, das ist ihre Sache, Defterreich hat diesen Titel auch in Bezug auf die mit demselben bestehenden gemeinsamen Angelegenheiten einfach zu respektiren. Nun haben wir schon betont, daß es einen einheitlichen Titel für "Länder der ungarischen Krone" weder früher gab noch gegenwärtig gibt. Deßwegen kann auf keinen Fall als solcher "Ungarn" gelten, schon aus dem Grunde, weil Ungarn selbst nur eines jener "Länder der ungarischen Krone" ist.

Kroatien, als ein Land, welches für gewisse Angelegenheiten volle Autonomie besitt §§. 47. 48. und mit Niemand in irgend einer Gemein= schaft steht, für andere durch seinen eigenen Willen d. h. durch Vertrag mit Ungarn eine "staatliche Gemeinschaft" eingegangen ift §§. 3., 4., 5., 6.—10., 70.), hat vollen Anspruch darauf, daß seiner "politischen Individualität" überall "Anerkennung" gegeben werde, wo jene "Gemeinschaft" in welcher es steht, als handelnde auftritt, daß es als eine "politische Nation und separates Territorium der Stephanskrone" anerkannt werbe, denn das Nuntium sagt: auch die Königreiche Kroatien und Slavonien ihrem Territorium nach kleiner sind, so erscheinen sie doch in der staatlichen Gemeinsamkeit als Ver= bündete (družice) des Königreiches Ungarn" und "hat diese Gemeinschaft niemals die Grenzen zwischen dem einen und dem anderen Territorium

verwischt, noch die Unterschiede zwischen der einen und der anderen politischen Nation zerstört."

Kroatien steht eben zu Ungarn nicht etwa in den Verhältnissen Böhmens zu Oesterreich. Böhmen ist ein Theil, eine Provinz Oesterreichs wie der einheitliche Titel für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder lautet. Kroatien hingegen ift ein separates Territorium und keine Provinz sondern ein Verbündeter Ungarns; Böhmen ist nur ein Theil der öfterreichischen politischen Nation, Rroatien aber selbst eine besondere politische Na= tion (§. 59); Böhmen hat keine politische Selbst= ständigkeit und keine eigene Legislative, welche über die Stellung des Landes zu Desterreich mitzusprechen das Recht hätte, Kroatien aber hat für die nicht gemeinsamen Angelegenheiten eine "volle Autonomie" und eine "eigene Gesetzgebung und Regierung (§§. 47, 59), während es für die anderen durch einen von dem eigenen Landtage akzeptirten Vertrag in eine "Gemeinschaft" mit Ungarn eingewilligt hat, in derselben aber seine "politische Individualität" als eine "besondere politische Nation" mit "separatem Territorium" gewahrt hat, und dieses Verhältniß auch ferner nur durch vertragsmäßige Einwilligung Kroatiens abgeändert werden kann (§. 70).

Diesem Verhältnisse muß, wenn "volle Klarsheit" des bestehenden Ausgleichsgesetzes erzielt, d. h. wenn seine Bestimmungen der art festgestellt und angewendet werden sollen, wie es das Gesetzeben vorschreibt, wolle Rechnung und "Ausdruck" gegeben werden.

Der gegenwärtige Titel: "österreichisch-ungarische Monarchie" entspricht aber in seinem zweiten Theile dieser staatsrechlichen Stellung Kroatiens nicht, denn mit dem Worte "ungarische" ist jener "Gesmeinschaft" welche auch in den der ganzen Monsarchie gemeinsamen und quasisgemeinsamen Angeslegenheiten zwischen Ungarn und Kroatien saut §§. 1 und 3 besteht, ganz und gar kein "Aussbruck" gegeben worden. (Strenge genommen müßte man, sich dem dipsomatischen Titel Kroatiens

anschließend, von einer "österreichisch ungarischkroatisch slavonisch almatinischen" Monarchie 2c. sprechen. Aber wir verkürzen die Bezeichnung für Kroatien wie dies auch die in unserer ersten Serie angeführten a. h. Restripte, Thronreden und Gesetze machen, indem dieselben vom "ungarisch-kroatischen Reichstage, Ministerien, Gesetzen, 2c. sprechen.)

2. Dasselbe gilt von der a. h. Titulatur Se. Majestät bei Abschluß von Staatsverträgen mit anderen Ländern. In dieser Beziehung lautet gegenmärtig die Bezeichnung der a. h. Person Se. Majestät: Kaiser von Desterreich, König von Böhmen u. s. w. und apostolischer König von Ungarn . . Hier wird im ersten Theile Böhmen namentlich angeführt, obwohl es in gar keiner Weise eigene staatliche Hoheitsrechte ausübt. Im zweiten Theile geschieht aber von Kroatien teine Ermähnung, obschon es eine "besondere politische Nation ist" mit einem "seperaten Territo= rium" und "voller Autonomie" und in fehr wich= tigen staatlichen Angelegenheiten eine "eigene Besetzgebung und Regierung" besitzt, die andern Angelegenheiten aber blos in einer Gemeinschaft mit Ungarn, resp. mit diesem zusam= men in Gemeinschaft mit Desterreich ausübt. Nach Allem ist es evident, daß die vom damaligen Handelsminister Gorone im Dezember 1867 Gr. Ma= jestät unterbreitete Denkschrift über die von Majestät zu führenden Titel absolut unrichtig ist, insoweit sie auf Kroatien Bezug hat, denn es ist wohl richtig, daß die "einzelnen Länder, König= reiche und Provinzen der jenseitigen Reichshälfte teine politische Selbstständigkeit und keine eigene Legislative besitzen," aber von Kroatien gilt eben das Gegentheil, Kroatien hat eine politische Selbstständigkeit und eine eigene Legislative, her hat die namentliche Anführung Kroatiens nicht nur einen juridischen Werth, sondern ist auch eine juridische Nothwendigkeit, sowohl mit Bezug auf die gemeinsamen als auch autonomen Angelegen= heiten. (Siehe Pefty in der "Ung. Revue" 1885 S. 160).

Da es nun keinen einheitlich en Titel für Se. Majestät als Herrscher in den "Ländern der ungarischen Krone" gi t, und — wie dieses schon Schuler-Liblon: Ungarisches Staatsrecht S. 25 hemerkt — nach dem 1868 er Ausgleiche auch die generelle Bezeichnung als "apostolischer König von Ungarn und seinen Nebenländern" nicht ge nügt, sondern laut § 64 des Ausgleiches "Kroatien, Slavonien und Dalmatien be son der serwähnt werden" müssen, so ist das Verlangen gerechtsertigt, daß nach dem Worte Ungarn, noch die Worte: Kroatien u. j. w. eingeschaltet werden und so die oben erwähnte Titulatur Sr. Majestät mit dem Ausgleiche in Einslang gebracht, und damit auch hier der "staatlichen Gemeinsamkeit Ausdruck gegeben werde."

3. Auch das "Reichswappen" entspricht nicht dem ungarisch - froatischen Berhältnisse. Dieses Wappen hat für die Länder der ungarischen Krone seine gesetzliche Sanktion in dem Art. 1 der Statuten der öfterr.=ungar. Bank (G.-A. 25: 1878) erhalten, indem es dort als Wappen der "österr.= ungarischen Monarchie" anerkannt wird. Wappen selbst wurde durch das Hofdekret 22. August 1836 bestimmt, steht aber insoferne nicht mit der "politischen Individualität" tiens im Einklange, als unter den, das logische Wappen des a. h. Kaiserhauses umgebenden eilf Länderwappen, das Wappen Kroatiens. Slavoniens Dalmatiens gänzlich fehlt, während selbst das Wappen des Königreichs Islirien vorfommt. (Malfatti: Handbuch des öfterr.-ungar. Konsulatswesens S. 152 Fg., wo sowohl das Bild als die gemeinsame Beschreibung des Wapvens steht. "Im Mauch'schen Landtgac" melder, den Ausgleich mit Ungarn abschloß, wurde 14. Oftnber eine diesbezügliche Repräsentation des Varasdiner Komitates als "vollständig begründet" einstimmig angenommen und die Landesregierung aufgefordert, geeignete Schritte zu thun, damit das froatische Wappen sowohl in das große als auch wittlere taiserliche wappen aufgenommen

Dieser Schritt steht vollkommen im Ein= klange mit der ehemaligen und mit der gegenwär= tigen Stellung Kroatiens. Es hat nämlich niemals ein "einheitliches Wappen für Ungarn und Kroatien gegeben, sondern Ungarn hatte sein, Kroatien wieder sein eigenes Wappen. (Cziraky Jus publicum II. S. 11.) Farkas Konft. Principia juris publici 1818 S. 51 sagt: Insignia regni.. a lia sunt Hungariae, a lia adnexarum partium. Der G.A. 21: 1848, welcher den Verssuch unternahm ein einheitliches d. h. das ungarische Wappen als für Kroatien giltig zu erklären, hat in Kroatien nie Gesetzestraft bekommen und ist auch für die gemeinsamen Angelegenheiten durch § 62 des 1868-er Ausgleiches vollständig revozirt morben."

4. Was oben von dem Titel der ganzen Monsarchie gesagt wurde, gilt natürlich, um mit dem Nuntium zu sprechen von allen "Sesetzen, Behörsden, Versügungen und Institutionen" und bedarfsomit keiner weiteren Aussührung, es genügt zu wiederholen, was das Nuntium sagt, daß nämlich "zu bedenken ist, daß die Gesetzartikel (und umsomehr die anderen Vorkehrungen, Behörden, Anstalten 2c.) dur ch aus korrektingen Wängel aufweisen dürfen, ganz besonders wenn diese Gesetze Länder betreffen, welche in einem staatsrechtlichen Verhältnisse zu einander stehen.

5. Was die "Reichsfahne" betrifft, dieselbe auch nach dem Jahre 1867 und 1868 nicht geändert. Die schwarzgelbe Fahne, unter welcher die Völker der Monarchie, und sehr hervorragender Weise unsere Vorfahren so viele ruhmvolle Thaten vollbracht, ist auch heute jenes Wahrzeichen, unter welchem vereint, alle Völker bereit sind, viribus unitis für das Heil der Gesammtmonarchie zu fämpfen, mit voller Treue und Hingebung an das a. h. Herrscherhaus. Diese Fahne ist also auch nach 1867 resp. 1868 "einheitliches" Symbol jener Gemeinschaft, welche zwischen den Landern der Monarchie besteht.

6. Die gemeinsame Handelsflagge zugleich Konsulatsflagge der Monarchte, wie biefetbe gegenwärtig in Uebung steht, entspricht weder der staats= rechtlichen Stellung Kroatiens, noch ift sie im Giaklange mit den diesbezüglichen Beftimmungen der sonstigen Gesetze. Im Art. 6 des G.-A. XVI: 1867 wurde bestimmt: "Die Handelsschiffe beider Theile (d. h. Defterreichs und der Länder der ungarischen Krone) führen eine und dieselbe Flagge, welche mit den bisherigen Emblemen die Farben und Warpen (szineit és czimerét) der Länder der ungarischen Krone in stäf vereinigen mird "Welches diese Farben und Wappen sind, wird nicht bestimmt und brauchte auch nicht stimmt zu werden. Der G.-A. XX: 1878 hat daher auch im Art. 6 ganz einfach gesagt, die Schiffe beider Theile "die vorgeschriebene gemeinsame Flagge" — d. h. die im Art. 6 des G.-A. XVI: 1807 mit dem Worte "eine und die selbe Flagge" bezeichnete — zu führen haben. Auf dieser Grundlage nun wurde durch Ministerialerlaß vom 10. März 1869 die zukünftige Form dieser Flagge bestimmt, aber in solcher Weise, daß man diese Ministerial-Verordnung gar nicht als im Einklange mit der gesetzlichen Bestimmung des Art. 6 des G.-A. XVI: 1867 und des ungarische kroatischen Ausgleiches stehend bezeich= Es sind nämlich zu den "bisherigen nen kann. Emblemen" nicht "die Farben und Wappen der Länder der ungarischen Krone" (szineit és czimerét) hinzugekommen, sondern blos das Wappen und die Farben des Königreichs Ungarn" (die Flagge ift abgebildet bei Malfatti 1. c. S. 155.) Wie es allgemein bekannt sein müßte, gibt es keine einheitlichen Farben und kein einheitliches Wappen für alle Länder der ungarischen Krone. Die §§ 61, 62 und 63 des 1868-er Ausgleichs unterscheiden sogar genau zwischen den ungarischen Wappen und Farben und den Kroatischen. § 62 werden als "Embleme in den gemeinsamen Angelegenheiten der Länder der ungarischen Krone" bezeichnet "die vereinigten Wappen Ungarns

und Kroatten s."

Es gibt also kein einheitliches Wappen, am allerwenigsten kann das ungarische, als Wappen der Länder der ungarischen Krone gelten, da ein solches erft die "vereinigten Wappen" bei der

Länder herstellen. (§ 62)

Ebenso gibt es keine gemeinschaftliche Fahne von einheitlicher Form, sondern es besteht laut § 63 blos eine ungarische und eine kroatische Fahne. Diese beiden in ihrer gleichzeitigen verbeiteinanderstellung gelten als die Farben "der & ä n=

der der ungarischen Krone."

Wenn daher Artikel 6 des G.-A. XVI: 1867 von "den Farben und den Wappen der Länder ber ungarischen Krone" spricht, so kann dieser Bestimmung durch die bloße Aussteckung der Farben und des Wappens eines dieser Länder — Ungarns — nicht Genüge gethan werden. Und nachdem auch die "Gesetzartikel burchaus korrekt sein sollen, und in keinem Falle formale Mängel weisen dürfen" — wie das Nuntium sagt noch mehr die Ministerial=Verordnungen, besonders, wenn diese Gesetze Länder betreffen, welche in einem staatsrechtlichen Verhältnisse zu einander stehen," so ist es evident, daß die gegenwärtige Handelsflagge nicht nur der staatlichen Gemeinsamkeit keinen Ausbruck verleiht, sondern auch im direkten Gegensatze steht mit dem Art. 6 des G.-A. XII: 1867, sowie mit §§ 62 und 63 des Ausgleichs von 1868. Das Nuntium hat in dieser Hinsicht mas die Fahne betrifft, ganz den= selben Standpunkt eingenommen, nur hat es vergessen, daß es die "Natur" des bestehenden unga= risch-kroatischen Verhältnisses erfordert, daß "staatlichen Gemeinsamkeit" nach allen Seiten hin "Ausdruck gegeben" werden müsse, namentlich auch in der ganzen Monarchie gemeinsamen und quasigemeinsamen Angelegenheiten, weil ja auch in die= sen Ungarn und Kroatien gegenüber Desterreich laut § 1 und 3 eine staatliche Gemeinschaft bil= den. Wir können daher von unserer Forderung

mit dem Nuntium sagen: "So bestimmt es das Grundgesetz, so verlangt es die Natur des staats, rechtlichen Berhältnisses" zwischen Ungarn und Kroatien, laut welchem Letzteres seine "politische Individualität" beibehalten hat und eine besondere politische Nation mit separatem Territorium gesblieben ist.

Die von ben "Ländern der ungarischen 7. Krone" zur Behandlung, von der ganzen Monarchie gemeinsamen Angelegenheiten entsendete Deleaation, welche und insoweit dieselbe mit "ungarische" bezeichnet wird, gibt mit dieser Bezeichnung auch "ber staatlichen Gemeinsamkeit" keinen Ausbruck. Dieselbe muß schon nach §§ 1, 3 die "ungarisch= froatische" heißen, umsomehr als sie nach § 40 von dem "gemeinschaftlichen Reichs= tag der Länder der ungarischen Krone" daher vom "ungarisch-kroatischen" Reichstage (§ 29 G.=A. 44: 1868, XII: 1870, 67: 1881) entsendet wirb, und ein gemein ich aftither Reichstag feine "ungarische" sondern nur eine solche Dele= gation aus seiner Mitte entsenden kann, auch wirklich den Ländern der ungaris schen Krone — Ungarn und Kroatien — gemeinschaftlich ist, d. h. nur eine ungarisch-kroatische. Und so lange Kroatien keinen ausbrückli= ch en Verzicht auf seinen Namen geleistet ausbrücklich eingewilligt hat, daß unter: Ungarn und ungarisch, auch: Kroatien und kroa= tisch mitverstanden wird, als unter einer "einheit= lichen" Bezeichnung aller — politisch und juri= disch in Betracht kommender — Länder der garischen Krone, so lange darf sein Name in den verschiedenen Bezeichnungen und Benennungen auch der gegenüber oder mit Desterreich gemein= samen Angelegenheiten nicht weggelassen Diesbezüglich enthält auch das Nuntium richtige Auseinandersetzungen über die "in der Natur der Verhältnisse und in dem deutlichen Wortlaute bes Ausgleichsgesetzes begründete" Nothwendigkeit, "daß Gesetze, welche gemeinsame Angelegenheiten regeln und Behörden" auch als "ge=

)

meinsame bezeichnet" werden, und klagt barüber, daß dies "weber mit Rücksicht auf die gemeinsamen Gesetze, noch mit Rücksicht auf die gemein= samen Behörden, Verfügungen und Institutionen geschieht", nachbem "bie gemeinsamen Gesetze keine Bezeichnung aufweisen, daß sie gemeinsam sind ze". Und deshalb begreifen wir nicht, warum die vorunwiberlegbaren stehenden Ansprüche Kroatiens nicht erwähnt wurden, umsomehr als als das a. h. Respript vom 23. Dezember 1884 es ausspricht, daß "alle möglicherweise auftau= chenden Fragen zu klären und hiedurch die Mög= lichkeit von Mißverständnissen zu beseitigen ist", und es selbstverftändlich ist, daß auch die Benennungen, Symbole, Embleme, Institutionen 2c. jeben Staates seinen jeweiligen staatsrechtlichen und verfassungsmäßigen Berhältnissen entsprechend sein müssen, respektive bemgemäß abgeändert werden müssen.

Bevor wir von diesem Gegenstande scheiben, müssen wir noch etwas sagen über die diesbezüglichen Auslassungen des Nuntiums.

Das Nuntium betont einigemal die "Natur ber Gemeinsamkeit", die "Natur staatsrechtlichen Berhältnisses", es langt, daß der staatlichen Gemeinschaft in Zukunft "Ausdruck gegeben werde" bei ber Bezeichnung ber gemeinsamen Gesetze, Behörden, Verfügungen und Institutionen, obwohl es sich nirgends in eine Untersuchung dieser "Natur" einläßt, sondern die= selbe als feststehend supponirt. Wir sind nun mit all' diesen Ausführungen des Nuntiums ständig einverstanden, aber es ist möglich, dieselben im Nuntium doch anders verstanden werden, als wir sie verstehen, und um einem etwaigen Migverständnisse vorzubeugen, müssen wir dieses näher beleuchten.

An einer Stelle des Nuntiums heißt es: "die gemeinsame Regierung ist, eben weil sie eine gemeinsame ist, nicht eine ausschließtich ungarische, sie ist, in so ferne sie innerhalb ihrer Kompetenz auf dem Territorium Kroastien von tiens und Kroastien Angelegenheiten besorgt, auch eine kroatische". An einer andern Stelle sagt das Nuntium: Es liegt also in der Natur der Verhältnisse und ist in dem deutlichen Wortlaute des Ausgleichsgesetzes begründet, daß Gesetze, welche gemeinsame Angelegenheiten regeln, und Behörden, welche in Kroatien welche in

waltung gemeinsamer Angelegenheiten besorgen, als gemeinsame bezeichnet werden, zum Unterschiede von jenen Angelegenheiten, welche in Kroatien und Slavonien autonom, dem Königreiche Ungarn aber

nicht gemeinsam sind."

Aus diesen zwei Stellen des Runtiums kann man — das Wort "gemeinsame Regierung", und "gemeinsame Angelegenheiten" respektive die "Natur der Gemeinschaft, und des staatsrechtlichen Verhältnisses" richtig genommen, auch ganz korrekte Schlußfolgerungen ziehen. Wenn man aber das Gewicht auf die von uns unterstrichenen, resp. mit durchschossenen Lettern gedruckten Worte legt, so könnten daraus Schlüsse gezogen werden, welche den von uns akzeptirten Ansichten mit nichten entsprechen, und das gerade Gegen theil

Es folgt aber hieraus mit unwiderstehlicher Logik, daß es zur Lösung des ungarisch-kroatischen Konfliktes vor Allem nothwendig ist, sich über die "Natur der Gemeinsamkeit" und die "Natur des staatsrechtlichen Verhältnisses" zwischen Ungarn und Kroatien ins Reine zu setzen und daß Differenzen zu einer günstigen Lösung nur gebracht werden können, wenn man die rechtliche Natur des ungarisch-kroatischen Verbandes kennt. In jenen Stellen des Nuntiums liegt daher Tribut, welchen, sehr oft gegen ihren Willen, auch "praktische" Staatsmänner "Theorie" ber **34** die leisten schließlich gezwungen sind, aber auch beste Rechtfertigung des von uns eingehaltenen Standpunktes. Vor Allem Klarheit darüber, Kroatien ein Staat ist, der mit Ungarn in einem Bundesverhältnisse steht, oder aber eine Provinz Ungarns bildet.

Nehmen wir den Fall ganz praktisch.

Durch den Ausgleich wird z. B. die Landwehr als eine gemeinsame Angelegenheit bezeichnet. Soll nun dieselbe durchwegs, d. h. sowohl in Ungarn und Kroatien, als eine ungarisch-kroatische bezeichenet werden, wie es aus der "Natur" der Gemeinsamkeit folgt und z. B. bei der stehenden Armee

mit deren (allerdings in deren zweiten Theile nicht ganz richtigen) Bezeichnung als einer gemeinsamen öfterreichisch-ungarischen geschieht? Ober will das Nuntium sagen, daß die Landwehr nur in Kroatien als "ungarisch-kroatische" bezeichnet werden muß, hingegen in Ungarn eine blos ungarische" verbleiben soll? — Das Nuntium gibt hierauf keine präzise Antwort, vielmehr fagt es: "Wie dies zu geschehen habe (b. h. wie "der staatlichen Gemeinsamkeit" Ausbruck gegeben werden solle) wird die unterzeichnete Regnikolar=Deputation bereitwilligst im Wege mündlicher Erör= terung mit der geehrten ungarischen Regnikolar= Deputation in Erwägung ziehen". Aus diesem Passus dürfte der Schluß als gerechtfertigt erscheinen, daß die troatische Deputation diesbezüglich keine definitiven Beschlüsse gefaßt habe, denn sonst würde sie dieselben als konkrete Forderungen gestellt haben. Das Nuntium hat bewußter oder unbewußter Weise - mit den eben gitirten beiden gesetzt, Stellen eine Frage auf's Tapet nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch von der größten Tragweite ift, namentlich fin an zieller Beziehung.

Sind nämlich die "gemeinsamen" Angelegenheiten auch wirklich gemeinsame, so sind sie auf den beiden Territorien der ungar. Krone, also sowohl in Ungarn als Kroatien als "gemeinsame ungarisch-kroatische" zu bezeichnen und allen diesbezüglichen Ausgaben partizipiren dann beide Länder nach dem von 10 zu 10 Jahren festgestellten Schlüssel. Dann gibt es keinen "ungarischen" Minister= Präsidenten, keinen "ungarischen" Finanz=, Kommunikations=, Handels= oder Land= mehr=Minister, sondern bloß einen diesbezüglichen gemeinsamen Minister der Länder der ungarischen Krone, d. h. einen "ungarisch-kroatischen", wie auch die gemeinsamen Ministerien im froatischen

G.2A. II: 1869 § 2 genannt werden.

Ebensosind alle Finanzbehörden, sowohl in Ungarn als auch in Kroatien, wie auch die Post=, Telegrafen= Aemter 2c. ebenfalls nur "ungarisch-kroatische".

"Ungarische" Ministerien sind dann nur ber Minister des Junern, der Justiz, sowie Rultus und Unterrichtes und der Ackerbauminister, mit den ihnen unterstehenden Behörden in ganz gleicher Weise wie in Kroatien die Landesregierung eine "froatische", resp. "froatisch-flavonisch=dalma= tinische" ist. (§ 1 des kr. G.A. II: 1869). Würde aber die andere möglich erweise im Nuntium enthaltene Ansicht adoptirt, dann sind die betreffenden Ministerien und die aus ihnen bestehende Regierung nur insoferne gemeinsame, als sie innerhalb ihrer Kompetenz auf dem Terriorium Kroatiens und Slavoniens staatliche Angelegenheiten besorgen und ebenso nur die Behörden, welche in Kroatien und Slavonien die Verwaltung gemeinsamer Angelegenheiten besorgen; d. h. in diesem Falle gäbe es einen "ungarisch-kroatischen" Finanz= minister nur bann, wenn derselbe seine Thätigkeit auf Kroatien ausdehnen würde, also nur gegen= über Kroatien, während er dieselbe Thätigkeit gegenüber Ungarn immer blos als "ungarischer" Ebenso wären die demselben unterüben würde. stehenden Finanzbehörden in Ungarn "ungarische" während sie in Kroatien als "ungarisch-kroatische" bezeichnet werden müßten. Dasselbe gilt von den anderen "gemeinsamen" Ministerien und ihren Organen.

Die "praktische" Folge aber eines solchen Bershältnisses wäre — nachdem Kroatien bloß zu den gemeinsamen Auslagen beizutragen verpflichtet ist — die, daß wohl Ungarn bei Bestreitung der Kosten in Kroatien beitragen müßte, aber nicht Kroatien für die Kosten in Ungarn, nachdem es dort außer den betreffenden Ministerien keine anderen "ungarisch-kroatischen" Behörden, Aemter

und Institutionen gabe.

Wer diesen Sinn dem Ausgleiche geben wollte, würde nach unserer Ansicht dem Geiste des Aussgleichs und der in demselben stipulirten gemeinsamen Angelegenheiten direkt entgegenarbeiten. Es kann nämlich kein Zweisel darüber obwalten, daß

Ungarn und Kroatien gewisse staatliche Angelegenheiten als solche zu gemeinsamen erklärt haben. Die §§ 5 und 11 schließen jeden Zweifel hierüber aus, d. h. Ungarn und Kroatien haben für gewisse Angelegenheiten z. B. die Finanz, Post, Telegrafen, Kommunikationen 2c. die aba esonderte Ausübung durch besondere Organe aufgelassen und dieselben nach Maggabe der §§ 6-9 in Gemeinschaft ausüben zu wollen Daher sind diese Angelegenheiten selbst, erflärt. b. h. die Gesetzgebung und Regierung, die Behörden, Aemter, Anstalten 2c. weder ungarische, noch froatische, sondern so wohl ungarische als froatische d. h. "ungarische froatische"; und als Folge dieses Umstandes erscheint es, daß beide Länder in der Tragung aller diesbezüglichen Rosten in beiden Ländern im Verhältnisse ihrer Steuerfähigkeit zu partizipiren verpflichtet sind.

So steht die Sache, wenn man sowohl "die Natur des staatsrechtlichen Verhältnisses", die Idee der "staatlichen Gemeinsamkeit" als auch den Wortlaut des Ausgleichs ins Auge faßt. es ware eine gar furiose "Gemeinsamkeit" 3. B. die Steuerämter 2c. in Ungarn "ungarische" wären, in Kroatien aber "ungarisch-kroatische", während trotzem Kroatien auch zu den Kosten der "ungarischen" Verwaltung im Verhältnisse seiner Steuerkraft beizutragen hätte, dies mare eine Gemeinschaft etwa nach dem Grundsate: Dein ist, ist auch mein, aber was mein ist, ist nur mein. Einen solchen — Widersinn kann man den Faiseuren des Ausgleichs nicht zumuthen. Denn wenn im § 5 gewisse Angelegenheiten als solche anerkannt werden, "welche Ungarn Kroatien gemeinschaftlich betreffen" so sind diese Angelegenheiten damit auch als wirklich gemein= same anerkannt worden in beiden Ländern. und es muß daher bei denselben in beiden Ländern gleich mäßig dieser "Gemeinsamkeit Ausdruck gegeben werden". Es könnte aber doch aus manchen Vorkommnissen — gleich nach dem Abschlusse des Ausgleiches noch eine andere Anschauung als

in einem gewissen Grade berechtigt erscheinen. Ich habe schon in der ersten Serie meiner Artikel ansgeführt, wie z. B. die Landwehr in Kroatien zur Zeit ihrer ersten Errichtung und Einrichtung in den offiziellen Verlautbarungen des kroatischen Landwehrkommandos ausschließlich als die "kroas

tische" bezeichnet wurde.

Aus diesem Umstande könnte man wohl auf § 5 des Ausgleiches gestütt, welcher besagt, daß hin= sichtlich gewisser (§§ 6—9) Angelegenheiten "unter den Ländern der ungarischen Krone die Gemein= samkeit der Regierung und Gesetz= gebung durch diese Konvention als nothwendig anerkannt wird" — mit einer gewissen Berechti= gung die Behauptung aufstellen, daß die einzelnen Behörden, Aemter 2c. nicht "ungarisch-froatische" sondern in Ungarn ungarische, in Kroatien aber troatische heißen sollen und daß die "Gemeinsam= keit" eben darin besteht, daß sie der gemeinsamen "Gesetzgebung und Regierung" — das lettere Wort als gleichbedeutend mit Ministerium — un= terstehen. Aber diese Behauptung wäre doch kaum stichhältig gegenüber anderweitigen Bestimmungen des Ausgleichs in den §§ 5-9, 11-12, namentlich gegenüber der Bestimmung des § 10 welcher einige Gegenstände anführt, hinsichtlich welcher "wohl die Gesetzgebung gemeinschaftlich ist" aber nicht die Exefutive. Deswegen mird von diesen, im § 10 angeführten Angelegenheiten nicht ausgesagt, daß sie als solche "gemeinschaftliche" wären, wie dies bei den in den §§ 6 bis 9 vorkommenden immer geschieht, sondern festgesetzt, daß die Gesetzgebung in selben eine gemeinsame ist. Nach all' dem kann es nicht im Mindesten zweifelhaft sein, daß die in den zitirten zwei Stellen des Nuntiums möglich erweise enthaltene Affassung eine un= richtige ist. Entweder sind die als gemeinsam bezeichneten Angelegenheiten in beiden Ländern auch wirklich gemeinsame, daher ungarisch-kroatische, oder sie sind es nur in der Gesetzgebung und in den Ministerien — im Uebrigen aber ungarische in

Ungarn, froatische in Kroatien, auf keinen Fall können sie in Ungarn ungarische, in Kroatien aber

ungarijdefroatische heißen.

Um der Idee der "staatlichen Gemeinsamkeit" voll und gang zu entsprechen, mußten sie aber in Rroatien "froatisch-ungarische" heißen, wie benn auch das Gesetz über die Errichtung der froatischen Universität unter den juristischen Disziplinen das "froatische ungarische Privatrecht" und das "froatisch-ungarische Staatsrecht. aufführt, und ebenso ber offizielle Titel "österreichisch = unga= der rischen Bant" in Desterreich so lautet, in Ungarn aber "ungarisch=öfterreichische Bank." Wenn Jemand fagen würde, daß für die gemeinsamen Angelegen= heiten die Bezeichnung als "ungarisch-kroatische" im Ausgleiche nicht vorkommt, so möge er beden= fen 1) daß auch im G.-A. XII: 1867 die Bezeichnung "öfterreichisch-ungarische" nicht vorkommt; 2) daß der ungarische Landtag im § 29 des G.= A. 44: 1868 tropdem jene Bezeichnung vom "gemeinsamen ungarisch-froatischen Reichstage" braucht. Ebenso 3) der G.-A. XII: 1870 und 67: 1881; 4) dasselbe geschieht in den a. h. f. Restripten und 5) hat auch der kroatische Land= tag im G.-A. 11: 1869 dasselbe gethan. Die G.= A. XII: 1870 und 67: 1881 sind besonders durch ihre Gegenüberstellung zum G. A. Ill: 1868 und 66: 1881 interessant, weil diese weder von einem "gemeinsamen ungarisch-kroatischen" noch überhaupt von einem "gemeinsamen" Reichstage und Gesetze sprechen.

Ueber alle diese und noch so manche damit zusammenhängende sich von selbst gebende Fragen müssen die Regnifolar-Deputationen Aufklärung bringen, wenn wirklich den Intentionen des a. h. Restriptes entsprechend die "volle Klarheit des bestehenden Ausgleichsgesetzes im gegenseitigen Einverständnisse außer Zweisen weiseren Worten soll, da ja nach den weiteren Worten "alle mögt'ich erweise auf tauch ens den Fragen zu klären und hiedurch die Mögslichkeit der Missverständnisse zu beseitigen" ist. Man

komme uns nicht mit der allzu "realistischen" Einswendung entgegen, daß durch Betonung Kroatiens in der Bezeichnung der gemeinsamen Angelegensheiten Kroatien nicht glücklicher und mächtiger wird, denn im Staatsleben gilt nicht der Satz, welcher von den Frauen, daß nämlich jene die Beste ist, von welcher man am wenigsten spricht. Ein Volk, welches anfängt seinen eigenen Namen zu vernachlässigen, sowie die äußerlichen Formen und Symbole, durch welche Völker und "politische Nationen" als solche bezeichnet werden, ist schon am Wege zu seinem Verfalle.

Bis jett haben wir die Stellung wie sie nach unserer Ansicht und nach den an sich richtigen, aber einseitig zur Aussührung gebrachten Aussührungen des Nuntiums, Kroatien in jener "staatlichen Gemeinschaft" welche für beide Länder zussammen, laut § 1, 3, 4 gegenüber Oesterreich und laut §§ 5—10 zwischen Ungarn und Kroatien in den gemeinsamen Angelegenheiten besteht, einzus

nehmen das Recht hat.

Ueber diese Angelegenheiten hinaus besteht keine Gemeinschaft. Wir haben oben schon gesehen: 1. Daß laut § 3 in jenen Angelegenheiten, welche der ganzen Monarchie weder gemeinsam quasi-gemeinsam sind, für Ungarn und Kroatien auch te in e gemeinsame Vertretung, Gesetzgebung und Regierung besteht. 2. Folgt aus § 5, verglichen mit § 47, daß "hinsichtlich all' jener Gegenstände, welche in dieser Konvention dem ge= meinschaftlichen Reichstage und der Zentralregierung nicht vorbehalten sind", Kroatien mit Niemand in irgend einer Gemeinschaft steht. Die gemein= samen Angelegenheiten der ganzen Monarchie sind taxativ im G.=A. XII: 1867, welchem Kroatien im § 4 des 1868er Ausgleiches nachträglich unter gleichzeitiger Rechtsverwahrung zugestimmt hat, angeführt. Ebenso sind die speziell ungarisch:kroas tischen Angelegenheiten in den §§ 6—10 des 1868er Ausgleichs ebenfall? taxativ aufgezählt. (§§ 11, 31, 43, 47 des 1868er Ausgleichs, sowie § 2 des kroatischen G.-A. II: 1869. Der §§ 11 und 31 des ungarischen und froatischen

Ausgleichs-Originals sagt ausdrücklich, "welche oben" und "welche in den obigen Paras grafen als gemeinsam" erklärt wurden, was im deutschen Texte fehlt.) Es entsteht daher die Frage, welche Stellung nimmt Kroatien in diesen

feinen "autonomen" Angelegenheiten ein?

Auf diese Frage ist wirklich die Antwort eine fehr leichte. Rroatien genießt in diesen Angelegen= heiten laut § 47 "sowohl auf dem Gebiete der Gesetzgebung als auch der Exekutive vollständige Autonomie", es besteht hier keine Gemeinschaft, weder gegenüber Ungarn noch mit diesem zusammen gegenüber Defterreich. Kroatien ift somit in diesen Angelegenheiten ein auch der Ausübung seiner Hoheitsrechte nach eigenberechtigter Staat und hat Niemand ein Recht dazu, sich irgend welche Ingerenz in dieser Beziehung zu vindiziren, denn nach §§ 3 und 5 besteht hier weder "eine und dieselbe gesetliche Vertretung, Gesetzebung, noch eine gemeinsame Regierung", weil eben diese Gegenstände, wie aus § 5 folgt, Ungarn und Kroatien n ich t "gemeinschaftlich betreffen".

In diesen Angelegenheiten steht somit Kroatien allein für sich, sowohl gegenüber Ungarn als gegensüber Ofterreich, ohne jede r e ch t l i ch e Berührung mit seinem sonstigen "Verbündeten" — mit Unsgarn. Eine einzige rechtliche Einschränkung muß sich Kroatien gefallen lassen, nämlich die, daß es in Ausübung seiner "autonomen" Hoheitsrechte sich gegen jenen Vertrag und jene Gemeinsamkeit in welcher es mit Ungarn steht, nicht versündigen darf, was ganz selbstverständlich ist und bei allen

Bundesverhältniffen befteht.

So viel mir die "Praxis" unserer Regierung bekannt ist, wird auch dem entsprechend gegenüber Desterreich versahren und werden z. B. alle Justizangelegenheiten dir ekt durch die "eigene Resgierung" (§ 59) Kroatiens ohne Intervention seitens der gemeinsamen ungarisch-kroatischen Resgierung geordnet, was ganz natürlich ist, nachdem Kroatien diesbezüglich weder in eine Gemeinschaft der Gesetzgebung noch der Exekutive mit Ungarn

in dieser Konvention (§ 47) eingewilligt hat. Kroatien steht gegenüber Desterreich, und zwar zusammen mit Ungarn, nur bezüglich jener Angelegenheiten in Gemeinschaft, welche in den §§ 3, 4 des 1868er Ausgleichs, respektive im G.-A. XII: 1867 angeführt sind. Sonst gelten beide Theile gegeneinander als Ausland und es werden auch alle Fragen in den kroatischen "autonomen" Angelegenheiten nach benfelben Grundfägen geregelt, wie zwischen zwei Staaten, welche überhaupt nicht in einer bundesmäßigen Gemeinschaft stehen. Biviljustizgerichtsbarkeit gilt zwischen Defterreich und Kroatien das Prinzip der Reziprozität theilweise auf Grund von Vereinbarungen der beiderseitigen Regierungen. Was die Strafgerichtsbarkeit anbelangt, so gilt das oberfte Prinzip des internationalen Strafrechtes, nach welchem Staat seine Angehörigen dem andern niemals ausliefert und ebenso die in einem andern Staate gefällten Strafurtheile niemals vollzieht.

Was Ungarn betrifft, so gilt in Bezug auf die "autonomen" froatischen Angelegenheiten basselbe, gegenüber Defterreich. Kroatien steht Ungarn gegenüber, weil durch keinen Bertrag gebunden, vollkommen frei da. Der Verkehr beider Länder richtet sich und kann sich einzig und allein nach den Grundsätzen des Völkerrechtes richten. (Dubs. 1. c. 11 S. 25. Jellinek 1. c. S. 309, in Note 86 bemerkt ganz richtig, daß die Prinzipien des int. Privatrechtes gerade Bundesstaate, nämlich in der nordam. Union, eine reiche Ausbildung befommen haben). Regierung gemeinsame ungarisch-kroatische Gesetgebung hat keinen Ginfluß hiebei, weil eben Rroatien "in dieser Konvention" in keine dieß= bezügliche Gemeinschaft eingewilligt hat. Standpunkt hat in gang richtiger Beise ber ungarische Professor und Abgeordnete Dr. Alexander Körösi betont mit Bezug auf das Strafrecht. Derfelbe fagt (Tauffer, Gesammelte Wohlmeinungen über den froatischen Strafgesetzentwurf S. 18): "Kroatien wird in Bezug seiner strafrechtlichen

Stellung als Ausland betrachtet. Rach den unzweifelhaften Prinzipien der Wissenschaft wird ein Staatsangehöriger wegen einer im fremden Lande begangenen strafbaren That nie an das

Ausland ausgeliefert."

Wenn die Praxis von diesem Standpunkte mitunter abweicht, so liegt die Ursache erstens in der Verkennung der rechtlichen Natur des ungarisch= kroatischen Berbandes, sodann in der Richtbrachtung der auch für einen wahren Einheitsstaat mit theilweiser particus giltigen lärer Gesetzgebung welche alle sich der vermeintlichen "staatlichen Gin= heit" zu fügen haben. In Folge bessen geschieht daß Gesetze geschaffen werden, welche ein eŝ, Unparteiischer, aber die Prinzipien der Wissenschaft vor Augen haltender als mangelhaft bezeichnen muß. So sagt diesbezüglich über das sonst vielfach ausgezeichnete ungarische Strafgesetz die von C. Martinet und Pierre Dareste im J. 1885 besorgte, und vom französischen Justizministerium herausgegebene französische Uebersetzung desselben gerade mit Bezug auf das Verhältniß zu Kroatien in der Note 3 zu Art. 6: "Es folgt aus diesem Texte, daß die Kroaten mit Bezug auf die Anwendung des Strafgesetzes als ungarische Unterthanen angesehen werden, obwohl das froatische Territorium von dem ungarischen Gesetze nicht beherrscht wird."

"Diese zwei Regeln vermögen nicht alle Schwierigkeiten zu lösen, und es müßten die Beziehungen zwischen dem eigentlichen Ungarn und Kroatien in Bezug auf das Strafgesetz durch ein besonderes Gesetz durch ein besonderes Gesetz geregelt werden." So beurtheilen unparteiische Fachmänner die Sache, nachdem sie früher in Note 1 als richtig hervorgehoben haben, daß die Gesetzgebung über das Strafrecht nach dem 1868er Ausgleiche keine gemeinsame Angelegenheit beider Länder ist. Ich habe dieses Thema des Näheren in meinen Ausführnugen in der Enquete über den froatischen Strafgesetzentwurf im Jahre 1882 beleuchtet. Hier führe ich nur an, was der als Autorität in dieser Sache anerkannte Dr. L. Bar (Das internationale Brivat= und Strafrecht S. 70-71) als "allge-Privat- und Strafrecht betreffende bas Rechtsfäte" formulirt. Er fagt : "In bem zweiten Falle — (wenn nämlich "seitens der Staatsgewalt die Autonomie eines bestimmten Distrittes im gewissen Umfange gestattet ist") - wird ber betreffende einzelne Bezirk hinsichtlich des in Frage ftehenten Gesetzes als selbständig von der einheitlichen Staatsgewalt anerkannt. Aus dieser Selbstständigkeit folgt, daß in der fraglichen Beziehung eine Provinzeinem selbstständigen Staate gleich geachtet wird, und geht auch hier für diesen Fall eine gleiche Beautwor= tung der Frage hervor, wie sich dieselbe für den dritten Fall ergibt" — (nämlich wenn "von der einheitlichen Staatsgewalt ein Gesetz ausschließlich für einen bestimmten Bezirk erlaffen wird.")

Von diesem Gesichtspunkte ist sowohl der neue troatische Strafgesetzentwurf unforrett, als der Standpunkt des ungarischen Reichstages in den ungarischen Straffoder Debatte über (Tauffer 1. c. S. 19) und ebenso die Verordnung der k. ung. Staatsanwaltschaft vom 30. November 1879 3. 11621. Anderseits ist § 27 des allgemeinen Theiles eines Entwurfes des ungarischen Zivilgesethuches vollkommen korrekt, insoferne dort Kroatien als Ausland betrachtet wird. Ebenso hat der Budapester f. Gerichtshof in gang korrekter Weise im Jahre 1882 zweimal die Auslieferung eines ungarischen Angehörigen an den froatischen Gerichtshof in Belovar verweigert obwohl die Motivirung des betreffenden Beschlusses vom Standpunfte bes 1868er Ausgleichs auch nicht korrekt ist. Die beiderfeitigen Regierungen aber haben in ganz unrichtiger Weise ähnliche Fälle vom Gesichtspunkte der "Rechtshilfe" zwischen den Gerichten desselben Staates aufgefaßt und Grundsat des Forum haben demzufolge den

delicti commissi aufgestellt als zwischen Ungarn und Kroatien maßgebend.

Dieses Verfahren als Grundsatz aufgefaßt wäre aber nach den Ausführungen Bar's auch dann unkorrekt, wenn Kroatien mit Ungarn wirklich Einen Staat bilden würde. Die eng= lische Praxis, wie Bar anführt, bietet "zahlreiche Beispiele für die gleiche Behandlung des Rechtes eines auswärtigen Landes mit dem einer (von England) abhängigen Provinz oder Kolonie. Schottland gefällte Urtheile z. B. werden in Eng= land nicht ohne vorgängige Prüfung vollstreckt, und wurde in einem berühmten Falle ein Cheder vor einem schottischen Gerichte Chescheidung erlangt und nachher sich wieder verheiratet hatte, wegen Bigamie verurtheilt, weil die englischen Gerichte jene Chescheidung nicht anerkannten." Man vergesse nicht, daß England und Schottland ein einziger Staat sind und bedenke dann wie ganz anders in ähnlichen Fällen die Praxis unserer Gerichte ist! Ja, so geht es, wenn man auch hier "Politik" treibt, und (wie Tauffer 1. c. S. 21 ) auch das "patriotische Gefühl" in streng fachmännischen Fragen mitentscheiden läßt.

Wir haben nichts dagegen, daß Kroatien in Ausübung seiner "autonomen Rechte gegenüber Ungarn das weitestgehende Entgegenkommen bethätige. Aber wir verlangen, daß dies immer mit gleichzeitiger wir verlangen, daß dies immer mit gleichzeitiger ut ahrung der kroatische aber auf Grund solcher Argumente, wie sie das ungarische Justizministerium in seinem Erlasse unter Jahl 47.476 von 1882 aufführt (Siehe "Agr. Itg." vom 12. Jänner 1883) und aus welchen ein totales Verkennen des Ausgleiches von

1868 hervorleuchtet.

Ungarn wahrt in ähnlichen Fragen seine Selbstständigkeit gegenüber Oesterreich in ganz anderer Weise und hat voriges Jahr sogar auf die Erestution behuss Sicherstellung gegenüber Oesterreich verzichtet. Da aber die hier vorgebrachten Angeslegenheiten vor das Forum der Regnikolar-Depus

tation entweder gar nicht oder nur in indirekter Weise gehören, so wollen wir darüber nicht wei= ter sprechen. Nur so viel sei noch bemerkt, wir glauben, daß die Entscheidung in der Frage über die gegenseitig zu gewährende "Rechtshilfe" sowohl in Zivil- als in Strafsachen, nach den Prinzipien der Verfassung kaum in die ausschließ. liche Kompetenz der Regierung fallen könne, daß vielmehr eine gesetzliche Regelung dieser Angelegenheit nothwendig ist. Die beiderseitigen Regierungen hätten ein Uebereinkommen zu vereinbaren und dieses dann, jede ihrem gesetzgebenden Körper vorzulegen. Wie solche Fragen nicht einseitig burch die Regierungen geregelt werden dürfen, zeigt am besten das Gesetz "betreffend die Gewährung der Rechtshilfe" vom 21. Juni 1869, ursprünglich für den Norddeutschen Bund, gegenwärtig für deutsche Reich giltig. Da aber der "gemeinsame ungarisch-kroatische Reichstag" nicht kompetent ist ein solches Gesetz, wie der deutsche Reichstag nach Art. 4 der d. R.=V. — zu erlassen, so bleibt kein anderer konstitutioneller Weg übrig, als der oben angedeutete Vertrag mit Ungarn.

Jetzt kommen wir zu der Stellung welche Kroatien im Sinne des 1868er Ausgleichs gegen-

über dritten Staaten einzunehmen hat.

Die schüchternen und ganz harmlosen Forderungen, welche diesbezüglich das Nuntium enthält, haben ein angesehenes Wiener Blatt zu der solgenden Bemerkung bewogen: "Die ganze Tendenz jener Bewegung aber, aus welcher die froatische Frage entspringt, tritt in der Forderung Kroatiens hervor, sich auch in internationaler Beziehung zur Geltung zu bringen. Kroatien verlangt, daß in internationalen Berträgen auch auf die froatische Gesetzgebung Bedacht genommen werde. Der söderalistische Zug, der in diesem Berlangen liegt, ist ganz unverfennbar; bisher traten dem Auslande gegenüber nur Oesterreich und Ungarn hervor, die froatische Forderung geht dahin, daß nun auch ein dritter Staat völkerrechtlich apparire".

Und doch hat das Nuntium die froatischen Ansprüche in dieser Hinsicht bei Weitem nicht gehörig betont, weil auch die vollständige Anerkennung der im Nuntium enthaltenen Forderungen noch nicht den diesfälligen begründeten Ansprüchen Kroatiens genügen würde, ganz abgesehen davon, daß das Nuntium nur auf die Rechtspflege reflektirt, die Ressorts aber des Innern, sowie des Kultus und Unterrichts vollständig ignorirt, während doch auch hier internationale Verträge vorkommen

fönnen.

Wie steht es also hier mit Kroatien.

Der ungarisch-kroatische Ausgleich sagt im § 1 daß Ungarn und Kroatien auch gegenüber "den

anderen Ländern" — d. h. Staaten außerhalb der öfterreichisch=ungarischen Monarchie — "eine und dieselbe staatliche Gemeinschaft bilden". Dies ist richtig, aber nur dann, wenn man nach dem Worte bilden — unmittelbar die Worte hinzussügt: und zwar nach Maß gabe der folgenden Bestimmungen des Ausgleichs. Ohne diesen Zusatz den sich jeder Leser recht lebhaft vor Augen halten muß, wäre ja der ganze sonstige Inhalt des Auss

gleichs überflüssig.

Mit Bezug auf bas Berhalten beider Länder gegenüber Defterreich haben wir bereits gefeben, daß sich jene ungarisch-froatisch staatliche Gemeinschaft nicht auf alle Gegenstände des staats lichen Lebens erstreckt. Daß es vielmehr Gegenstände gibt, in welchen es weder eine gesetzliche gemeinsame Bertretung, noch Gesetzgebung und Regierung gibt. Dasselbe gilt auch für die ungarisch : froatische staatliche Gemeinschaft gegenüber bem Auslande, denn auch diese besteht nur nach Daß= gabe des sonstigen Inhaltes des 1868-er Bertrages zwischen diesen beiden Ländern. diese zu erfahren, muffen wir vor Allem bedenken, baß § 4 bes Ausgleichs mit Bezug auf das ausmärtige Staatsleben für die Berhältniffe gegen= über dem Auslande, den ungarischen G. A. XII: 1867 für Rrogtien verbindlich erflärt. Hier find also die Bestimmungen enthalten, welche für die Beurtheilung der staatlichen Gemeinschaft gegenüber "andern Ländern" maßgebend find. Danach aber treten die Länder der ungarischen Krone gegenüber dem Auslande nicht allein für sich, sondern immer mit Oefterreich auf, d. h. alle Angelegen= heiten, welche sich auf das Auftreten beider Reichshälften bem Auslande gegenüber find gemeinfame Angelegenheiten ber ganzen Monarchie.

Was nun die internationalen, mit fremden Staalen abzuschließenden Berträge anbelangt, so erklärt § 8 des S.=A. Xll: 1867 diesbezüglich als "zu den Agenden des gemeinsamen Ministers des Auswärtigen" gehörend "die diplomatische und

kommerzielle Vertretung des Reiches, d. h. der ganzen Monarchie gegenüber dem Auslande, sowie die hinsichtlich der internationalen Verträge etwa nothwendigen Verfügungen im Einversitändnisse mit den Ministerien bei der Theile und unter deren Zustimmung. Die internationalen Verträge wird jedes Ministes

rium seiner eigenen Legislatur mittheilen."

1. Aus Obigem folgt, daß der völkerrecht= liche Abschluß von Staatsverträgen eine gemeinsame Angelegenheit der ganzen Mon= archie ist. Und ebenso wie Ungarn und Dester= reich, kann auch Kroatien niemals durch eigene Organe in unmittelbare Berührung mit fremden Staaten kommen, denn "die diplomatische und kommerzielle Bertretung des Reiches (birodalom was der kroatische Text mit carevina das "Kaiübersett) gegenüber dem Auslande" ift serreich" eine der ganzen Monarchie gemeinsame Angelegen: Daher fönnen alle Gattungen von Berträgen mit fremden Staaten nur durch Intervention des gemeinsamen f. und f. Ministers des Aeußern abgeschloßen werden. Wenn auch also § 1 des 1868-er Ausgleichs von einer ungarisch-kroatischen staatlichen Gemeinschaft gegenüber fremden Staaten spricht, so kann doch in Folge des G.-A. XII: 1867, welcher im Ausgleiche (§ 4) ausbrücklich als verbindlich anerkannt wird, von einem selbstständigen Auftreten (sc. durch eigene Organe) Ungarn-Aroatiens dem Auslande gegenüber keine Rede fein.

2. Der Minister des Aeußern muß aber die Berträge "im Einverständnisse mit den Ministerien beider Theile und unter deren Zustimmung" ab= der Ungarn und Kroatien Hinsichtlich Angelgeenheiten besteht hier keine gemeinsamen Schwierigkeit. Die betreffenden Ministerien sowohl ungarische als kroatische und es wird somit jeder solche gemeinsame Minister seine Zustimmung zu dem abzuschließenden Vertrage zu ertheilen haben. Nur dürfte aus der Bestimmung des § 45 des 1868er Ausgleiches mit Recht gefolgert werden, daß sich auch ein solcher Minister "zu bestreben habe, einvernehmlich mit der besonderen Regierung dieser Länder d. h. Kroatiens vorzugehen" ganz besonders in solchen Angelegenheiten, in welchen die Exekutive Ungarn und Kroatien nicht gemeinsam ist (§ 10 des Ausgleiches). Auch muß in dem Vertrage eventuell auf den letzteren Umstand Rücksicht genommen werden in jener Weise, wie es das Nuntium für die internationalen, die Rechtspflege betreffenden Verträge verlangt.

3. Wenn es sich aber um Angelegenheiten handelt, welche nicht als gemeinsame für Ungarn und Kroatien durch den 1868er Ausgleich festgestellt sind, so entsteht die Frage, mit wem hat sich der Minister des Auswärtigen ins "Ginvernehmen" zu setzen, und wer kann in rechtsgiltiger Beise für Kroatien die "Zustimmung", welche im § 8 des G.-A. XII: 1867 gefordert wird, ertheilen? — In diesen Angelegenheiten hat Kroatien laut § 47 des 1868er Ausgleichs "sowohl auf dem Gebicte der Gesetzgebung, als auch der Exekutive vollständige Autonomie" und hat weder in den §§ 3 und 4 noch im § 5 in irgend eine Ge= meinschaft mit Ungarn eingewilligt, sondern besitt diesbezüglich laut § 59 "eine e i g e n e Gesetzge= bung und Regierung". Es ist baher ganz evident, daß in diesen Angelegenheiten kein einziger weder gemeinsamer ungarisch-froatischer, noch ein ungarischer Minister die geforderte Zustimmung für Kroatien ertheilen kann: fein gemeinsamer aus dem Grunde, weil die "autonomen" froatischen Angelegenheiten in das Ressort keines einzigen gemeinsamen ungarisch-froatischen Ministers gehören, die nichtgemeinsamen, also blos ungarischen Mi= nister (des Innern, Justiz, Untercicht und Kultus) wieder aus dem Grunde nicht weil sich deren Wirfungsfreis auf Kroatien überhaupt nicht erstreckt, und Kroatien in all' diesen Angelegenheiten "eigene Gesetzgebung und Regierung" besitzt. (FS ist nach all' dem einzig und allein möglich, daß der kroatische Banus jener Minister mit welchem sich bei Abschluß eines die "autonomen" froatischen Angelegenheiten berührenden Staatsvertrages der Minister des Auswärtigen ins "Einvernehmen" zu setzen und seine "Zustimmung" zu
erlangen hat. In solchen Angelegenheiten also
ertheilt der kroatische Banus gerade so seine "Zustimmung" wie z. B. der ungarische und der
österreichische Justizminister.

Ob dies in der Praxis geschieht? Aufrichtig gestanden, ich weiß es nicht. Meine diesbezüglichen Bemühungen, mich über die Proxis genau zu informiren, blieben erfolglos. Aber ich habe doch Grund anzunchmen, daß es geschieht. Durch Güte eines Herrn Advokaten, welcher in einer Angele= genheit in einem schweizerischen Kantone intervenirte, habe ich erfahren, daß die kroatische Regie= rung im Jahre 1884 mit zwei Kantonen direkt durch den Minister des Auswärtigen Reziprozitatserklärungen betreffs Exekution gerichtlicher Urtheile auswechselte, ohne irgend eine Intervention von Seite der gemeinsamen ungarisch-kroatischen Regierung. Derselbe Herr versicherte mich überdies, daß auch andere Fälle vorliegen, wo die kroatische Regierung im direften Verkehre mit dem auswärtigen Ministerium gestanden ist, daß aber eine gegentheilige Praxis vorzukommen pflegt.

Mit dem bisher Ausgeführten steht im engen Busammenhange die Frage über die bei Gewährung der Rechtshilfe von den autonomen froati= schen Behörden mit den Behörden fremder Staaten zu führende Korrespondenz. Diese Frage ift in neuerer Zeit 17./7. 1883 durch eine Banalverordnung rücksichtlich Serbiens geordnet. In Punkt 4 dieser Banalverordnung wird bestimmt, daß alle Requisitionen froatischer Gerichte "ohne Ausnahme im diplomatischen Wege d. h. durch die k. Landes= regierung und bas gemeinsame Ministerium bes Answärtigen an die österreichisch-ungarische Mission in Belgrad und von dieser im Wege des serbischen auswärtigen Ministeriums, an die requirirte Behörde" zu richten sind. Dasselbe gilt laut Bunkt 10 für die aus Serbien hieher gelangenden Requisitionen.

In dieser Banalverordnung — welche im Jahre 1884 zweimal den Behörden in Erinnerung gebracht wurde — hat die kroatische Regiesrung die rechtliche Stellung Kroatiens in den "autonomen" Angelegenheiten ganz korrekt aufgesaßt, und im Auge behalten, daß diesbezüglich Kroatien auch mit Ungarn in gar keiner Gemeinschaft stehe, demzufolge auch gar kein gemeinsamer Minister — auch der Ministerpräsident nicht —

eine Ingerenz haben könne.

Aus diesem ganz korrekten Vorgehen, sowie aus den oben angeführten, in neuester Zeit direkt an zwei schweizerische Kantone, durch Intervention des Ministers des Auswärtigen abgegebenen Rezi= prozitätserklärungen, müßte man schließen, auch bei Abschluß von Staatsverträgen, insoweit die "autonomen" Angelegenheiten Kroatiens dabei in Frage kommen, die froatische Regierung Zustimmung ertheilt, wenn uns eben — Nuntium vom Gegentheile nicht belehren würde. Die Forderung aber, die das Nuntium selbst auf ftellt, ift — wenn wir dieselbe richtig verstehen -vom Standpunkte des Ausgleichs absolut unrichtig; das Nuntium fordert nämlich "daß der un= garische Justizminister bei der Vorbereitung von Entwürfen, welche internationalen Verträgen als Grundlage zu dienen haben, und die Verhältnisse autonomer Natur betreffen, im Einvernehmen mit dem Banus handle." Was bedeutet ein solches "Einvernehmen"? Soll darin die Forderung enthalten fein, daß in den "autonomen" froatischen Angele= genheiten zum Vertragsabschlusse mit fremden Staaten der kroatische Banus dieselbe Stellung einzunehmen und den selben Einfluß haben solle, wie der ungarische Minister für die den autonom = froatischen Agenden forrespondirenden Ressorts? Wenn dies der Sinn sein soll jenes Einvernehmens, so akzeptiren wir die Forderung indem wir noch voraussetzen, daß der k. und Minister des Aeußern an die "Zustimmung" der betreffenden ungarisch en Die

nister gebunden ist. Es hätte also dem entsprechend auch der Banus seine Zustimmung zu Ein vorgängiges "einvernehmliches" ertheilen. Vorgehen mit den betreffenden ungarischen Die nistern, um ein sehr oft munschenswerthes gleich= mäßiges Vorgehen zu erzielen, ist schon deswegen angezeigt, weil der Staatsvertrag dem Auslande gegenüber als ein einheitlicher Vertrag erscheint. Es wird also ein "Einvernehmen" nicht nur mit den ungarischen, sondern eventuell auch mit den österreichischen Ministern angezeigt und auch nothwendig sein, wie benn ganz gewiß auch bisher in dieser Weise zwischen den ungarischen und öster-"Einver= ähuliches reichischen Ministerien ein nehmen" stattgefunden haben dürfte. Gin Beispiel folden Einvernehmens bieten die unlängft in Budapest stattgefundenen Vorbesprechungen zum Abschlusse eines Handelsvertrages mit Rumänien, denn zu denselben hat sowohl die österreichische, als die ungarisch= kroatische Regierung ihre Vertreter geschickt, welche die Berathungen führen, um eben ein einvernehm= liches Vorgehen zu erzielen. In ganz gleicher Weise müßte bei jeder Berathung über einen die "autonomen" kroatischen Angelegenheiten berührenden Staatsvertrag auch die kroatische Regierung solche partizipiren, und als solche ihre "Zustim= mung" zu demselben ertheilen. Die vorgängigen "einvernehmlichen" Berathungen sind von juristischen Bedeutung, und haben nur den Zweck den Entwurf eines Vertrages rascher und leichter festzustellen, nachdem wie gesagt, derselbe als ein dem fremden Staate einheitlicher Vertrag erscheint. Nur wenn der Vertrag blos für einen Theil der Monarchie gelten soll, findet selbstverständlich kein "Einvernehmen" mit den anderen Theilen statt. Den Vertrag schließt aber auch hier die Monarchie als solche ab. (Der mit Rußlaud am 2./4. 1884 abgeschlossene Vertrag wegen Einführung einer direkten Korrespondenz zwischen den österreichischen Gerichten des Oberlandesgerichtes Lemberg und Krakau und den enssischen des Warschauer bezieht sich nicht auf Ungarn-Kroatien, wurde aber doch

von der "österreichisch=ungarischen Monarchie" ab= geschloffen und als solcher in der "Wiener Zeitung" vom 19./8. 1884 publizirt. Ebenso wurde der Staatsvertrag mit dem deutschen Reiche vom 14. März 1885 über einige Eisenbahnanschlüsse an der öfterreichisch=preußischen Grenze, welcher am 4./7. 1885 publizirt wurde "Desterreich-Ungarn" abgeschlossen, trotzem er nur Desterreich angeht. Es schließt eben die "Monarchie" den Vertrag ab auch dann, wenn er nur in einem Theile Geltung haben soll, wie auch das deutsche Reich den letterwähuten Vertrag für Preußen abgeschlossen hat. Ebenso wurde der nur für Desterreich giltige Staatsvertrag vom 19. Jänner 1884 mit Liechtenstein "bezüglich der Justiz= verwaltung in diesem Fürstenthume" durch Ver= mittlung des gemeinsamen Ministeriums Aeußern, demnach auch von "Desterreich-Ungarn" abgeschlossen und am 31. Juli 1884 in "Wiener Zeitung" publizirt). Wenn aber Nuntium mit dem geforderten "Einvernehmen" nur so viel besagen will, daß der Banus in den "autonomen" Angelegenheiten um seine Ansicht gefragt werden soll von den forrespondirenden nicht= gemeinsamen, also bloß ungarischen Ministern, welche allein mit dem Minister des Aeußern das Einvernehmen zu pflegen und die Zustimmung nach § 8 des G.=A. XII: 1867 zu ertheilen hätten — und dies scheint der Sinn des Nuntiums zu sein — so müssen wir eine solche Lösung als un= bedingt ausgleichswidrig erklären. Pejor est medicina morbis! Denn — fragen wir — was ist durch eine solche Forderung zugestanden? Nichts weniger, als daß der ungarische Justizminister (und auch der Minister des Jnuern, sowie des Unterrichts), welcher, wenigstens de jure bis jett als ein nichtgemeinsamer gegolten hat, plötzlich ein gemeinsamer mit beschränktem Wirkungstreise werden soll. Denn es fragt sich nicht um ein einfaches "Cinvernehmen", sondern um die "Zustimmung" welche nothwendig ist, damit ein Staatsvertrag abgeschlossen werden könne. Das Nuntium begnügt

sich aber mit einem bloßen Einvernehmen. Was foll aber dann geschehen, wenn ein solches "Einvernehmen" zu keinem Resultate führt? Wessen Ansicht wird entscheiden? Und wer wird als Derjenige gelten, bessen Vorschlag und Zustimmung für den Minister des Aleußern mit Bezug auf Kroatien maßgebend ist, der ungarische Minister ober der Banus, selbst wenn ein Resultat erzielt wird? Wo kommt in beiden Fällen die "vollständige Autonomie sowohl hinsichtlich Gesetzgebung als auch Exekutive" hin, wohin die vom Grafen Majlath 1868 als Zweck des Ausgleichs hingestellte "Unabhängigkeit", welche Kroatien in den autonomen Angelegenheiten hat, doch unzweifelhaft die Ertheilung jener "Zuftim= mung" an den Minister des Auswärtigen ein Aft der Exekutive ist? — Nein, die se Sanirung ist Rlarstellung des bestehenden Ausfeine gleiches. Bielmehr muß gefordert werden, daß in den, die autonomen Angelegenheiten berührenden Staatsverträgen, die nothwendige "Zustimmung" für Kroatien der Banu? direkt dem Minister des Aeußern ertheilen solle, weil nur so die "vollständige" Autonomie gewahrt werden kann. Denn in den "autonomen" Angelegenheiten steht Kroatien mit Ungarn in gar keiner Gemeinschaft, und es heißt wirklich, den Ausgleich "cavalièrement" plötzlich die etwa be= behandeln, wenn nun stehende Praxis ihre gesetzliche Sanktion erhalten soll, trot der "vollständigen" Autonomie Kroatiens, und wenn, von nun an, auch die nichtgemein= also bloß ungarischen Minister in den autonomen froatischen Angelegenheiten eine Ingerenz bekommen sollen.

Aber — so könnte Jemand sagen — laut § 1 des 1868er Ausgleichs bilden Ungarn und Kroatien dritten Staaten gegenüber "eine und dieselbe staatliche Gemeinschaft", also es kann Kroatien nicht verlangen, daß es selbst direkt jene "Zustimsmung an den Minister des Aeußern ertheilen solle, auch wenn es sich um "autonome" Angelegensheiten handelt.

Und, da man die absolute Unrichtigkeit des vom eingenommenen Standpunftes zugeben Nuntium muß, sagen einige, daß die geforderte "Zustimmung" wohl nicht ein "ungarischer" Minister, aber doch der "gemeinsame ungarisch-kroatische Ministerpräsident zu ertheilen hätte, natürlich im "Einvernehmen und unter Zustimmung" des Banus, somit der Banus aber durch Vermittlung des Ministerpräsidenten. Dieser Ginwand hätte etwas für sich, wenn er aus dem Ausgleiche begründet werden könnte, was aber keinesfalls möglich ist, und zwar aus folgenden Gründen. Vor Allem ift zu bedenken, daß der Minister des Aeußern fein "Ausland" ift, daher auch der Banus, wenn er ihm seine "Zustimmung" gibt, nicht dem Aus-

lande gegenüber vorgeht.

In Bezug auf die gegenüber britten Staaten zwischen Ungarn und Kroatien bestehende staatliche Gemeinschaft (§ 1) hat Kroatien in § 4, als auch für sich "giltig und bindend" den G.-A. XII: 1867 anerkannt. Hier wird in Bezug auf die Verträge im § 8 "die diploabzuschließenden matische und kommerzielle Vertretung" bes ganzen Reiches, als gemeinsam erklärt, daher auch von Kroatien anerkannt, daß nur der Minister des Auswärtigen befugt ift, mit fremden Staaten verkehren. Dieser Minister heißt der ge= meinsame "österreichisch-ungarische", i st aber von rechtswegen ein Oesterreich und Ungarn-Kroatien gemeinsamer, daher ein österreichisch=ungarisch=kroa= Weiters wird im § 8 des G.-A. XII: tischer. daß der Minister des Auswär= bestimmt, tigen im "Einvernehmen und unter Zustimmung" der "Ministerien beider Theile" vorzugehen habe, d. h. mit dem öfterreichischen und mit dem Mini= sterium der Länder der ungarischen Krone. befteht aber für diese letzteren kein solches "Mini= sterium", dessen Wirkungskreis sich auf alle Gebiete des Staatslebens beider Länder erftrecken würde, im Gegentheile ift die Kompetenz der gemeinsamen Ministerien taxativ und wie das a. h. Restript vom 6. Feber 1869 sagt, in

"völligerschöpfender" Weise festgestellt. Es wird auch allseits anerkannt, daß kein gemein= samer ungarisch = kroatischer Ressortminister einen rechtlichen Einfluß auf die "autonomen" kroatischen Angelegenheiten üben könne. Dasselbe muß aber auch von dem gemeinsamen Ministerpräsidenten Denn daß auch er keine Ingerenz in die Autonomie hat, geht evident aus der froatische Bestimmung des § 5 des 1873er revidirten Ausgleichs hervor, wonach der froatische Minister nicht aber der Ministerpräsident — sowohl seine eigenen, als auch die eventuellen Bemerkungen und Einwendungen der gemeinsamen Regierung auf die Vorschläge des Banus Sr. Majestät zu unterbreiten hat, trotzem solche Einwendungen im Ministerrathe gemacht werden. Der Ministerpräsident steht also der froatischen Autonomie "Partei" und nicht als ein in dieselbe in irgend einer Weise einzugreifen berechtigtes Organ gegenüber. Das ein zige und ausschließ= liche Organ, durch welches Se. Majestät in autonomen froatischen Angelegenheiten exekutive Gewalt ausübt, ist, wie § 3 des kroas tischen II. G.-A. von 1869 mit Berufung auf die §§. 47, 48, 50, 54 des 1868er Ausgleichs sagt "die verantwortliche Landesregierung" in Agram.

Nach Innen zu wird auch allgemein anerkannt, daß der gemeinsame Ministerpräsident kein anderes Recht in den autonomen Angelegenheiten hat, als das im § 51 des Ausgleichs normirte: den Banus Sr. Majestät zur a. h. Ernennung vorzuschlagen und dieselbe zu kontrasigniren, sonft aber der Banus als Chef der "vollständig" autonomen Regierung Kroatiens vom Ministerpräsidenten unabhängig ist. Da es aber allgemein bekannt ist und auch vom gegenwärtigen Ministerpräsidenten in der Konferenz der ungarischen Regierungspartei am 6. Dezember 1885 betont wurde, daß "das Ausgleichsgeset" — als Vertrag — "in möglichst engstem Sinne zu deuten sei" (Agr. Ztg. 7./12. 1885), so existirt teine rechtliche Basis dafür, daß der Minister= präsident ein so tief in die Autonomie Kroatiens

einschneidendes Recht auszuüben befugt wäre. Es ist wahr, daß & 1 des Ausgleichs von einer "staatlichen Gemeinschaft" Ungarns und Kroatiens auch gegenüber andern Ländern spricht, aber ebenso es wahr, daß diese Gemeinschaft ist Rahmen des Ausgleichs besteht, und daß die Regel Auslegung der Verträge lautet: Trop der für Allgemeinheit des Ausdruckes bezieht sich der Vertrag nur auf jene Gegenstände und Sachen, von welchen es evident ift, daß dies die Kontrahenten gewollt haben. Wenn daher in einer Kon= vention solche Fälle taxativ vor= gesehen sind, so können dieselben Bestimmungen auf andere Fälle nicht bezogen werben, wenn bies auch analoge Fälle sind". (Carnazza-Amari: Trattato sul diritto internazionale. 2. Aufl. S. 830.) Nun besteht wenigstens darüber keine Meinungsverschiedenheit, daß der Ausgleich wirklich in taxativer Weise die gemeinsamen Angelegenheiten aufzählt, für alle übrigen aber Rroatiens "vollständige Autonomie" in Gesetzgebung Legislative ausspricht. Und da es wieder allgemein anerkannt ift, daß keine Bestimmung, durch welche die Rechte eines Kontrahenten ein= geschränkt werden, in extensiver Beise interpretirt werden darf, so müssen wir behaupten, daß die "vollständige" Autonomie des § 47 trop § 1 des Ausgleiches auch wirklich eine "vollständige" ist, d. h., daß die Gesetzgebung hinsichtlich der im § 48 kumulativ angeführten Angelegenheiten nur der froatische Landtag, die Exekutive aber und zwar nach allen Richtungen hin wieder nur die kroatische Landesregierung ausübt, umsomehr als ia § 3 des froatischen G.=A. 11: 1869 dies auch Wenn hiebei irgend ein ausdrücklich bestätigt. Recht dem Ministerpräsidenten zustehen würde, so märe die Exekutive eben in einer Richtung hin nicht mehr "vollständig".

Aus den §§ 3, 45, 47, 48 des 1868er Aussgleiches folgt, daß die im § 1 gegenüber fremden Staaten ausgesprochene staatliche Gemeinschaft nur

soviel besagen will, daß auch für die autonomen kroatischen Angelegenheiten den Berkehr mit dem Auslande, d. h. "die diplomatische Vertretung" der Minister des Auswärtigen zu vermitteln hat. nicht aber, daß der kroatische Banus als Chesder "vollständig" autonomen Regierung in keinen direkten Verkehr mit dem Minister des Acußern treten kann.

Die Richtigkeit meines Standpunktes wird man zugeben müssen, wenn man sich Ungarn und Kroatien in ganz derselben Gemeinschaft wie jett, Desterreich denkt. In diesem Falle ohne müßte auch ein gemeinsames ungarisch-kroatisches Deinisterium des Auswäctigen bestehen gerade so, wie heute andere ungarische kroatische Ministerien existiren. In diesem Falle würde gewiß — ich glaube, dar über wird doch Niemand zweifeln der Banus im direkten Kontakte mit Minister des Aeußern stehen, und demselben seine "Zustimmung" zum Abschlusse der auf "autonome" froatische Angelegenheiten bezüglichen Staatsverträge ertheilen.

Wenn dem so ist, so ist nicht einzusehen, welcher Bestimmurg der gemeinsame Grund Minister-Präsident Ungarn-Aroatiens ein Recht könnte, zwischen den Banus und den haben Minister des Aeußern zu treten. Der bloße Um= stand, daß jener ungarisch-kroatische Minister des Aeußern laut G.-A. XII: 1867 auch ein solcher für Desterreich ist, kann doch unmöglich zur Berkürzung der "vollständigen" Autonomie Kroatiens als Rechtsgrund gelten. Durch Hinzutritt Dester= reichs ist ja nur die Zahl der Theilhaber geworden, und aus dem größer Gemeinschaft ungarisch - kroatischen ein österreichisch = ungarisch= kroatischer Minister des Auswärtigen geworden. Aber das Berhältniß der froatischen voll stän= digen Autonomie speziell der froatischen Regierung ist vis-à-vis diesem dasselbe, wie es zu einem bloß ungarisch-troatischen Minister des Auswärtigen wäre.

Daß dies richtig ist, das beweift auch das Berhältniß Kroatiens zu Oesterreich in den "autonomen" Angelegenheiten. Hier gilt auch in ber Praxis als feststehend, daß den Verkehr nicht der gemeinsame ungarisch froatische Minister-Präsident sondern direkt die autonome kroatische Landesregierung besorgt, obzwar § 1 des 1868er Ausgleichs besagt, daß Ungarn-Aroatien auch gegenüber Desterreich eine "staatliche Gemeinschaft" bilden. Warum und mit welchem Rechte aber die gleiche und an dem selben Orte gebene Bestimmung hinsichtlich des Auslandes in einem anderen Sinne gedeutet werden dürfte, das fonnen wir nicht einsehen, umsomehr, ba § 3 des Ausgleiches, welcher von der Nothwendigkeit einer gemeinsamen "Bertretung, Gesetzgebung und Regierung" in den der ganzen Monarchie gemein= samen und quasi gemeinsamen Angelegenheiten spricht, offenbar das Verhältniß Ungarn-Kroatiens vis-à-vis Desterreich, dem gegenüber ja jene gemeinsamen Angelegenheiten bestehen, vor Augen Denn wenn sich § 3 auch auf die mit hat. fremden Staaten abzuschließenden Verträge beziehen murbe, so mußte bei dem Umstande, als derselbe auch von der Nothwendigkeit einer "hinsichtlich der Exekutive gemeinsamen Regierung" spricht, in allen Fragen, über welche internationale Verträge bestehen, auch wenn diese auf "autonome" Angelegenheiten Bezug haben, z. B. die so wichtigen Beterinär=Konventionen, Phillogera Berträge 2c. die Exekutive nicht der froatischen Regierung — sondern den betreffenden ungarischen — nicht ungarisch-kroatischen — Mi= nisterien auch in Kroatien zustehen.

Daß dies ein Absurdum wäre, das dürfte Jedermann einsehen. Man könnte auf diese Art eben die ganze kroatische Autonomie aus den Angeln heben, das sichere und komode Mittel wäre eben mit irgend einem Staate einen dießsbezüglichen Vertrag abzuschließen. — Natürlich fällt es Niemanden ein, § 3 des 1868er Ausgleichs — wenigstens was die Exekutive betrifft

— auf die staatliche Gemeinschaft gegenüber dem Auslande zu beziehen und hat auch die froatische Regierung die ungeschmälerte Exekutive auch in denjenigen "autonomen" Angelegenheiten, welche durch internationale Verträge mit fremden Staaten geregelt sind. Ich habe auch alles dies bloß ansgesührt, um darzuthun, wie absurd es wäre § 3 des 1868er Ausgleichs auf das Verhältniß Ungarnskroatiens gegenüber dem Auslande zu beziehen.

Also bezieht sich jene Nothwendigkeit weder auf die "autonomen" kroatischen Angelegenheiten, noch auf die sür die ganze Wonarchie, also nicht bloß für Oesterreich sungirenden Winisterien, denn was Ungarn-Kroatien mit Oesterreich gemeinsam haben, darin besitzt Ungarn keine besondere Vertretung dem Auslande gegenüber, es kann daher auch eine solche gemeinsame ungarisch-kroatische nicht

geben.

Nach allem bisher Gesagten erweist sich als einzig und allein dem Ausgleiche von 1868 jener Vorgang entsprechend, welcher in dem erwähnten konkreten Falle vom Jahre 1884 eingehalten wurde, daß nämlich für die "autonomen" kroatischen Angelegenheiten nur die autonome kroatische Landesregierung jenes "Ministerium" sein könne, an dessen "Zustimmung" der k. und k. Minister» präsident gebunden ist, bei Abschluß der Staats= verträge, insoferne dieselhen in Kroatien zur Geltung kommen sollen. Ob sich der Banus solcher Gelegenheit in ein Einvernehmen mit dem betreffenden ungarischen Ressortminister setzen will oder nicht, um ein sehr oft wünschenswerthes gleichmäßiges Vorgehen zu erziclen, bas ift keine Rechtsfrage, sondern es handelt sich nur darum, zu ermitteln, wer kompetent ist, für Kroatien die erforderliche "Zustimmung" dem Minister des Aeußern zu ertheilen, und in dieser Beziehung glaube ich nachgewiesen zu haben, daß dies - in den Fragen der "vollständigen Autonomie" — nur der froatische Banus sein kann, und zwar, wie wir sehen, ohne jede Dazwischenkunft des gemeinsamen Ministerpräsidenten. Aber ebenso kann auch der

froatische Minister hier seine Ingerenz haben, denn derselbe bildet laut § 44 des 1868er und § 5 des 1873er Ausgleichs das "Vermittlungsband" nur zwisch en Sr. Majest ät und der Megierung Kroatiens, nicht aber in den anderen Fällen. Es kann somit auch er keine Ingerenz beanspruchen, so lange es sich nicht um eine Vorlage an Se. Majest ät handelt.

Daß wir mit unserer Forderung nichts langen, was der internationalen Praxis bei Alp= schluß der Staatsverträge zuwider wäre, das beweisen uns einige Berträge, welche England, Holland, Portugal und Frankreich mit fremden Staaten, und auch mit unserer Monarchie abgeschlossen haben. Die benannten Staaten besitzen nämlich Kolonien und sonstige auswärtigen Besitzungen, welche eine mehr oder weniger ausge= dehnte Autonomie besitzen, aber bei keiner Rolonien ze. hat diese Autonomie jenen recht= lich en Charafter, welchen das Berhältniß Kroatiens zu Ungarn, benn die Autonomie all' dieser Länder steht mindestens unter einem prinzipiellen Beto und hängt deren Form und Fortbestand von dem einseitigen Belieben des betreffenden Mutter= Dieselbe hat daher rechtlich nur den landes ab. Charafter einer provinziellen Autonomie, nicht aber einen staatlichen Charakter. Das Verhältniß jener Rolonien ist daher kein Bundesverhältniß Mutterlande, sondern ein solches wie es jede Pro= ving einnimmt, welche eine Autonomie obiger Art befitt. Das Berhältniß Kroatiens zu Ungarn aber ift ein Bundesverhältniß zweier Staaten.

Trotzem geschieht in den Verträgen ausdrückliche Bezugnahme auf jene Länder, und auf die dort bestehende Gesetzgebung, ja es kommen unter den Unterschriften an dem Vertrage sogar solche besondere vor im Namen z. B. der französischen Kolonien, für das brittische Indien, Kanada, während andere auch für die Kolonien lauten z. B. Spanien und die spanischen Kolonien 2c. Wo die Gesetze aber verschieden sind, dort wird dies auch ausdrücklich angeführt, z. B. im Art. 7 bes Staatsvertrages vom 3./11. 1873 mit Schweden-Norwegen u. s. w.

Wenn wir also dasselbe für Kroatien als ein bloß in staatlicher Gemeinschaft mit Ungarn, resp. mit Desterreich stehendes Land verlangen, so wollen wir dadurch nur der bestehenden staatlichen Gemeinsamkeit "Ausdruck geben", resp. daß "auf diese staatsrechtlichen Beziehungen" auch bei internationalen Verträgen "genügende Rücksicht" genommen werde, was, wie auch das Nuntium sagt,

bisher nicht geschah.

4. Es erübrigt noch nachzuweisen, welcher ge= setgebende Körper das Mecht hat, dem abgeschlossenen Vertrage die etwa nothwendige verfassungs= müßige Zustimmung im Sinne des § 8 des G. A. XII: 1867 zu ertheilen. In dieser Beziehung sind die Bestimmungen des 1868 er Ausgleichs fo flar, daß man sich nur wundern muß, wie dieselben übersehen werden konnten, und auch vom Nuntium übersehen wurden. Das Nuntium stellt es gewissermaßen als selbstverständlich hin, eine Ingerenz des froatischen Landtages nicht statthaben könne. Es beklagt sich bloß, daß auf diese staatsrechtlichen Beziehungen bei der Verfassung jener gemeinsamen Gesetze keine genüs gende Rücksicht genommen wurde, welche internationale Berträge enthalten, ohne zu untersuchen, ob auch alle internationalen Verträge Gegenstand der gemeinsamen Gesetzgebung sind. Und doch ist es mit einer seltenen Klarheit ausgesprochen, daß nicht alle Verträge vor den "gemeinsamen" Reichstag gehören.

Dies würde zwar schon aus der "vollständigen" Autonomie Kroatiens in den Ungarn und Kroatien nicht gemeinsamen Angelegenheiten folgen bei dem Umstande, daß blos die diplomatische Vertretung, d. h. der völkerre cht liche Abschluß der Staatsverträge eine der ganzen Monarchie gemeinssame Angelegenheit ist, keineswegs aber die nach der Verfassung der einzelnen Staaten der Mons

archie erforderliche Zustimmung der Volksvertrestung. Diese hochwichtige Unterscheidung kennt das positive Gesetz sehr gut. So sagt z. B. § 58 G.-A. XII: 1867, obwohl im § 8 die "kommersielle Vertretung des Reiches gegenüber dem Auslande" als aus der pragmatischen Sanktion fließend zu einer gemeinsamen Angelegenheit gemacht wurde, daß "die Gemeinsamkeit der kommerziellen Angelegenheit der kommerziellen Angelegenheit Ganktion folgt" — ein Unterschied, welcher, wie die soeben stattsindenden Verhandlungen beider Reichshälften zeigen nicht blos einen theoretischen Werth hat.

Ueber die verfassungsmäßige Zustimmung zu den abgeschlossenen Verträgen haben wir zwei hieher einschlägige positiv-rechtliche Bestimmungen. Die erste ist im § 8 des G.A. XII: 1867 enthalten und sagt, daß die vom Minister des Auswärtigen abgeschlossenen "internationalen Verträge jedes Ministerium seiner eigenen Legislatur mittheilen wird". Die zweite enthält aber der ungarischstroatische Ausgleich, welcher im § 9 folgendes ers

flärt:

"Gemeinschaftliche Angelegenheiten sämmtlicher Länder der ungarischen Krone sind . . . die Ueberprüfung und Bestätigung jener Handels= und Staatsverträge, welche die Länder der h. Ste= fanskrone gleich mäßig betreffen wer sich auf Territorialveränderungen beziehen." Dieser lette Absatz kommt im ungarischen Originale und in der amtlichen deutschen Uebersetzung nicht vor, sondern blos im froatischen Originale, was aber hier weiter nicht erörtert werden soll.) Aus der obigen Bestimmung des § 9 des 1868er Aus= gleichs folgt von selbst, daß die lleberprüfung und Bestätigung jener Staatsverträge, welche nicht gleichmäßig alle Länder der h. Stefansfrone betreffen, auch keine gemeinschaftliche Angelegenheit dieser Länder ist, sondern — eine be fon dere Angelegenheit jenes Landes, welches der Bertrag betrifft, daher auch die lleberprüfmig und Bestätigung eines solchen Vertrages nicht vor ben gemeinschaftlichen Reichstag, sondern vor den

besonderen Landtag dieses Landes gehört.

Gegen die Richtigkeit dieser Behauptung läßt sich nichts einwenden, denn die Bestimmung des 

§ 9 ist so klar, daß sie — wie das Runtium im kroatischen Originale von einer andern sagt — durch keine weitere Erklärung mehr aufgeklärt werden kann. Nicht also um eine so klare Bestimmung aufzuklären, sondern um einem etwaigen Einwande zu begegnen, wollen wir den Sinn der Worte: "welche die Länder der h. Stefanskrone gleich mäßig betreffen" beleuchten. (Der froatische Text sagt auch statt die Länder — alle Länder.)

Die Worte: "gleichmäßig betreffen" (froatisch: jednako se tiču, ungarija: egyaránt illetik) finden ihre Erklärung im § 5 des ungarischfroatischen Ausgleiches. Dort wird gesagt, daß es außer den der ganzen Monarchie gemeinsamen uud quasi gemeinsamen Angelegenheiten "auch noch andere Angelegenheiten gibt, welche Ungarn und Kroatien gemeinschaftlich betreffen." Gleichmäßig betreffen und gemeinschaftlich betreffen bedeutet aber eins und dasselbe und wird der letztere Ausdruck — ung. közössen erdeklik auch im § 4 des G.-A. XII: 1867 gebraucht zur Bezeichnung von der ganzen Monarchie gemeinfamen Angelegenheiten, während § 8 dafür "simultan betreffen", együtt illetik gebraucht, und § 9 1868er Ausgleichs diesbezüglich Des von den Staatsverträgen, den Ausdruck egyarant illetik und von den Straßen und Flüssen, welche gemeinsam sind, közössen erdeklik gebraucht. Nach Ballagi's ungarischem Wörterbuch bedeutet egyarant: auf gleiche Art, gleichmäßig; együtt: miteinander, beisammen, zugleich; und közössen: gemeinsam, gemeinschaftlich. Illetni (davon illetik) berühren, betreffen, angehen, zustehen, zukommen; erdekelni (davon erdeklik): interessiren, betreffen, Wie hieraus zu ersehen ist, gebraucht berühren. G. A. XII: 1867 und der 1868 er Ausgleich, egyaránt illetik, közössen érdeklik unð együtt

llietik als gleichbedeutend. Demzufolge steht bei allen diesen Gesetzen im froatischen Originaltexte auch derselbe Ausdruck: jednako se tiču, dotiču, wie benn auch nicht abzusehen märe, wieso bi e= felben Worte gegenüber Oesterreich eine andere Bedeutung haben könnten, als zwischen Ungarn und Kroatien, und egyaránt welches Wort für die Beziehungen zu Oesterreich nicht vorkommt, — dem Gedanken der Gemeinschaft. lichkeit so prägnanten Ausbruck verleiht. Aus § 5 aber des 1868-er Ausgleichs folgt, daß es zweierlei Art von Angelegenheiten gibt, welche Ungarn und Kroatien "gleichmäßig-gemeinschaftlich betreffen" Die einen sind die der ganzen Monarchie gemein= samen und quasi-gemeinsamen, die andern aber jene, welche außerdem im § 5 als solche anerkannt merben.

Nach dieser Bestimmung kann es somit keinen Augenblick zweiselhaft sein, welche Staatsverträge der "Ueberprüfung und Bestätigung" nach eine gemeinsame Angelegenheit Ungarns und Kroatiens bilden. Es gehören nämlich vor die gemeinsame Legislative nur solche Verträge, welche sich auf Angelegenheiten beziehen, welche im 1868-er Aussgleiche als Ungarn und Kroatien gemeinsam erstlärt wurden.

Hätte man alle Staatsverträge, sobald sie überhaupt eine Geltung im Bereiche der heiligen Stefanskrone haben sollen, zum Gegenstande der gemeinsamen Legislative machen wollen, dann hätte man nicht mit solcher Präzision die Ausdrucks-weise: "jene welche — gleich mäßig bestreffen" gebraucht, sondern ganz einsach etwa gesiggt: Die Ueberprüfung der Staatsverträge, inssoferne dieselben die Länder der heiligen Stefansskrone betreffen, oder: jener, welcher die Länder 2c. betreffen, oder: sobald dieselben die Länder 2c. betreffen.

Da nun dies nicht geschehen ist, vielmehr nur jene Staatsverträge als vor die gemeinsame Legislative gehörig erklärt werden, welche "Kroatien und Ungarn "gleichmäßig betreffen," mit diesem Ausspruche aber — laut § 5 des 1868:er Ausaleichs, sowie der § 4 und 8 des G.A. XII: 1867 — solche Angelegenheiten bezeichnet werden, welche Ungarn-Kroatien, respektive der ganzen Monarchie gemeinsam erklärt wurden, so ift es absolut nicht zulässig, hier im §. 9 des 1868-er Gesetzes jenen Worten einen andern Sinn zu geben, um= somehr als die gebrauchten disjunktiven Prono-"jene — welche zc. eine andere Interpre-

tation gerabezu ausschließen.

Daß man sich zum Beweise einer gegentheiligen Ansicht auf § 3 des 1868er Ausgleichs nicht berufen darf, das ist schon weiter oben im Bunkte 3 nachgewiesen, wo gezeigt wurde, zu welch geradezu Interpellation dies führen würde mit absurder Bezug auf die Exekutive. Das Gleiche gilt aber aber auch von der Gesetzebung, da doch die Gemeinsamteit derselben im gleichen Sinne zu verstehen ist, wie jene der darauf unmittelbar statuirten Gemeinschaftlichkeit der Exekutive

Regierung.

Es ist somit aus bem klaren Wortlaute der betreffenden hieher einschlägigen Stellen der bestehenden Fundamentalverträge und Gesetze nur zu beduziren die von uns vertretene Ansicht daß nämlich die Ueberprüfung und Bemöglich, stätigung jener Staatsverträge, welche nicht alle Länder der h. Stefansfrone "gleichmäßig betreffen", d. h. sich nicht auf die in dem 1868er ungarischfroatischen Ausgleiche als auch in der Gesetzgebung gemeinsam erklärten, sondern auf die "autonomen" beziehen, feineswegs kroatischen Angelegenheiten gemeinschaftlichen ungarisch-kroatischen vor den Reichstag gehört, sondern für Kroatien vom troatischen, für Ungarn aber vom ungarischen Landtage zu geschehen habe.

Dasselbe entspricht auch dem "Geist e" Ausgleichs, nach welchem ja nur gewisse taxativ aufgezählte Gegenstände als gemeinsam erflärt wurden, in allen übrigen aber Kroatiens "sowohl auf dem Gebiete der Gesetzgebung als auch der Exekutive vollständige Autonomie, oder wie Graf Majlath sich im Jahre 1868 ausdrückte "Kroatiens Unabhängigsteit" statuirt wurde.

Schließlich entspricht unsere Ansicht auch den allgemeinen anerkannten wissenschaftlichen Ansichten, daß in einem jeden Bundes= verhältnisse zweier Staaten, deren bundesmäßige Einheit oder wie § 1 des Ausgleichs sagt "ftaat= liche Gemeinschaft" sich nur auf den Bereich der gemeinsam erklärten Angelegenheiten bezieht, Uebrigen aber die betreffenden Länder gegenseitig als zu dritten Ländern als gesonderte Staaten erscheinen. Was nun das ungarischtroatische Bundesverhältniß betrifft, so haben wir gesehen, daß in demselben (§ 1 und 4) völkerrechtliche Abschluß aller Gattungen von Staatsverträgen eine beiden Ländern mit Deftergemeinsame Angelegenheit ift, welche im Einvernehmen und mit Zustimmung der betreffenden Ministerien vor sich geht. Die abgeschlossenen Verträge aber hat jedes Ministerium e i gen en Legislative vorzulegen, und zwar im Sinne des § 9 des 1868er Ausgleiches die über gemeinschaftliche Angelegenheiten jedes gemeinsame ung.-troat. Ministerium dem gemeinschaftlichen ung. froat. Reichstage jene aber, welche sich auf "autonome" Angelegenheiten beziehen, die "eigene" froatische Regierung der eigenen froatischen Gesetzgebung (§ 5, 47, 48, 59), und dies aus dem Grunde, weil die Genehmigung der Staats= verträge als solcher, d. h. ohne Rücksicht deren Inhalt zu einer gemeinsamen Angelegenheit nicht gemacht wurde.

Daß die bisherige Praxis diesen allseits begrünsteten Ansichten nicht entspricht, kann keinen Grund dafür abgeben, daß man dieselben zurückweise, denn die Deputationen haben ja eben den Zweck—wie das Nuntium sagt — "unerschütterlich auf der Grundlage des Ausgleichsgesetzes stehend einvernehmlich zu untersuchen, inwieserne der Einswand berechtigt und begründet ist, daß in der Durchführung des erwähnten Gesetzes im Laufe

ber Jahre Gebräuch e eingeführt und daß Anordnung en getroffen wurst en, welche weder mit dem Buchstaben, noch mit dem Geiste desselben im vollen Einklange stehen" und auch wortwörtlich wahr ist, daß "die Bestimmungen aut on om er Natur bezüglich Kroastiens und Slavoniens nur vom Landtage dieser Königreiche beschlossen und von ihrer autonomen Regierung durchgeführt werden können," — daher wir diesen den §§ 3, 5, 9, 47, 48, 59 entsprechenden Grundsatz auch auf die Jaartikulirung der mit fremden Staaten geschlossenen Verträge anwenden müssen, sobald darin autonome Angeslegenheiten berührt werden.

Die bisherigen Untersuchungen ergeben somit als unumstößliche Wahrheit, daß das Verhältniß Kroatiens auch in dieser Frage ganz "analog" ist jenem der Länder der ung. Krone, wie dieß von

E. Horn bemerkt murde.

kommen jetzt zu einer Frage, welche Wir sehr wichtig, aber auch höchst belikater Natur ist, zur Frage nämlich, was im Falle eines Ron= flittes zwischen der gemeinsamen ungarisch= froatischen Zentralgewalt und der besonderen froatischen zu gelten habe. Es ist dies abermals eine Frage, welche man beliebt hat, als eine "unprattische" zu erklären, aber sehr mit Unrecht, benn die Rechtsordnung verlangt es, daß auch für solche Fälle genügend vorgesehen werde, außer man will das ganze Staatsleben Bufälligkeiten aussetzen oder aber statt Recht -- Gewalt walten Mur in den Zeiten der "konstitutionellen Unschuld" hat man sich für überzeugt halten wollen, daß selbst die Frage, mit welchen Mitteln und nach welchen Grundsätzen eventuelle Konflikte zu lösen sind, eine Berfündigung an der Idee des Konstitutionalismus sei. Unsere Ansichten sind von dieser naiven Anschauungsweise sehr weit entfernt, da man es begriffen hat, wie jenes Snstem das beste ist, welches auch für solche Fälle, welche ja überall sehr leicht vorkommen können, bei Zeiten Vorsorge trifft. Deswegen hieße es wahrlich eine Vogel-Strauß-Politik treiben, wenn man im ungarisch kroatischen Verhältnisse dieser Frage ausweichen wollte, sie kommt doch und hat auch das Leben solche Fragen zwischen Ungarn und Kroatien schon aufgeworfen, man kann sogar sagen, daß auch die eben jett in Verhandlung stehenden Differenzen durch einen solchen Konflift auf ihren Kulminationspunkt getrieben wurden. daher gefordert werden, daß eine juristische Aus-

einandersetzung über das Verhältniß beider Länder, auch diese Frage beleuchte und eventuell auf den Konflikte im Modus, wie die vorkommenden rechtlichen Wege zu lösen wären, merksam mache. Und gerade diejenigen, welche für die Stabilität und das friedliche Fortbestehen Beziehungen Ungarn-Kroatiens zu kämpfen vorgeben, sind in erfter Linie berufen, bei Zeiten für Fälle Vorsorge zu treffen, wo eine Gefahr für diese entstehen könnte. Nur dadurch wird es möglich sein, den Erwartungen des a. h. Restriptes vom 24. Dezember 1884 zu entsprechen, "alle möglicherweise auftauchenden Fragen zu klären und hiedurch die Möglich keit der Migverständ= nisse zu beseitigen". Da wir nun der Ansicht sind, daß durch rechtzeitige Vorsorge die gewöhnlich große Schärfe und Heftigkeit solcher Konflikte, wenn nicht schon ganz behoben, so doch erheblich gemildert werden kann, erachten wir es als im vitalften Interesse beider Länder gelegen, die Frage zur Besprechung zu bringen.

Die Erfahrung, welche man bei allen Arten von Bundesverhältnissen gemacht hat, lehrt uns, daß sich überall eine doppelte Tendenz gezeigt hat. Auf der einen Seite tritt nämlich das Bestreben auf, den Bund und seine Gewalt je strammer zu geftalten, mährend auf der andern Seite wieder Tendenz sich zeigt, durch Abschwächung der Bundesgewalt die Machtfülle der Einzelstaaten wenn schon nicht zu vergrößern, so doch vor Absorption durch die Bundesgewalt zu schützen. Auf der einen Seite unitaristische, auf der andern partikularistische Tendenzen — das hat die Geschichte des alten deutschen Reiches, des deutschen Bundes auch des heutigen deutschen Reiches ebenso und wie jene der Schweiz und Nordamerikas verzeichnet und uns mit blutigen Lettern jene Rämpfe überliefert, welche diesbezüglich geführt worden sind.

Dieselbe Ersahrung bietet uns die Geschichte der ungarisch-kroatischen Beziehungen, welche besonders vom Jahre 1825—1848 nicht verstanden werden können, wenn man sich jene Wahrheit nicht vo-

Augen hält, wie denn auch diese Beziehungen wirklich nicht verstanden werden von Jonen, welche von dem a priori eingenommenen Standpunkte, eines dis zum Jahre 1848 bestandenen Einheitssstaates Ungarn, dessen bloße Provinz Aroatien gewesen sein soll, ausgehen und Aroatien als ein bewußter Weise im Dienste der "Reaktion" gesstandenes Land vor der ganzen Welt brandmarken (3. B. Fr. Pesty, Entstehung Aroatiens S. 5 Fg.,

Ung. Revue 1886 S. 55).

Aus benselben Gründen kann man die seit 1868 auftauchenden Differenzen nicht begreifen, besonders da das ungarisch-kroatische Bundesverhältniß im Rahre 1868 wirklich in eigenthümlicher Weise festgestellt wurde. Es konnte nämlich ber Gebanke nicht aufkommen, die ungarisch-kroatische Bundesgewalt von der Staatsgewalt des weitaus mächtigeren Staates Ungarn loszulösen, und nach dem Mufter, welches G.-A. Xll.: 1867 in der Monarchie gegeben, in gleichmäßiger Erhaben= heit sowohl der besonderen ungarischen, als kroatis schen Staatsgewalt gegenüber zu stellen. Hiemit wäre auf eine selbst dem Laien in die Augen sprin= gende Art und Weise der Bundescharafter des un= garisch-kroatischen Berbandes klar geworden. Statt dessen glaubte man der politischen Hegemonie Ungarns auch in der rechtlichen Formirung Bundesgewalt Rechnung tragen zu müssen, und man griff — wie dies in ähnlicher, nicht gleicher Weise, vom norddeutschen Bunde und dem deutschen Reiche, sowie ber Stellung Preußens gilt, (Siehe Prof. Alb. Haenel, Studien zum deutschen Staatsrechte l. S. 253 fg.) — "man griff zu der Ausfunft, die Anerkennung der hegemonischen Stellung Ungarns zu verbinden mit der Geftalt des Bundesstaates" resp. der ungarisch-kroatischen staatlichen Gemeinschaft. Man erklärte wohl bestimmte Angelegenheiten und die dieselben besorgenden Organe zu gemeinsamen, aber man schied dieselben aus dem besonderen Staatsorganismus Ungarns aus, sondern beließ sie auch fortan in einer Berbindung mit solchen, welche nicht gemeinsam

find. Ebenso wurde ber ungarische Landtag über die gemeinsam erklärten Angelegenheiten be= rathen wird, durch den einfachen Hinzutritt Delegirten des kroatischen Landtages zu einem gemeinsamen Reichstage sämmtlicher Länder ber un= garischen Krone, d. h. wie oben gezeigt, zum unwelche Metamorphose garisch = kroatischen, äußerlich durch die Aufhissung froatischen der Fahne, so oft über gemeinsame Angelegenheiten verhandelt wird, nach § 63 des 1868er Ausgleiches fund zu machen ist. Durch diese hegemonische Stellung also erlangte Ungarn auch in der Bildung der gemeinsamen Organe "verstärkte Rechte", und das ist die Ursache, daß auch mancher ferne stehende Fachmann in den Beziehungen Ungarn-Kroatiens, deren Bundescharafter überfieht, und daß man speziell in Ungarn, wo fast allge= mein der unrichtigen Ansicht gehuldigt wird, daß Ungarn-Kroatien seit jeher Einen Staat gebildet haben, daß somit Kroatien seit jeher eine Provinz und kein Staat gewesen sei, auch das ungarisch= froatische Verhältniß nach dem Jahre 1868 nicht richtig verstanden hat.

Bei einer solchen Sachlage ift es dann kein Wunder, wenn man in den Beziehungen der beiden Länder so vielen Streitfragen ober um mit bem Nuntium zu sprechen, so vielen "Mißhelligkeiten" begegnet. Wie ern st aber diese "Mißhelligkeiten" sind, das ersieht man aus den Ausführungen des Nuntiums, wo es von den in Folge der im August 1883 in Agram und einigen Theilen flachen Landes ausgebrochenen Unruhen, — welche "ihren unangenehmsten Abschluß gefunden haben in der Ernennung eines königl. Kommissärs" für Kroatien und den darauf erfolgten Maßregeln — "Ganz unerwartet zeigte sich auf einmal ein tiefer Abgrund, über welchem das gesammte Berfassungsleben, die ganze Sicherheit der staatsrechtlichen Stellung der Königreiche Dalmatien, Kroatien und Slavonien schwebte". Und sehr bezeichnend ift es, wenn das in seinen Forderungen so gemäßigte

und in der Ausdrucksweise so vorsichtige Nuntium weiter sagt: "Es war nothwendig und der Mühe werth, dieser Mißhelligkeit auf die Spur fommen, und beren Ursache zu ergründen — and so gelangte man auf dem Wege einer eing e= henden objeftiven Untersuchung zu dem fast zweifellosen Ergebniß, daß die gemeinsame Exefutive und Legislative . . . nicht immer jene Schranken berücksichtigt hat, welche Ausgleich nach verschiedenen Richtungen festsett" Jawohl — diese Neberzeugung ist in Kroatien die allgemeine, es ist daher kein Wunder und ist es ganz richtig, was das Nuntium weiter ausführt, nämlich, daß sich "von Tag zu Tag und immer Meinung verbreitete, daß stärfer die Ausgleichsgesetz nicht genügende Selbstgarantien biete, Entwicklung daß es der Interessen den nöthigen Raum nicht "Es liegt auf der Hand, welchen Folgen diese Mißhelligkeiten begleitet sein müßten, bis zu welcher Gefährlichkeit sie anwachsen müßten, wenn man ihrer Ausbrei= tung nicht entgegen treten würde. (In der deut= schen Uebersetzung steht unrichtig: getreten wäre.) Der Patriotismus wie die politische Ginsicht, die Interessen der Gesammtmonarchie, wie der Königreiche Kroatien und Slavonien forderten gebieterisch, daß jene Faktoren, welche im gegenseitigen vernehmen das Ausgleichsgesetz geschaffen haben, nunmehr gleichfalls im Einvernehmen und auf eine im Gesetze und im gegenseitigen Berhältniß Königreiche (sc. Ungarns und Kroatiens) begründete Weise die Sicherheit (Stabilität ift unrichtig übersett) desselben sc. des gegenseitigen Verhältnisses - und der mit demselben verbundenen großen Interessen verbürgen."

Bu diesem Zwecke und in diesem Sinne erklärt das Runtium "einige Bemerkungen und Anträge" stellen zu wollen, von welchen es hofft, "daß sie zur Erreichung des gewünschten Zieles führen (beitragen ist unrichtig) werden."

Wir können leider eine gleiche Hoffnung nicht Jener "tiefe Abgrund, über welchen das gesammte Verfassungsleben, die ganze Sicherheit der staatsrechtlichen Stellung Kroatiens schwebte" kann durch die Forderungen des Nuntiums weder ausgefüllt noch überbrückt werden. Jener "prin= zipielle Gegensaty" (Widerspruch ift "opreka" nicht ganz richtig), welcher im Jahre 1883 in den Anschauungen zwischen dem gemeinsamen Minister-Bräsidenten und dem froatischen Banus zu Tage trat, und durch die (auf Borschlag des erfolgte) Entsendung eines königlichen Kommissärs dazu führte, daß "der gesammte Kon= stitutionalismus in den Königreichen Dalmatien, Slavonien aufgehoben und die Aroatien und Grundlage ihrer auf dem Ausgleichsgesete beruhenden Autonomie erschüttert prinzipielle Gegensat dieser fann auch nur durch eine prinzipielle Lösung bes Konflittes gelöst werden, die vom Nuntium vorgeschlagenen Mitteln sind höchstens Balliativmittel, welche das viel tiefer sitzende Uebel gar nicht erreichen können, und es ist eine bloße Pflicht, wenn ich meine vollste Ueberzeugung dahin ausspreche, daß die Wege des Nuntiums zur Heilung des an dem friedlichen Zusammenleben Ungarn-Kroatiens fressenden Krebsübels nicht führen werden. Es wird namentlich jene fast allgemeine Meinung in Kroatien nicht schwinden, "baß das Ausgleichsgesetz nicht genügende Selbst= garantien biete, daß es der Entwicklung der Interessen den nöthigen Raum nicht gewähre." -Da ich aber davon überzeugt bin, daß diese Meinung doch schwinden kann und wird, wenn die "prinzipiellen Gegensätze" auch eine "prinzipielle Lösung" und ich es meinem Vaterlande sehnlichst finden. wünsche, daß es endlich einmal auch zur Ruhe, resp. zu einer normalen Lage der Dinge komme, um sich ganz und voll der Pflege seiner inneren Interessen widmen zu können, so werde ich im Folgenden andeuten, worin die Ursache zu all' den Konflikten liegt, welche endlich in greller

Weise jenen "tiefen Abgrund" beleuchtet baben. über welchem "das gesammte Verfassungsleben, die ganze Sicherheit des staatsrechtlichen Berhält= nisses" Kroatiens in der Luft schwebt. In dieser Absicht, also nicht etwa um neue Streitigkeiten zwis schen Ungarn und Kroatien herbeizuführen, sondern um die bestehen den zu einer für beide Bölker gebeihlichen Lösung zu bringen, mögen die nachfolgenden Ausführungen verstanden werden. bin mir in meinem Gewiffen fehr wohl bewußt, welche hohe Wichtigkeit solche Fragen haben, aber ich bin auch von der Wahrheit des Sates durch= drungen, daß man ein Uebel erst dann heilen kann, wenn man dasselbe klar erkannt hat. hat das Nuntium nicht gethan, oder hat wenigs stens nicht für nothwendig gehalten, es auszusprechen, vielleicht aus taktisch=politischen Gründen. Da aber das Rechtsverhältniß zwischen Ungarn und Aroatien wie eine jede andere Rechtsord= nung gebieterisch erheischt, daß auch für Konflikts= fälle vorgesehen werde, so werde ich diese Frage aus der "Natur des staatsrechtlichen Verhältnisses" welches zwischen den beiden Ländern besteht, nach den Grundsätzen der Wissenschaft beleuchten, indem ich mir vor Augen halte, daß nur durch eine offene Klarlegung der Ursachen die Differenzen hehoben werden können, oder wenn dieß nicht, daß auch damit schon viel gewonnen ist, wenn Streitpunkte festgestellt werden. Und ebenso im privaten Leben eine offene männliche Auseinandersetzung sehr oft die Kraft hat, gefährliche und unleidliche Situationen erfreulicher zu gestalten und ein inniges Verhältniß herzustellen, ift es auch im öffentlichen Leben geboten, seine Meinung frei auszusprechen. Wenn wir dieß etwas ausführlicher und mit Berücksichtigung der Vergangenheit thun, so hat das seine guten Gründe.

Friedrich Besty klagt in seiner neuesten Enun= ziation über Arvatien (Ung. Revue 1886, S. 55 fg.), daß, während es gelungen ist, "Ungarn mit Defter. reich in einen ganz klaren, staatsrechtlichen Berband" zu stellen, im "sogenannten Kroatien mit allen historischen Traditionen gebrochen wird" und wirft bann ben Kroaten die schwere Anklage an den Ropf, daß sie "die einst für den Ginheitsstaat Desterreich eintraten, derzeit nur noch verschämte Anhänger der Monarchie sind, während sie sich im Inneren von der Windsbraut des Panslavismus ergriffen fühlen und folglich ihr Zentrum nicht mehr innerhalb der alten Monarchie finden" und behauptet (S. 61) schließlich von den froatischen Parteien, daß, sie "mögen dieselben sich auch durch Namen unterscheiden, durch ihre letzten Tendenzen durchaus nicht verschieden sind. Man muß dieselben nur in solche unterscheiben, welche sich von Ungarn (aber auch von Oesterreich) bereits jett lostrennen mollen — und in solche, welche es noch nicht opportun finden, für diese Tendenz nachdrücklich zu wirken. Es ist ein Fatum der ungarischen Regierung und vielleicht das der Dynastie, daß die= selbe dies noch nicht erkannte".

Wir würden diese schmachvollen Anklagen gegen das durch seine Treue vortheilhaft bekannte Kroastien entweder gar nicht beachten oder blos mit einigen Worten zurückweisen, wenn dies eben nur die Ansicht Pesty's wäre. Aber da sich derselbe in seinen sonstigen Enunziationen über Kroatien damit brüstet, daß seine Ideen nicht nur in der

ungarischen Wissenschaft, sondern auch sonst im öffentlichen Leben immer mehr Anhänger gewinnen, so müssen wir auf dieselben restettiren, um darzuthun, wie unrichtige Prämissen auch zu unrich-

tigen Schlüssen führen.

Die unrichtige Prämisse, von welcher man in Ungarn bei Besprechung des froatischen Verhältnisses ausgeht, ift eine doppelte. Vor allem ift es unrichtig, Kroatien als eine Provinz Ungarns von jeher zu bezeichnen und sodann ist es nicht minder unrichtig, ben gegenwärtigen Ausgleich von jener erften Bramiffe aus erflären nnd verstehen zu Es ift jedenfalls ein trauriges Beichen, wollen. man bis auf ben heutigen Tag keine vom juridischen Standpuntte ans geschriebene Darstellung des ungarisch-froatischen Verhältnisses hat und daß fich ein einziger Fachmann gefunden hat, welcher auf die besonderen Beziehungen und Verhältnisse Kroatiens vor dem Jahre 1848 Bedacht genommen hat. Es ist bies Brot. Rirockil. in seinem ungarischen Staatsrechte. Die sonftigen älteren Schriftsteller haben, wie Birozfil hervorhebt (I. Seite 146) der Frage über das rechtliche Verhältniß ber einzelnen Länder, ohwohl dieselbe wie in jedem andern, so auch im ungarischen Staatsrechte von "großer Bichtigfeit" ift, erft in neueren Zeit ihre Aufmerksamkeit gewidmet. Es war dies aber eine sehr ungünstige Zeit dazu, denn in dieselbe fallen auch die Kämpfe zwischen Ungarn und Kroatien auf politischem Felbe. Und so hat der einzige Birozfil eine halbwegs genügende Erflärung jenes Berhältniffes gegeben, welche eben, weil sie objektiv gehalten ist, von den landläufigen Ansichten sich vortheilhaft unterscheidet. Seine Ansichten aber scheinen in Ungarn nicht Anklang zu finden und die gegenwärtig herrschende Anschauung in Ungarn geht diesbezüglich dahin, daß Kroatien feit 1102 kein Staat mehr, sondern eine bloße Proving sei, obwohl eine solche Anschauung aus ben Thatsachen der alten Zeiten nicht in= duziet (gefolgert) werden, sondern nur von einem a priori eingenommenen, mit den Thatsachen im

unlösbaren Widerspruche stehenden Standpunkte

aus behauptet werden fann.

Vor Zeiten hatte das ungarisch-kroatische Bundes= verhaltnig einen streng sozialen Charafter so zwar, daß Beschlüsse des ungarischen Landtages, obwohl bemselben Abgesandte der froatischen Stände als "solemnes oratores" beiwohnten, für Kroatien erst dann giltig waren, wenn sie vom Könige sanktionixt, murden... Die Wahrheit dieser von" ungarischer Seite sehr energisch bestrittenen Thatsache bezeugt uns Niemand geringerer als — die ungarische Camera Regia in einem Berichte an Erzherzog Ernest im Jahre 1577. Es handelte sich darum, wirksame Maßregeln gegen die Türken zu ergreifen und hierüber mit den kroa= tischen Ständen zu berathen, und Erzherzog Ernest, augenscheinlich mit den bestehenden Verfassungs: verhältnissen nicht bekannt, ging die Camera Regia um ihre Gutachten an. Nach "genauer Erwägung" berichtet nun dieselbe, daß "ein doppeltes Hinderniß der Abhaltung des (froatischen) Land= tages (Diaeta) im Wege stehe." Das eine sei die Abwesenheit des Banus, ohne dessen Anwesenheit der Landtag in Kroatien nicht gut abgehalten werden kann, da es "stets" üblich war, daß die diaeta generalis nur auf Befehl des Banus abgehalten wird und es zweifelhaft ist, ob die Stände jenes Königreiches einem Stellvertreter gehorchen würden. Deswegen gibt die Camera ihre Meinung dahin ab, es solle vor Allem der Banus durch ein königliches Schreiben zum Antritte seines Amtes an-Dann aber fährt der Bericht gewiesen merden. wörtlich fort: Das zweite Hinderniß erscheint gröger als das erste. So wie wir uns crinnern, wurde immer so vorgegangen, daß vorher der Lands tag (Diaeta) in Ungarn abgehalten warve, zu welchem die Stände der Königreiche Kroatien und Slavonien immer ihre feierlichen Gesandten zu schicken pflegten. Erst nachdem der ungarische Landtag geschlossen wurde und nicht früher, pflegte der Banus ben Ständen Proatiens und Slavoniens

einen öffentlichen Landtag (publica Diaeta) anzusagen, zu welchem auch Se. Majestät Ihre Kommissarien zu schicken pflegte, in deren Anwesenheit der Banus Anträge stellte, welche das allgemeine Wohl und die Vertheidigung des Vaterlandes betrafen; und auf diese Art wurden durch alle genieinen Beitritt und Zustimmung Beschlüsse gefaßt und behufs geneigter Zustimmung und Bestätigung Gr. Majestät unterbreitet, und so er ft wurde Alles als gutgeheißen und eft gregnetten. Wenn nun etwas anderes geschehen wurde, steht zu befürchten, daß die Stände durch die Neuheit der Sache aufgeregt, über eine Berletzung ihrer Freiheiten werden, und somit bei ihnen nichts oder nur wenig auszurichten sein wird." Diesen Bericht, welcher in den froatischen Landtagsprotokollen aufbewahrt wurde, hat Jvan Kufuljevic in seinen Jura regni Croatiae, Slavoniae et Dalmatiae (I. S. 282) veröffentlicht. Derselbe erschließt uns die Bergangenheit Kroatiens, so war es im J. 1577, aber auch früher, soweit man sich erinnern fann (prout recordamur hucus que ita observatum est). Dieser Bericht eines Dikasteriums von jener hohen Wichtigkeit, wie es die Camera Regia war, gibt uns auch Aufklärung darüber, welchen Zweck es hatte, wenn der froatische Landtag seine "solemnes oratores," oder "nuntios ablegatos" zu dem Landtage nach Ungarn schickte, und welches die Stellung derselben dortselbst war. Nicht um durch ihre Anwesenheit den ungarischen Landfag zu einem kompetenten Forum für froatische Angelegenheiten zu machen, sondern um eventuelt gleiche Anträge durch Banus dem froatischen Landtage machen zu können, gingen sie hin. Die dort gefakten Beschlüsse aber, hatten für Kroatien nicht ohneweiters, sondern nur dann Geltung, wenn sie vom froatischen Landtage angenommen und vom Konig sanktionirt wurden. (ac ita demum omnia rata et firma habebantur). Es war dies also derselbe Rechtszustand, von welchem für den Anfang des 14. Jahrhun=

dertes Clein-Kekler (Geschichte Ungarus 1 S. 470) sagt: "sie — sc. die Kroaten — behalten ihre hergebrachten bürgerlichen Einrichtungen, wenn sie die= selben nicht mit den ungarischen vertauschen wollen," und wie denselben am Anfange des 16. Jahr= hunderts P. Hunfalpy (in Rotted-Welder's Staatsscrikon Bd. 14 S. 247 s. v. Ungarn) mit den Worten charakterisirt: Ebenso wenig war Herrschaft oder auch nur eine Bevorzugung Hauptlandes über die Nebenländer "denfbar nach bem gewesenen Staaffrecht" - was ganz natürlich ift, nachbem Ungarn Kroatien "diftinfte Staaten" waren, wie Berböcz' Tripartitum (ll. tit. 65. § 3: Aliter enim nulla esset distinctio regnorum..) folgt. Was wet "alstincta regnatt als welche Ungarn und Kroatien bebeutet, das ist für jeden, welcher nur einen Blick in die lateinischen staatsrechtlichen Schriften Puffen= dorf's, Hertius', Pacificus a Lapide, oder Bütter's gethan hat, ganz klar. Und wenn Buffendorf (de jure naturae ac gentium lib. 7 cap. 5, § 20) für die eine Gattung seiner Systemata überhaupt die Möglichkeit eines Majoritätsbeschlusses negirt, so entspricht die ehemalige Union Aroatiens mit Ungarn ganz diesem Standpunkte. Der klassische Beuge, welcher uns dieses aufgezeichnet hat, ift nebst der ungarischen Camera wieder ein Ungar, Rosef Hajnoczi in seiner während bes Landtages vom Jahre 1790/91 erschienenen Schrift: comitiis regni Hungariae deque organisatione eorundem, in welcher derselbe (ein Borläufer Fr. Pesty's) die Forderung aufstellt, daß auch die kroatischen Ablegaten ebenso wie die ungaris schen "sich der Mehrheit der Stimmen auf bem Reichstage zu untererdnen" hätten, nachbem es keine "Urkunde" gibt, aus welcher gefolgert werden könnte "daß zwischen Ungarn und Kroatien ein bilateraler Vertrag bestehe". Deshalb fordert er auch, daß fortan keine kroatischen Landtage abgehalten werden sollen außer zur Installation des Banus und zur Wahl des froatischen Protonotarius

Regni, da ja die G.=A. 1:1504, 46:1597 und 23:1599 ohnehin dem entgegenstehen, und da auch "ihr angebliches Necht (Kroatiens) sich munizipale Gesetze zu geben, nichts anderes ist, als das jedem Komitate zukommende Recht: Statute zu schaffen, die den Reichsgesetzen nicht wider=

streiten".

Der ungarische Reichstag von 1790.91 aber war - wie Envioland v. Szalah, (Zur ungarischkroatischen Frage S. 40-41) dem wir dies ent= nehmen, und welchen auch Fr. Pesty als ... aefeierten Geschichtsschreiber" bezeichnet (Entstehung Kroatiens S. 57) sagt "nicht so radikal, — gewiß nur deshalb, weil der ungurfiche Reichstag ohne die Einwilligung Kroatiens, nicht das Recht hatte, überdie recht-Liche Stellung Kroatiens zu Ungarn zu versügen wie Hajnoczi, der namentlich durch bas über den kroatischen Landtag minder richtig Gesagte" auch bas (nach Szalai's Ansicht) Richtige in seiner Schrift gefährbete. Hajnoczi ist also klassischer Zeuge dafür, daß bis zum Jahre 1790/91 die Froatischen Ablegati resp. Revallen durch Majoritätsbeschluß des ungarischen Landtages nicht gebunden werden konnten, was wir zwar aus anderen Thatsachen und Vorkommuissen wissen, aber unter den gegenwärtigen Berhältnissen aus dem Munde eines Ungars gerne bestätigt fehen. (Die Stelle aus Hajnoczi lautet Engel's Geschichte bes ungarischen Reiches zc. II. S. 394: Nullum conditum est pactum bilaterale inter Hungariam ac Croatiam, quo a pluralitate votorun in Diaeta Hungarica eximeretur).

Gleichzeitig aber ist Hajnoczi's Schrift ein Beweis dafür, daß es auch früher schon Leute gab,
welche über den Wirfungskreis des kroatischen
Landtages und über die Natur des kroatischen
Verhältnisses zu Ungarn recht mangelhafte Begriffe
hatten, trotzem schon Verböczi von einer "distinctio
regnorum" spricht und auch eine uralte Note zum
§ 1 Tit. 3 partis II des Verböczi'schen Tripartitum, wo gesagt wird, daß die Gesetze des ung.

Landtages — welche hier promiscue Constitu= tiones, Statuta und Decreta genannt werden alle Jene verbinden, welche der königlichen Gewalt (Jurisdictioni principis) unterworfen sind — darauf aufmerksam macht, daß dies von Kroatien nur mit der entsprechenden Einschränkung gilt. Ebenso enthält auch das Corpus juris finngarici so manche Stellen, welche biefe Fragen ziemlich genau beleuchten. Um nur ein Beispiel anzuführen, erwähnen wir den G.-A. 120:1715, aus welchem hervorgeht, daß ber kroatische Landtag in allen Fragen und Gegen= ständen des staatlichen Lebens das Recht der Gesetz= gebung natürlich mit der Sanktion des Königs ausübte, nachdem aus § 4 folgt, daß er befugt war, auch über die "jurisdictio regia" Gesetze zu geben, und zwar ohne die geringste Einfluß= nahme von Seite des ungarischen Reichstages. Was es aber bedeutet, wenn man "jurisdictio regia" sagt, das hat uns Verböcz verzeichnet (1. 3, 6, 11. 3, 2, 11. 5, 1), nämlich, daß bies die gange könig Liche Gewalt ist. Und ein solcher Landtag soll gleich sein der Versamm= lung eines Komitates, wie dies noch neuestens von Fr. Pesty behauptet wird?! Ebenso ist es be= zeichnend, wenn sich Hajnoczi und neuestens auch Pesty (Revue 1886 S. 63) auf die Gesetze vom Jahre 1504, 1597, 1599 beruft, um die Ungesetzlichkeit, resp. den geringen Umfang der Rechte des kroatischen Landtages zu beweisen, während fast zur selben Zeit (1577) der obenerwähnte Bericht der ungarischen Camera Regia so einleuchtend das gerade Gegentheil beweist, ebenso wie G.-A. 120: 1715. Noch bezeichnender aber ist es, wenn man die angebliche Inferiotät Kroatiens dadurch beweisen will, daß der kroatische Landtag congregatio generalis und die kroatischen Gesetze vorwiegend Statuta genannt werden, wo doch ein jeder Wissende in Ungarn es weiß, aber darauf vergißt, wenn von Kroatien die Rede ist, daß ja auch der ungarische Landtag ebenso geheißen hat (Cziraty 1. c. 11 S. 33) und daß die ursprüngliche

zeichnung der ungarischen Gesetze mit Statutum (Trip. Prol. 8, § 1) auch später gestraucht wird u. a. im § 4 Art. 24: 1715, also in demselben Jahre, in welchem der von den kroastischen Gesetzen handelnde G. A. 120: 1715 ges

schaffen wurde.

Es ist daher ein höchst sonderbares Vorgehen, wenn man dies Alles vergißt, und sich, wie noch neuestens Professor Marczali ("Pester Lloyd" 29. Dezember 1885) auf Berböczi's Trip. III. Titel 2 beruft, um daraus die Superiorität der ungarischen "Gesetze" über die froatischen "Statute" zu beweisen, während doch selbst aus diesen Titeln hervorgeht, daß Ungarn und Kroatien distincta regna waren, da ja Verböcz Ungarn und Kroa= tien geradezu in einen Gegensatz stellt, und sein Vaterland, nämlich "dieses Königreich Ungarn" mit seinen "Gesetzen und Gebräuchen" von Kroatien und den kroatischen "Gesetzen und Gebräuchen" streng unterscheidet (Quia leges . , . et consuetudines praedictorum regnorum D. C. et S. . . a nostra e patriae, regni scilicet hujus Hungariae legibus et consuetudinibus discrepare etc.). Und wenn er dann im §. 2 sagt, daß die Krogten auch jetzt noch liche (illis simile, d. h. jenen von den ungurgwen abweichenden Gesetzen ähnliche, daher wieder weichende) Beschlüsse mit Einwilligung des Königs fassen können, daß sie jedoch gegen die "ällgemeinen Statute und Dekrete dieses Königreiches Un= garn ze. nichts verfügen können," so wird kein Mensch, welcher die Anwendung von hic, haec, hoc kennt, die Worte "allgemeine Statute und Defrete die ses Königreiches Ungarn" als solche Gesetze erklären, welche für Ungarn und Kroa= tien giltig wären, da eine solche Auslegung durch die Einleitung des Titel 2, wo mit denselben Worten der Gegensatz von Kroatien und Un= garn ausgedrückt wird, ausgeschlossen ist. besagt Titel 2 weiter gar nichts, als daß vor der königlichen Kuric in Appellationsangelegenheiten aus Kroatien dieselben gesetzlichen prozessualen Borschrif=

ten gelten, wie für jene aus Ungarn, denn es folgt ja aus Titel 1, daß Verböcz nur aus diesem An= lasse von Kroatien spricht, um nämlich zu sagen, wie es mit den aus Kroatien an die königliche Kurie appellirten Prozessen steht. Was aber die "allgemeinen Statute und Defrete die se s Königreiches Ungarn" bedeuten, das muß man ja wieder aus dem Trip. (II. Titel 1, § 1, Titel 2, Einleitung, Titel 3, § 5 2c.) wissen, daß nämlich Constitutio, decretum generale, constitutio principis, decretum regni, lex, statutum principis eins und dasselbe ift, und daß nach Verböcz (Prol. Titel 8) Statutum gerade die ursprüngliche Benennung für "Gesetz" ist, während er von Decretum sagt, daß dieser Ausbruck vulgär ift. Daß Verböcz auch die ungarischen Rechts= normen als munizipale bezeichnet, das ist schon in der ersten Serie unserer Artikel ausgeführt.

Wenn somit im Titel 2, partis III Berböcz sagt, daß die Kroaten "gegen die generalia Statuta et decreta regni hujus Hungariae" nichts verfügen können, so hat er blos ausgesagt, daß der kroatische Landtag kein Recht habe, die ungarischen Gesetze abzuändern, also etwas, was sich von selbst versteht, und von ihm nur deshalb erwähnt wurde, weil es sich um die Appellation vor der königlichen Kurie handelte, an welche zu appelliren mit der Zeit in Gebrauch kam (transmitti consueverunt.) "Generale statutum decretum hujus regni Hungariae" ist dem= nach kein gemeinsames, ungarisch-kroatisches, sondern ein blos ungarisches Gesetz. Daß man das= selbe generale nannte, das hat seinen Grund in dem Umstande, daß es per usum vel abusum in Ungarn gebräuchlich war, sogenannte Parti= kularkonvente oder Konventikula abzuhalten, gegen welche eben die S.=A. 1:1504, 46:1597, 23:1599 gerichtet sind, welche aber auch später in einer gesetzlichen Weise bestanden (Virozsil III. S. 57.). Bei dem Umstande, daß dem Be= richte der wichtigsten ungarischen Behörde, der Camera Hungarica, vom Jahre 1577 folgt, daß auch jene Sachen, welche das "allgemeine und die Bertheidigung des Baterlandes" betrafen, (quae ad communem salutem atque defensionem patriae spectabant) nicht anders, als burch Mitwirkung des kroatischen Landtages, "and nacht ellinial burch die Ablegati am gemeinsamen Land= tage auf eine für Aroatien giltige Weise beschloffen werden konnten, sondern "erst so", "erst auf diese Art" oder "erst unter der Bedingung" (ita demum) rechtskräftig für Rroatien wurden, daß kroatische Landtag einen konformen Beschluß faßte und der König ihn sanktionirte, und dies nach der Erinnerung der Kammer immer bisher so war, sind die gegentheiligen Ausführungen der ungarischen Historiker geradezu — unbegreiflich, umso= mehr, als es richtig ist, was Marczali sagt, nämlich "ein Historiker, der diesen Ramen verdient, seinen Quellen keine andere Bedeutung anweisen darf, als die ihnen zukommt." Daß der oben von der Camera bezeugte Vorgang auch zu Verböczi's Zeiten üblich war, das hat uns der venetionische Gesandte Rietra Rasqualigo in einem aus Agram vom 11. Dezember 1509 datirten Berichte verzeichnet.

In dem soeben erwähnten Berichte des venetianischen Gesandten heißt es: Neues habe nichts ober wenig an Euer Herrlichkeit zu berich= ten, ein einziges Gerücht murde hier verbreitet, aber nicht authentisch, daß nämlich alle Herren und Abeligen Kroatiens im Namen des Königs zu dem nächsten Landtage, welcher für den St. Gregoriustag angeordnet ist, einberufen wurden, was eine außergewöhnliche Sacheist, nach= dem dieser Landtag an Stelle jenes ift, welcher alljährlich in Ofen am St. Georgitag abgehalten zu werden pflegt, und zu welchem man in der Regel nicht pflegt, besagte Kroaten zu berufen, weil sie (sc. die Kroaten) sagen, sie hätten ihre Gerechtsame, welche ihnen durch Zugeständniß verliehen ist, ihren eigenen Landtag in Kroatien abgesondert abzuhalten. Da nun dem so ift, so gibt dies umsomehr zu Konjekturen Anlaß, als in dem erwähnten Landtage außer den partikularen Angelegenheiten des Königreiches (sc. Ungarn) auch die Frage über den Eintritt in die Liga der verb ündeten Fürsten zu verhausdeln ist."

wichtige Dokument (aufbewahrt im Dieses städtischen Museum Correr zu Benedig Mr. 2777, gedruckt bei Bogisić Pisani zakoni 2c. S. 123 nach Mittheilung von Dr. F. Racki) erklärt uns, welche Stellung die "solemnes orato-Kroatiens auf dem ungarischen hatten. Man berief dieselben nur dann, wenn es eine Aftion nach Außen ober die gemeinsame Bertheidigung galt, aber auch folche Sachen mußte der kroatische Landtag erst annehmen — wie aus dem Berichte der Camera Hungarica unwider= leglich folgt. Und da es sich jetzt eben um Beitritt Ungarns und Kroatiens zur Liga Cambrai) handelte, so wurde nicht nur der ungarische Landtag von Georgi auf Gregori (24. April und 12. März) verlegt, sondern auch die Kroa= ten dazu berufen, um gemeinschaftlich mit Ungarn zu berathen und dann eventuell im eigenen Land= tage den Beitritt zu beschließen, da ja die Camera sagt, daß Beschlüsse, welche das allgemeine Wohl und die Vertheidigung des Vaterlandes betrafen erft dann (ita demum) rechtsfräftig wurden, wenn sie der kroatische Landtag angenommen und der König bestätigt hatte, und die kroatischen Stände in ähnlichen Fällen auch sonst ihren Beitritt zu den eingegangenen Bündnissen separat beschlossen hatten.

Nach dem Gesagten ist es nichts Unbegreifliches, sondern nur eine natürliche Folge des bestandenen Rechtsverhältnisses zwischen Ungarn und Kroatien, daß die kroatischen Ablegati ein Vetorecht gegen die Beschlüsse des ungarischen Landtages haben mußten, sobald sich derselbe angeschickt hätte, ohne den Beitritt des kroatischen Landtages Etwas als auch für Kroatien verbindlich zu beschließen. Dies hat denn auch der einzige Staatsrechtslehrer, wel-

cher auf das besondere Staatsrecht Kroatiens einige Rücksicht nahm, nämlich Virozsil, ganz unumwuns den als "aus der Natur der hier — sc. zwisschen Ungarn und Kroatien — obwaltenden Rechtswerhältnisse sich wohl von selbst ergebend" erstlärt, (ll. S. 389 N. i.) Es sind uns auch mehrere Fälle bekannt, daß von diesem Vetorecht, sowohl auf dem ungarischen Reichstage von Seite des Banus und der Nuntii, als auch aus der Mitte des kroatischen Landtages Gebrauch gemacht wurde und wollen wir ein Paar solcher Fälle

anführen.

Der kroatische Historiker Ratkan de Naan Tawelcher getrost als Angenzenge getten kann, erzahlt uns, daß der kroatische Banus, und spätere Palatin von Ungarn Johann Drastonic zu Anfang des 17. Jahrhanderts, als es sich darum handelte, den Protestanten die freie Religionsübung zu gestatten, "verentung vagegen protestirte" und zwar so energisch, vaß er sogar mit von Abkalle Rroatiens drobte (Memoria regum et Banorum regnorum Dalm. Croat. et Slav. **2**. 1772 S. 169 se malle cum universo regno ab Unione Hungaricae Coronae separari). Dieser selbe Draskovic wurde einige Jahre später von dem ungarischen Reichstage zum Palatin gewählt. Kann man sich nun vorstellen, daß dies geschehen wäre, wenn man Kroatiens Recht, gegen mißliebige Beschlüsse des ungarischen Reichstages zu proteftiren, nicht anerkannt hätte, daß man einen Mann nämlich, welcher mit dem Abfalle Kroatiens von Ungarn gedroht, zu der ersten Würde in Ungarn gewählt hätte? — Einige Jahre später hat wieder Banus Thomas Erdödy in sehr drastischer Weise mit dem Schwerte in der Hand protestirt. Vom Jahre 1681 ist ein Diplom König Leopold I. vorhanden, in welchem uns der vom damaligen Ablegatus Nuntius des kroatischen Land= tages eingelegte höchst feierliche Protest aufbewahrt ist (Kufuljević Jura etc. l. S. 348), aus wel= welchem hervorgeht, daß derselhe gegen ein vom Könige schon gutgeheißenes Gesetz einge= The second of th legt und selbstverständlich auch angenommen, ja sogar vom Könige in einem eigenhändig unter-

zeichneten Diptolite bescheinigt wurde.

Rue viese und noch etliche Proteste, namentlich auch der im Jahre 1790 vom Banus Johann Erdöbn eingelegte (Kutuljevic Itira etc. 1. S. 480 bezogen sich auf die Rechtsstellung der Protestan= ten in Kroatien. Damit aber Niemand benken daß dies jene rechtliche Bedeutung hatte, möge, wie etwa im alten beutschen Reiche Beschlüffe über die causae religionis, in welchen auch ein Majoritätsbeschluß unstatthaft war, mussen wir erwähnen, daß die Katholiken Ungarns, wie aus einiaen G.-A. (31:1495, 5:1647) zu ersehen ist, auch gegen die Freiheit der protestantischen Konfession protestirt haben. Aber von ihrem Proteste sowohl gegen diese Gesetze, als auch gegen jene, bezüglich welcher die Kroaten mit Erfolg protestirten (u. A. 26:1681, 21:1687, 26:1790/91) heißt es, daß derselbe keine Kraft haben folle (Contradictionibus Dominorum Cleri et alicujus Partis Saecularium Catholicorum non obstantibus, imo iisdem in perpetuum nullum vigorem habentibus.) Die Kroaten protestirten daher nicht etwa als Corpus Catholicorum son= dern als ein Regnum, welches sich seine Gesetze nach eigenem Ermessen zu geben befugt ist, und deswegen hat der Protest der ungarischen Kaiho= liken keine Wirkung gehabt, während der kroatische ganz dem damaligen Rechtsverhältnisse Brotest Krontiens zu Ungarn entsprach.

Demgemäß sind auch Beispiele bekannt, daß der kroatische Landtag aus seiner Mitte gegen Gesetze des gemeinsamen Reichstages protestirte, respektive anders lautende Versügungen machte. So hat z. B. der kroatische Landtag im Jahre 1498 gegen ein Gesetz (12:1498), durch welches der Wirstungskreis des bosnischen (Djakovarer) Kapitels als eines locus credibilis über ganz Ungarn und Kroatien ausgedehnt wurde, sich mit einer Beschwerde (querela) an König Vladislaus II. geswendet, welche derselbe genehnigte, da er in kei-

ner Hinsicht den Rechten und alten Ges bräuch en jenes Königreiches (sc. totius Regni nostri Sclavoniae) zuwider handeln wolle" (Kus

fuljević l. c. l. S. 237).

Im Jahre 1608 tratauf Verlangen des damaligen Gubernators Erzherzogs Mathias der froatische Landstag jener Konsöderation bei, weiche die ungarischen und österreichischen Stände in Presburg geschlossen hatten, und in welcher fonsorm der Pacificatio Viennensis die freie Religiousübung ausgesprochen wurde. Mit Bezug auf diesen Punkt der Konsösderation sagt nun der froatische Landtag, "er wolle es nicht, daß in diesen Königreichen die Resligionsübung frei sein solle" (praeter libertatem religionis, cujus usum et exercitium his in Regnis... liberum esse nolunt. Kustuljević l. c. ll. S. 67).

Ebenso hat der kraatische Landtage geschaffenen einem auf dem Preßburger Landtage geschaffenen Gesetze über die Eidesablegung (im Prozesse) beschlossen, daß die kroatischen Stände den bisherigen Gebrauch auch serner behalten mollen. (Quantum ad articuli Posoniensis de occupationibus et violentiis editi explicationem attinet Status et Ordines Regni in depositione Juramenti hactenus observatum morem et cousuetudinem intra ambitum hujus Regni deinceps itidem retinere volunt. Kukusević

l. c. ll. S. 70).

Derselbe Landtag hat beschlossen, und König Ferdinand II. sanktionirt, daß ein unggrisches. Gesetz auch in Kroatien zu gelten häbe Ibidem S. 71 Art. 17: Circa externos sive alienigenos, qui Armales obtinere consueverunt, servetur anni 1630 articulus 30 diaetae Posoniensis), was sicherlich nicht der Fall gewesen wäre, wenn die ungarischen Gesetze ohne weiters auch für Kroatien gegolten hätten.

Im Jahre 1660 hat der kroatische Landtag den vom ungarischen Reichstage geschaffenen Gestetartikel 44: 1659, als für Proatien unverbindslich erklärt "wenn und insoweit derselbe der Aus

oder der Freiheit dieses Königreiches präjudiziren würde," und gleichzeitig angeordnet, daß gegen denselben vor dem Graner Kapitel (als locus cresdidis) zu protestiren sei (Ibidem II. S. 90). Ohne Zweisel hängen mit dieser Frage auch die vom König Leopold I. im Jahre 1681 sanktionirten froatischen Gesetze 6:1674, 9:1676, 20:1681 zusammen, welche alle strenge verbieten, sich an ein Gericht außer Landes zu wenden, oder einen "fremden Richter" (de non inducendo externo Judice in hoc reguum), unter welchen die ungarischen judices ordinarii verstanden sind, ins Land einzusühren.

Im Jahre 1725 hat der froatische Landtag gegen jede "Unterordnung oder Abhängigkeit" (subjectionem aut dependentiam quampiam) Aroatiens von dem ungarischen Consilium regium Verwahrung eingelegt, sowohl am ung. Landtage als beim Könige. (Kukuljević I. c. 11 S. 115.)

Wie ernst aber es die Kroaten mit ihren Protesten nahmen, ersieht man aus einer Instruktion, welche im Jahre 1609 die Ablegati zum gemeinsamen Reichstage vom troutscher Landtage erhielten. Dort heißt ce, die Ablegati sollen, sowohl dem König Mathias, als auch dem Palatin klären, daß die kroatischen Stände bereit sind, wenn die (Religions=) Angelegenheiten nicht aus= getragen werden, die Frage in Erwägung ziehen, ob sie auch ferner mit Unaarn verbunden bleiben. ober sich trennen sollen. (Tam Matthiae Regi quam et Palatino detegere ... an ultro connecti cum sacra Corona debeant, aut ab illa divelli." Ebenso instruirten die Rroaten Jahre 1607 ihre Ablegati, dieselben sollen erklären, Kroatien hätte sich hauptsächlich wegen der R. ligion. Freiheit und des Glückes mit Ungarn verbunden. Höre oteles un, jo höre auch der Bund auf. (Ma haec exstincta, a mutuo . . . cum Hungaria vinculo liberarentur).

Diesen selben Gedanken finden wir im Besichlusse des kroatischen Landtages vom J. 1791,

welcher lautet: Nachdem diese Königreiche, nämlich Kroatien, Slavonien und Dalmatien, von ihrem Anfange an eine eigene Konsistenz hatten, und sich einzig und allein unt er der Bedingung mit dem Kontzeiche Ungern verändet haben zc. (Cum Regna haec... inde ab origine propriam habuerint Consistentiam et sub hac unice propriae Consistentiae conditone semet regno Hungariae univerint. Kroat. Landtagsprotofoll S. 173 im Archiv) welcher Beschluß im R. 1832 wörtlich und mit ausdrücklicher Berufung auf den

Soweit wiedertehrt.

Nach all' bem stellt sich heraus, daß bis zum Jahre 1790 Frage Aroatien in keiner Majoritätsbeschlusse bes ungarischen Landtages unterworfen war, für Kroatien somit nur jene Gesetze verbindlich waren, bei welchen die kroa= tischen Ablegatiihrer Instruction ge= mäß zugestimmt haben, oder welche der froatische Landtag nachträglich als auch für Kroatien verbindlich erklärt hatte. Ebenso folgt aus § 4 des G.=A. 120: 1715, daß die Kompetenz des kroatischen Landtages gegenüber dem ungarischen gar nicht eingeschränkt war. Wenn tropbem so viele auf diesem geschaffene Gesetze in Kroatien Geltung hatten, so geschah dies nach jenem Grundsate, welchen Klein-Feßler ausspricht, nämlich, die Kroaten haben ihre hergebrachten bürgerlichen Ein= richtungen mit den ungarischen vertauscht. andere Gruppe von Gesetzen aber wurde zwar auf dem gemeinsamen Reichstage beschlossen, aber nicht durch die Bota der ungarischen Stände, sondern blos im Angesichte derselben, aber von den froa= tischen Ablegaten unmittelbar mit dem Könige, in eben jener Weise, wie dies seinerzeit auf den Reichstagen fränkischen geschah, (Schulte, mo deutsche Rechtsgeschichte, 3. Aufl., S. 83) z. B. die Lex frisionum zwar auch auf dem allgemeinen Reichstage in Aachen geschaffen wurde, aber nur von den Vertretern des frisischen Volkes und dem Kaiser. Daß ein ähnlicher Vorgang auch

für Kroatien stattfand, das sagt der kroatische Landtag von 1791, indem er beschließt, daß der auf Verlangen Kroatiens geschaffene G.-A. 59: 1790/1 für alle Zeiten in dem Sinne zu ver= stehen sei, daß in kroatischen Kontributionsange= legenheiten auf dem Reichstage von Seile ber froatischen Stände mit Ex Maie stät unmittelbar zu verhandeln sei. (SS. et OO. praecitatum articulum 59 eo sensu quibusvis temporibus futuris summendum esse decreverunt, quod in re Contributionis Regni Croatiae . . . in Diaeta ex parte Statuum Regni Croatiae immediate cum Sua Majestate Regia in medium consuletur — bei Kukuljević l. c. ll. S. 261.)

Es waren somit — wenn dieselben überhaupt dort vorgebracht wurden — wie auch Birozsil (1. c. 11. S. 389) sagt "alle Sonderangelegen» heiten der Nebenländer durch ihren eigenen Land= richter (Protonotarius) zu redigiren, und auch die Beschwerden derselben abgesondert von den un= garischen aufzunehmen und zu verhandeln." Solche Sonder gesetze hatten dann natürlich in Kroatien Rraft und kamen in das Landtagsbekret. Wenn bei solchen Gesetzen die ungarischen Stände die Wünsche ihrer froatischen Bundesgenossen un= terstützten, so hatte dies nur die Bedeutung einer "Garantie" derselben wie es Birozsil richtig hervorhebt (l. c. ll. 389) oder einer "Bestäti= gung" — dieses Wort in jenem Sinne genommen, welchen der Ausdruck "approbatae consuetudines" hat, nämlich als Bescheinigung Bezeugung, Anerkennung und nicht etwa als Confirmatio, denn saut G.-A. 120: 1715 ja die Confirmatio, Sanktion der kroatischen Gesetze dem Könige. Der G. M. 118: 1715 hat uns ein Beispiel verzeichnet, wie die auf Kroatien bezüglichen Gesetze geschaffen wurden. lautet; "Se. k. und k. Majestät willfahrt gnädigst dem allerunterthänigsten Verlangen der Stände der erwähnten Königreiche Kroatien und Slavonien (auf ein gemeinschaftliches Begehren

auch der Stände Ungarns) 2c. (Humillimis Petitis SS. et 00. memoratorum Regnorum Croatiae et Slavoniae (Communi Regni Ungariae Statuum et Ordinum voto) annuit per benigne Sua Caesarea et Regia Majestas. Mehr über diese Frage hier zu erörtern, ift nicht am Plate gehört nicht zum Gegenstande. Es genügt, hervorzuheben, daß die im "corpus juris hungarici" vorkommenden Gesetze noch tein Beweis sind, daß der ungarische Landtag als solcher das Recht ge= habt hätte, auch ohne, d. h. gegen die Bota froatischen Ablegati über froatische Berhältnisse zu beschließen. Der oben erwähnte Bericht der ungarischen Hoffammer und die Stelle aus Hajnoezi, sowie die anderen angeführten Thatsachen schließen dieses vollständig aus.

Im Jahre 1790 ändert sich theilweise dieses Berhältniß. Nach dem zentralisirenden Absolutis= mus Josef II. beschlossen die Kroaten, für die Zufunft Schutz gegen ähnliche Versuche in einem engeren Verbande mit Ungarn zu suchen und be= antragten burty igte Ablegaten, bag ver wirtungs= treis des ungarischen Konsiliums auch auf Kroa= tien ausgedehnt werden solle — wie dies seit 1779 nach der auf Drängen der Kroaten erfolgten Auf= lösung des besonderen kroatischen Konsiliums auch faktisch war, aber mit dem ausdrücklichen Vorbehalte", ihr eigenes Konsilium wieder zu er= richten, wenn dies durch die Verhältnisse geboten erscheinen wird. (Birozsil I. c. S. 395.) Zweitens beantragen die Kroaten, daß fortan die kroatische Steuer nicht auf dem kroatischen, sonder auf dem gemeinschaftlichen Landtage zu votiren sei, aber abaesondert von der ungarischen. Diese Wünsche der Kroaten gingen durch die G.-A. **58** 59: 1790/1 in Erfüllung.

Gleichzeitig damit instruiren jetzt zum ersten Male die Kroaten ihre Ablegaten dahin, sie sollen sich fortan in Angelegenheiten, welche Ungarn und Kroatien gemeinsche aber, welche Kroatien stehe ber scheiden; jene aber, welche Kroatien speziell, namentlich die munizipalen Rechte betreffen, haben sie gemäß der Instruktion zu beantragen und mit aller Kraft sestzuhalten, und wenn die Majorität dagegen wäre, mündlich oder schriftlich Protest einzuslegen, und denselben zur künftigen Kälikel Kroatiens

in die Landtagsakten aufnehmen lassen (Landtags= protofoll S. 41 im froatischen Archiv. Kukuljevic 1. c. S. 263 hat die gleichlautende vom Jahre 1792: Domini itaque regnorum horum ablegati sese punctis instructionalibus... exacte conformabunt; ac quidem in iis, quae Hungariam et regna haec communiter respiciunt, pluralitatis deciso acquiescent, ea vero que regna haec privative praesertim vero Municipalitates concernunt, ad tenorem Instructionis proponent, ac omni studio sustinebunt, imo, si nefors talia contra pluralitatem votorum pervincere non possent, protestationem seu verbalem, seu scriptam interponent, eamque pro futura Regnorum horum Cautela actis diaetalibus inseri procurabunt.)

Von nun an haben wir also Angelegenheiten, welche als gemeinsame einer Majoritäteschluß= fassung unterliegen, o. h. bei wekafeit bie spezielle Einwittigung der froatischen Ablegaten nicht mehr nothwendig ist, daher auch der frontische Landtag solche Beschlüsse nicht weiter beauständen kann. (Die Frage, ob Kroatien durch jenen einseitigen Landingsbeschluß von 1790 Ungarn gegenüber auch verpflichtet war, soll hier nicht berührt wer= den.) Dies waren solche Angelegenheiten, welche Ungarn und Kroatien gleichmäßig ber ii h r t e n (Quae Hungariam et Regna haec" communiter respiciunt.) Welche Angelegenheiten dies waren, soll nicht näher untersucht werden. Virgzsil (1 c. II. S, 389) schreibt : "Nur Fragen der konstitutionellen Freiheit des ganzen Reiches, die außeren Verhaltniffe und die von den Königen dem Adel Ungarns und der Nebenländer ertheilten Freiheiten, Rechte und Privilegien wurden als ein Gemeingut Ungarns und betrachtet, daher auch gemeinschaftlich mit Ungarn auf dem ungarischen Reichstage besprochen." Noch sei bemerkt, daß nach der ausdrülichen Bestimmung des G.=A. 58: 1790/1, mit welchem auf Antrag des froatischen ennotages die nunmehrige engere Union mit Ungarn ratifizirt wurde, der bisherige

gesetliche Birkungefreis bes frontischen Landinges nicht alterirt wurde, wie dies auch Birogeil (1. E. 11. 599) unerfennt. Wie weit sich aber berfelbe erstreckte, das haben wir schon aus G.-A. 120: 1715 erfehen, und bemgemäß bezeichnet auch Birozeil (l. c. II. S. 392, Note h) ale Gegenftande, welche vor den froatischen Landtag gehören, die Wahl der drei Muntii 211911 ungarischen — ober wie er G. 390 forrefter fagt, jum gemein-

> 16 Ole 65.6 at an biefelben, d. h. die Girenzhedie Auf-Berleihung furz, aue mit otes ж feit Jahr=

hunderten vorhandenen Aften außer allen Aweifel geftellt wird." — Deshalh haben auch die Kroaten gegen jene Bestimmungen bes G.-A. 58 : 1790/1, womit ausgesprochen wird, daß der kroatische Landtag fortan nur cum praevio annutu Regio abzuhalten sei, mit Berufung auf das uralte - auch von der ungarischen Kammer im Jahre 1577 bezeugte — Right des Manus

Landing einzuherniemenne feitigt.

In allen Angelegenheiten also, welche "Arvatien speziell, namentlich aber die munizipalen Rechte beireffen", ist es bei der alten rechtlichen Stellung geblieben : Diejelben gehörten bor den] froatischen Landtag (G.-A. 58: 1790/1: municipalibus eadem Regna in concreto respicientibus negotiis, porro quoque in generalibus eorundem Regnorum Congregationibus... pertractandis). Sollten biefelben aber auf Bunfch ber kroatischen Stände auf dem gemeinsamen Reichstage zur Sprache gebracht werden, so sollen die kroatischen Ablegati diese ihrer erhaltenen Instruktion gemäß vorlegen, mit aller Rraft festhalten und wenn ber Berfuch gemacht merben follte, auch hier durch Majorität — d. h. gegen den Willen

der Kroaten — einen Beschluß zu fassen, dagegen schriftlich oder mündlich Protest einzulegen (Kuku-ljević l. c. S. 263. Schon oben mitgetheilt).

Nach dem Jahre 1790 gibt es also ebenfalls Angelegenheiten, in welchen den Kroaten ein sogenanntes "Beto oder Protestationsrecht" zukommt, und dürfte dies "ans der Natur der hier obwaltenden Rechtsverhältnisse sich wohl von selbst ergeben" — sagt Virozsil.

Im Anfange wurde auch dieses Beto von Seite Ungarns ebenso als selbstverständlich anerkannt, wie vor dem Jahre 1790, und gibt uns schon der Reichstag von 1790 ein Beispiel eines solchen, vom Banus Grafen Johan Erdödy eingelegten Protestes, welcher ohne Anstand angenommen wurde (Kukuljević l. c. I. S. 480)

Doch fangen schon in diesem Jahre jene Kämpfe an, welche zuletzt zu den traurigen Ereignissen

von 1848-1849 führten.

Es war eben ein großer Fehler von den Aroaten, daß sie den alten Grundsat aufgegeben haben, ohne gleichzeitig jene Rechte zu stipuliren und taxativ aufzuzählen, welche sie als "Ungarn und Kroatien gleichmäßig betreffend", unter die Majoritätsschlußfassung überließen. Hier ist der Erklärungspunkt zu suchen für alles Nachfolgende, wo ce sogar dazu kam, daß man jede Eigenberech= tigung Kroatiens bestreiten konnte. Ihren Anfang nahmen die gegenseitigen Kämpfe in der Nationalitäten-, resp. Sprachenfrage. Und nachdem man Kroaten später vorgeworfen hat, daß sie nur als Panflavisten und Diener der Reaktion sich den Neuerungen, welche die Stände Ungarns planten, widersetzt haben, muffen wir die Entwicklung des gegenseitigen Verhältnisses von 1790—1848 mit einigen Strichen charakterisiren und verweisen im Uebrigen auf die ältere, diesbezügliche Literatur und auf dasjenige, was Prof. Smiciklas im U. Rande seiner froatischen Geschichte und in der Abhand= lung "die Vertheidigung und Entwicklung der froatischen nationalen Idee von 1790-1835", welche demnächst im "Rad" der südslavischen Ata-

demie erscheinen wird, f gt. Durch Güte des Ber= fassers kann ich sie schon hier benützen, wofür ich ihm freundschaftlich danke. Schon im Jahre 1790 wollte man in Ungarn die ungarische Sprache statt der lateinischen in's öffentliche Leben einführen. Die froatischen Ablegaten widersetzen sich energisch der Einsuhrung derselben, namentlich in die Ber handlungen des Reichstags, sie beriefen sich auf die "Berträge", auf Grund welcher Kroatien in den Verband mit Ungarn getreten ift, sie sagen in einer von Engel (Geschichte von Kroatien, Slavonien und Dalmatien) S. 191/2 angeführten Deklaration, daß die Proaten keine Unterthanen, sandern Bundesgenossen (Socii) Ungarns sind und selbst wenn die Kroaten die ungarische Sprache annehmen wollten, dies nur so geschehen könnte, wenn sie es aus eigenem Willen beschließen würden, daß aber die kroatische Nation keinen Grund dazu habe, indem ja ihre Sprache "nicht nur im übrigen Europa, sondern selbst in Ungarn mächtiger verbreitet ist als die unggrische". Sie bachten eben an die andern — flavischen Stämme gerade so, wie im Jahre 1749 der kroatische Landlag, Matthias Hucogek de Kleefelt, Vice-Colonellus et generalis Adjutantius nicht nur wegen seiner um Kaiser und König, die a. h. österreichische Dynastie, Kroatien und die kroatische Nation erworbenen Verdienste, sondern auch mit Rücksicht auf "bessen durch seine Abkunft aus der böhmischen Nation mit diesem Königreiche bestehende Berwandtschaft" zum "Bürger und wahren Indigena" Kroatiens machte (kultuljevic 1. c. 11. **9.** 100). Die Erklärung von 1790 ist umso charakteristischer, weil sie von den eifrigsten Bertretern des womöglich engsten Unschlusses namentlich auch von Nikolaus Skerlecz Ungarn, welcher im Jahre 1790 vielleicht die herstammt, bedeutendste politische Persönlichkeit in Kroatien Graf Johann froatische Banus war. Der Erdödn erinnert die Ungarn daran, daß durch "ein Könioreich in Gegensat Vorgehen ihr andern gestellt wird, indem nämlich 3U dem

bas eine dem andern Gesche geben will". (Diarium Comitiorum S. 139.. hac questione Regnum unum cum altero in contentionem adduci.. utpote cum alterum alteri legem ponere conaretur..)

Der Kampf danert unter fortwährender Abwehr der Kroaten auch im Jahre 1805, wo die Kroaten die ungarischen Stände zur Anerkennung zwingen (Diarium 1805 S. 77) daß aus dem Umstande, weil in der Unterschrift bei der betreffenden Respräsentation an den König auch die partes adnexae erwähnt werden "feine dem Königreiche Kroatien präsudizirenden Folgeringen gezogen werden können."

Im Jahre 1811 vertheidigen sich die Kroaten gegen die Einführung der ungarischen Sprache damit, daß sie sich auf "die unverletzliche Heilig= keit jener Verträge unter welchen die Nebenländer an die heilige Krone sich anschlossen" (Diarium S. 389), und daß die "legum veneranda potestas" es erfordere, daß "dasjenige was sich auf die munizipalen Rechte Kroatiens bezieht, in keiner Weise hinsichtlich der Geltung in Frage gestellt werden könne, und daß dasjenige, was die auf ihre Rechte und Freiheiten mit Recht stolze ungarische Nation bei sich billigt, sie bei der anderen, welche ja nach den abgeschlossenen Bun= desverträgen in ihren munizipalen Rechten unabhängig ift, nicht verurtheilen könne." (Diarium S. 390), worauf schließlich Punkt 7, welcher von Kroatien handelte, fallen gelassen wurde, nachdem schon früher (1805) der Agramer Bischof Verhovac erklärt hatte, daß sonst die Kroaten bem Beispiele der Ungarn folgend, die kroatische Sprache (lingua illyrica) in das öffentliche Leben Kroatiens einführen werden (die froatischen acta congregationum Nr. 65), und die Kroaten 1811 erklärten, sie wollen durch ihren Widerstand keines= wegs den Ungarn Gesetze geben, aber sie verlangen, daß man ihre Rechte respektire. Interessant ist der Umstand, daß die Kroaten 1811 von der Prokla= mirung der ungarischen Sprache zur ... Staatssprache" auch darum abrathen, damit kicht

Wiedererwerbung der zur Krone Ungarns gehörigen

südslavischen Länder erzuwert werve.

Als nach dreizein Juhren wieber im Jahre 1825 der ungarische Landtag abgehalten wurde, da nahmen die Konflifte eine schärfere Form an, namentlich, als auch die Vertreter des Neutraer und Liptauer Komitates erklärten, daß dortselbst die Kenntniß der ungarischen Sprache eine mangelhafte ift, daß man dieselbe zur amtlichen nicht machen könne. Die Kroaten erklärten, Ungarn mögen bei sich zu Hause (intra recinctum Regni Hungariae) die ungarische Sprache führen, aber sie selbst können und dürfen dies nicht annehmen. Als dann die Magnatentafel das Geset aber salvis juribus regni Croatiae (Diarium S. 100-129) akzeptirte, da spitte sich der Kon= flift noch mehr zu. Der froatische Brotonotor. Josef Kussević erklärte, daß über die munizipalen Rechte, wozu auch der Gebrauch der lateinischen Sprache in Kroatien gehöre, auf dem gemeinsamen Landtage nicht verhandelt werben könne, er beruft sich auf die Schivetz und Nordamerika, stellt aber in Aussicht, daß Kroaten mit Rücksicht auf den eingesehenen Nuten dafür Sorge tragen werden, daß die froatische Jugend ungarisch lerne. Seine Rede, weil die= selbe namentlich auf S. 100-103 des Theiles im Diarium unrichtig widergegeben wurde, hat er in Agram vollständig drucken lassen.

Auf die Rede Kussevic' erfolgte die Antwort, daß die Kroaten nichts anderes seien, als die — nördlichen Komitate Ungarns, obwohl selbst der königliche Personal es erklärte, daß man die Kroaten zur Annahme der ungarischen Sprache nicht zwingen könne (Diarium 1826 S. 109 "ad recipiendam linguam hungaricam — Croatas — cogi neguire") und den Antrag stellt im Gesetze zu betonen, daß die ungarische Sprache blos "intra sines Regni Hungariae" eingeführt

werde.

Die Kroaten erwiederten (Diarium S. 112) "die oberen Komitate des Königreiches sind integrirende Theile des Königreiches Ungarn, während die partes adnexae — Kroatien --- abgesonderte Körper (distincta corpora) bilden, welche nur durch ein Bündniß mit Ungarn verbunden sind, eigene Gesetze, Privilegien, Gebräuche und Freisheiten besitzen, und nur von der königl. Majestät und dem von Ihr eingesetzten Banus abhängig sind, ihr abgesondertes Territorium und eigenes Wappen besitzen, wie sie auch im k. Titel abgessondert erwähnt werden."

Auf diese an Verböcz' distincta regna anstnüpsende energische Erklärung der Aroaten entsgegnen die Ungarn damit, — zum ersten Mal in der Geschichte der gegenseitigen Beziehungen — daß sie ja in Mojorität sind und die Aroaten überstimmen werden, worauf diese erwiederten, daß sie Ungarn ein solches Recht nicht anerkennen da ja kroatien, Stavonien und Dalmatien keine unterworsenen, sondern verbündete Königreiche sind, weine viel auer sind als Ungarn (non subjecta verum regna socia, quae Hungariam non promatre sed pro sorore solum habent, longeque

prius steterunt quam Hungaria.)

Von ungarischer Seite bestritt man das Recht der Kroaten, sich als "regna socia" zu betrachten. Auf den Wunsch der Ungarn, daß die ungarische Sprache — welche seit 1791 in Folge eines froatischen Landtagsbeschlusses, als nichtobligater Gegenstand vorgetragen wurde — fortan in allen froatischen Schulen obligat eingeführt werden möge, erklären die Kroaten, daß sie dies ohne Ermächtigung ihres eigenen Landtages nicht zugestehen können, die Frage aber in ihrer Relation dem froatischen Landtage vorlegen und trachten wollen, daß dies geschehe und zwar "wegen der natürlichen Liebe, welche sie für die verbündete ungarische Nation hegen," aber auch in diesem Falle habe die lateinische Sprache, als die öffentliche in Kroatien zu vervielben:

Dieses Versprechen haben die kroat. Nuntii gestreulich eingelöst, denn sie beantragen in ihrem Berichte, der kroatische Landtag möge "zum Bes

weise seines aufrichtigen Wunsches, die Union zu erhalten, sowie seines ernsten Willens, die unga= rische Sprache zu lernen, aus eigenem Antriebe erklären, daß das Studium der ungarischen Sprache, welches bisher ein außerordentliches war, in Hinkunft ein Ordinarium (obligates) sein solle." (Kroat. Landtagsaften von 1827.) Aber gleich= zeitig beschließt der froat. Landtag ein Geles, duß die opfitilliche Sprache in Kroatien keine an= dere sein kann, als die Lateinische. Dieses Gesetz wurde auch sanktidisirt. Als dafin im Jahre 1830 gemeinsame Reichstag zusammentreten sollte, ertheilte wirklich der kroat. Landtag seinen Ablegati eine diesbezügliche Instruktion, sie mögen, damit Kroatien ',, durch ein noch engeres Band mit dem verbündeten Königreiche Ungarn verbunden werde" (ut arctiori adhuc cum socio Regno Hungariae jungi possint vinculo) erklären, daß das Studium der ungarischen Sprache in Kroatien fortan obligat sein solle. Die Ablegaten entledigten sich dieses Auftrages in dem zweiten Punkte ihrer Postulata und es ist natürlich, daß die ungarischen Stände diesem Antrage freudig zustimmen.

Aber auch auf diesem Landtage kam es zu Konflikten, als die Ungarn den Protestanten auch in Kroatien bürgerliche Rechte erzwingen wollten, was jedoch nicht gelang, nachdem die Kroaten, wie dies im Jahre 1832 Graf Janko Drasković in seiner Brochure sagt, der Ansicht waren, daß diese

Frage vor den froat. Landtag gehört.

Im Jahre 1832, als jener wichtige ungarische Landtag bevorstand, in welchem die so lange geplanten Reformen in Angriff genommen werden sollten, trat abermals der kroatische Landtag zusammen. Die Instruktionen, welche derselbe seinen, zum Preßburger Landtage abgeschickten Ablegaten ertheilt, ist in mancher Hinsicht bemerkenswerth, nachdem jetzt Stimmen laut wurden, welche die Rücktehr zu seinem Zustande verlangen, in welchem Kroatien bis zum Jahre 1790 Ungarn gegenüber sich befand. Vor Allem erinnern die Kroaten daran, daß Kroatien seit jeher seine eigene Consistenz hatte,

und nur unter der Bedingung der Wahrung dieser Consistenz mit Ungarn sin, vervander hat und im Jahre 1790 das ungarische Konsilium nur auf so lange anersannt habe, die Kroatien durch die Wiedereinverleibung einiger Theile vergrößert, für ein abgesondertes troatisches Konsilium genug Agenden dieten werde, (Im Archiv Protocollum 1791 S. 173, acta congregationis 1832 Z. 24, acta deputationis S. 22) wobei sie sich ausschücklich auf die Worte des froatischen Landtages van 1791 herusen. Sie verlangen dennach wie schon 1802, 1807 die Viedereinverleibung der Wilitärgrenze, Fiumes und Dalmatiens. Insolange dies aber nicht gesuscht, wieden Kroaten in genüsgender Anzahl beim Consilium angestellt werden.

In Betreff der Contribution erklärt der kroatische Landtag, daß für den Fall, als seinen Forderungen nicht willfahrt werden sollte "uichts anderes übrig bleiben werde, als von der Bestimmung des G. A. 59: 1790 offen zurückautreten und zu dem früheren Usus, nämlich die Contribution auf dem kroatischen Landtage zu verhandeln und zu votiren, zurückzukehren und so ihr Königreich, welches mit Ungarn bloß durch ein Bündnik pereinigt ift, in Freiheit und Unabpangigieit zu erhalten. (Acta Congr. Z. 25 pro casu hoc non restabit aliud, quam a provisione ejusdem articuli (59:1790) aperte recedere et ad pristinum contributionem in generali Regnorum Superioris Slavoniae et Croatiae ac Dalmatiae congregatione offerendi et tractandi usum semet reponere, atque ita oppressione eorum, quorum praesidium juste sibi pollicebantur . . . semet liberare et regnum suum cum Hungariae regno tantum foedere junctum secus in libertate et independentia conservare.) Mit Rücksicht auf die Religionsfrage beschließen die Kroaten, daß es beim Alten bleiben solle. Es handelt sich, sagt diesbe= züglich Graf Josef Sermage, nicht um die Religionsfrage, fonbern burum; "ob dieses Königreich auf seine Sonderstellung verzichten will oder rich= Commence of the second of the second

tiger gesagt, ob Kroatien ein unterworfenes oder ein mit Ungarn verbündeles Königreich bleiben son, den schin stein Recht, welsteile Ungarn uns nicht absprechen würden."

Und aus Anlaß der Frage nach der Hinzuges hörigkeit Slavonieus, von welchem die Ungarn beshaupteten, es gehöre zu Ungarn, erklärt der tröästische Landtag, die Ablegaken mögen, wenn ihre Bemühungen ohne Erfolg bleiben sollten, aus dem Landtage austreten und Kroatien werde wie Slesbenbürgen irwit für sich sorgen. (Acta congregationis 3. 24, acta deputationis S. 49—87.)

Diesem Auftrage gemäß protestiren und reklamiren die kroatischen Ablegaten in der Sitzung vom 14. April 1834 gegen jede Zerstückelung (dismembratio) Kroatiens und fragen: was wird daraus werden, wenn Ungarn jetzt froatische Länder sich vindizirt, auf welche es bisher durch Jahrhunderte keine Rechte geltend zu machen versuchte? Ist denn ein solches Vorgehen im Ginklange mit ben pacta conventa? Sie appeliren schließlich wegen der traurigen Folgen eines solchen gehens an das Urtheil Europas und der Nachkommenschaft." (Bericht der kroatischen Ablegaten Acta congregationis 3. 4, S. 124—127.) In ihrer Ohnmacht suchen namentlich in Bezug auf die Sprache die Kroaten Schutz beim — Könige, wo sie ihn auch finden, wie dies der damalige Banus Freiherr Blaffich — ein geborener Ungar in seiner Eroffnungsrede im kroatischen Landtage. 1836 erwähnt (Kutuljević l. c. II. S. 281) und gleichzeitig betonte, "welch großen und häufigen Angriffen die munizipalen Rechte dieser Königreiche welche jeder von uns für heilig und unverletzlich halten muß, ausgesetzt waren, und welch schwierige Lage die Ablegaten hatten und er selbste der seit er die Ehre habe Banus zu fein anderes Vaterland fennt, als Kroatien."

In demselben Sinne spricht der Agramer Bischof Alagovic — ebenfalls ein geborener Ungar welcher Kroatien als "regna in adaequata jurium paritate regni Hungariae socia a saeculis" bezeichnet, welche "Niemandem außer dem gefrönten Haupte des apost. Königs unterwörsen sind . Rung giot er ver augemeinen Freude Ausdruck über die Erklärung des Banus, daß er kein anderes Batersland kenne, als Kroatien und fordert alle auf, der uralten Würde Kroatiens entsprechend, "unter der Fahne unseres geliebten Baterlandes" an die Arbeit zu gehen. Ebenso erwähnen wir, daß der Abgesordnete der Stadt Esset, Paul Heaedüs, obwohl ein geborner Ungar in allen Fragen treu zu den

froatischen Ablegaten stand.

Wir erwähnen diese Spieben, um zu zeigen, wie auch geborene Ungarn, welche gewiß nicht im Dienste des Panslavismus standen, aber mit den Rechten Aroatiens besser vertraut waren, als die fonst gewiß sehr chrenwerthen Abgefandten aus den verschiedenen ungarischen Komitaten, auf Seite Kroatiens standen in jenen schweren parlamen= tarischen Kämpfen, von welchen der Bericht der Ablegaten sagt: "Und so verlebten wir durch drei Jahre (1833-1836) unter Haffern unferes Volkes". Als solche Ungarn, welche die kroatischen Forde= rungen unterftütten, erwähnt noch der Banus Blassich, sowie ver Bericht der troatischen Ablegati den Erzherzog Palatin, die Bischöfe Szepessy von Fünffirchen und Ropacsy von Besprim, den Grafen Fidelis Palfy, welcher ingwischen ungarischer Kanzler gewerten war, welcher als "imperterritus et constans jurium horum regnorum defensor" bezeichnet wird; sodann Fürst Filip Rattnan und Graf Johan Reglevic, der Etzete Obergespan des Gisenburger, der zweite des Barfer Komitates.

Daß auch diese Männer keine Panflavisten maren,

dürfte evident sein.

Zudem ist noch zu bemerken, daß dies Auftreten Gaj's erst in die Zeit nach den Kämpfen, von welchen bisher die Rede ist, fällt, somit dieselben mit dem Illirismus nicht in Verbindung gebracht werden können. Sie sind vielmehr nur die Wiedersgabe jener Ansichten, welche die von Engel mitgestheilte, von den Kroaten am 1./9. 1790 im uns garischen Landtage vertheilte Deklaration enthält,

welchervon denselben Männern stammt, welche den engeum Anschluß an Ungarn bewerfstelligt hatten. Es min also auch nicht als Ausfluß einer "panflanktischen" Gesinnung gelten, wenn im Verlaufe des 1832/6er Landtages die Kroaten erklären, "Fr wollen von unseren Bätern nicht begeneriren uso wollen unsere Rationalität, koste es was es olle, bewahren und mit allen möglichen Mitteln. Inseremunizipalen Rechte können hiemals Gegenstand der Berhand= lung sein und un sere innere Berwaltung gehört nicht vor die Stände Ungarns und wir protestiren gegen alle Neuerungen auf das feier= lichste. Im übrigen erklären sie: "wir ver= theidigen nicht die lateinische Sprache, sondern unser munizipales Recht, nach welchem wir die amtliche Sprache für uns bestimmen und auch die kroatische Sprache zu einer solchen machen können; was aber nicht mehr möglich wäre, wenn wir jett die ungarische Sprache als diplomatische anerkennen mürden."

Wenn die Kroaten in ihren schweren Kämpfen ihre Nationalität nur bei der Krone Schut und Hilfe fanden, so ist das keineswegs ein Beweis, daß sie, wie man ihnen auch heute noch ungarischerseits vorwirft, sich in die Dienste der Reaktion begeben haben und es heißt die Wahrheit souveran verachten, wenn man den Sat niederschreiben kann, "sie opferten Autonomie und Nationalität". Wenn sie aber im Jahre 1848 "unbedingt — welches auch nicht richtig ist im kaiserlichen Lager standen" (Besty in der Ung. Revue 1886, S. 55), so hat das seinen Grund eben darin, daß ihre "Autonomie und Nationalität" die ungarischen Gesetze des Jahres 1848 gänzlich vernichtet wurde und daher es schon nach den Naturgesetzen begreiflich ist, warum sich die Aroaten zur Wehr stellten.

Es ist selbstverständlich und ganz natürlich, daß der Widerstand der Kroaten gegen die unifiziren= den und magyarisirenden Tendenzen des unga= rischen Landtages nach dem Erstehen des Illirismus, d. h. nach der Wiedererwachung der natiomalen Literatur in Kroatien im Jahre 1835 auch ein stärkerer wurde. Im froatischen Antibiaetal-Landtage im Jahre 1839, miederholen die Krogten mie im Jahre 1832, sie werden die Wiedererrichtung ihres im Jahre 1700 wer auf tweze geit fallen gelassenen besonderen Consilium regium verlangen, wenn die Ungarn fortfahren sollten, ihre Na= tionalität zu bedroher. Die Position der Kroaten auf dem ungarischen Landtage war diesmal insoferne eine schwierigere, als auch die Magnatentafel den Gesetzen über die ungarische Sprache zustimmte, aber auch jetzt fanden die Proteste der Kroaten Schutz bei König Ferdinand V., welcher seine Santtion berweigerte und darauf bestand, daß Diese Gesetze nicht auf Kroatien ausgedehnt werden.

In diesem Landtage war es, daß auch Franz Deak am 16. Juli 1839 eine "reichstägliche Enunciation mit ben Worten begann, daß die Kroaten keine eigene Nation bilden" (Besth) Entstehung Kroatiens S. 80), und am 19. vember 1839, als ein kroatischer Deputirter behauptete, daß Ungarn kein Recht hat, die munizi: palen Rechte Kroatiens abzuändern, erklärte: "Aroatien besitze kein berartiges Recht, welches nicht Gegenstand unserer --- der ungarischen -- Legislative wäre. Ungarn habe das Recht, selbst jene Gesetze abzuändern oder abzuschaffen, auf welche sich der Abgeordnete aus Kroatien berief, und es könne auch nicht gestattet werden, daß Kroatien solche Rechte besitze, über welche die ungarische Gesetzgebung nicht verfügen könnte." (Ungar. Revue 1886, S. 58.)

Begen all' dieser, von Seite der ungarischen Stände gemachten Versuche, die ungarische Sprache zur diplomatischen auch in Aroatien zu machen, Slavonien, das Küstenland zc. von Aroatien zu trennen u. s. w. erklärte auch im Jahre 1840 der damalige Banallocumtenens, der Agramer Vischof Georg Haulit, ebenfalls ein geborener Ungar, im

Agramer Landtag, daß viele Rechte Kroatiens versletzt wurden, was noch unverletzt blieb, habe man der Gerechtigkeitsliebe des Königs zu verdanken, und der Landtag spricht in seinem Artikel 14 dem

Könige seinen tiefsten Dank dafür aus.

Gleichzeitig erbitten die Kroaten im Artikel 24 vom Könige wie schon im Jahre 1791, daß an der k. Akademie in Agram und an allen kroa= tischen Gymnasien ein Lehrstuhl für die kroatische Sprache errichtet werde. Sie beschweren sich auch, daß kroatisch geschriebene Eingaben von den ge= meinsamen Dicasterien öfters nicht angenommen werden, während dies doch bei den in Sprachen, welche in diesen Königreichen existiren (italienisch und deutsch) nicht geschieht, womit "unsere nationale Sprache gewisser Maßen auf eine niedrigere Stufe gestellt erscheint", und erbitten die Abstellung solchen Unfuges. Gleichzeitig wurde im Artifel 27 der erste Schritt gethan, um das kroa= tische Nationaltheater zu errichten.

Auf dem folgenden Preßburger Reichstage 1843—1844 kam es abermals zu sehr heftigen Kämpfen zwischen den ungarischen Ständen und den kroatischen Ablegaten. Man gestattete nämlich diesen nicht mehr lateinisch zu sprechen, und als sich diese in Gemäßheit ihrer Instruktion an die einzelnen Komitate und Städte Kroatiens um deren Ansicht wandten, bekommen sie zur Antwort, sie mögen auch ferner lateinisch sprechen und sollten die Ungarn dieses nicht gestatten, aus dem Landstage mit Protest austreten und nach Hause gehen.

Die ungarischen Stände beschlossen, daß nach sechs Jahren (1/1850) in Slavonien und im Küstenlande die ungarische Sprache die öffentliche sein solle, daß nach acht Jahren auch die kroatischen Behörden mit den ungarischen, ungarisch verkehren, während ungarische Zuschriften gleich jetzt angenommen werden müssen. Aber König verweisgerte die Bestätigung auch diesmal. Natürlich haben die kroatischen Ablegati sebedmal protestirt, und hat auch namentlich der Kroate Baron Franz Kulmer erklärt, "daß die munizipalen Rechte

Kroatiens ohne dessen Einwilligung nicht abgeändert werden können . . . Bis dahin, als G.-A. 120:1715 und 58:1790 nicht außer Kraft treten, werde ich die munizipalen Rechte stets als solche betrachten, welche Kroatien ohne seine Einwilligung nicht genommen werden können, aus politischen Rücksichten aber, sowie aus dem Grunde, dies ohnehin keinen Effekt hätte — auch nicht ge= nommen werden sollten" u. s. w. Der kroatische Landtag von 1845 unter Vorsitz des gut ungarisch gesinnten Banus Haller - auch eines Ungars — spricht abermals dem Köuig seinen unterthänigsten Dank dafür aus, daß derselbe "die munizipalen Rechte und die Nationalität dieser Königreiche, obgleich dieselben heftigeren Angriffen als je bisher von Seite der Ungarn ausgesetzt waren" beschützt habe. Aber die Frucht war schon reif geworden, die Erbitterung — denn jetzt kann man schon von einer solchen sprechen — hatte in Kroatien ihren Höhepunkt erlangt, als man in Ungarn (1843) Luft zeigte, sogar die Frage der Zusammensetzung des kroatischen Landtages vor den ungarischen Landtag zu ziehen, und sich bestrebte, die adeligen Bauern von Turopolje als Virilisten in denselben hineinzubringen, trotzem man bei sich zu Hause gegen die k. Verordnung vom 16. Feber 1819 wodurch den ungarischen adeligen Bauern in den Komitatsversammlungen dieses Recht eingeräumt ward, auf's Heftigste agitirte. Alles zusammen bewog den froatischen Landtag zu wichtigen Beschlüssen.

In ihrem zehnten Artikel erklären nämlich die Kroaten, es sei — namentlich mit Rücksicht "auf die durch neuere Gesetze eingeführte Neuerung, daß innerhalb Ungarn die ungarische Sprache aussichließlich zum Range der amtlichen und diplomatischen erhoben wurde — zur dringenden Nothwendigkeit geworden", daß das ehemalige besondere kroatische Consilium regium wiedererrichtet werde, aber "unbeschadet der alten und ewigen konstitutionellen Union dieser Königreiche mit Ungarn in den legislativen und anderen Beziehungen". Bei

der ungarischen Hoftanzlei aber solle "eine Settion für alle Agenden diefer Königreiche, in welcher nur solche angestellt werden können, welche unserer troatisch=flavonischen Sprache mächtig sind" er= richtet werden. Ebenso sollen bei den "anderen dem Königreiche Ungarn und den verbundenen Theilen Dicasterien, gemeinsamen namentlich bei Septemviraltafel und dem Appellatorium für Handels= und Wechselsachen" geborne Kroaten in ent= sprechender Anzahl angestellt werden, wie dics schon im J. 1808 Art. 9 verlangt wurde, in ähnlicher Weise für das Konsilium nach 1790 In diesem Jahre gesetzlich ausgesprochen war. ging auch der heißeste Wunsch der Kroaten Erfüllung, es wurde nämlich durch k. Entschließung ein Lehrstuhl für troatische Sprache und Literatur an der k. Akademie in Agram errichtet, und aus= gesprochen, daß zum Bücherzensor in Kroatien nur ein der kroatischen Sprache Mächtiger ernaunt werden könne und in publico-politicis dem Banus unterstehen solle. Die Stände bitten noch, daß der Banus in Zensursachen direkt vom Könige hängen solle, und daß Se. Majeftät anderen Wünschen Kroatiens willfahren möge, daß nämlich die kroatische Sprache auch auf den Ihmnasien, ebenso wie die kroatische Geschichte vor der Union mit Ungarn gelehrt, und auch das muni= zipale Staatsrecht Kroatiens der Rechtsan akademie in Agram von dem Professor des garischen Staatsrechtes vorgetragen werden solle sowie, daß die schon im J. 1836 und 1840 erbetene Genehmigung zur Gründung einer lehrten Gesellschaft ertheilt werden möge. Auch wiederholen die Kroaten in Art. 8 die im J. 1807 schon gestellte Bitte, es möge mit Rucksicht auf "die Burde dieser Königreiche" bas Agramer Bisthum zum Erzbisthum erhoben werden.

Man ersieht wie der parlamentarische konstitutionelle Kampf mit Ungarn die Kroaten je weiter desto mehr zum Separatismus treibt und es ist buchstäblich wahr, was der "große Ungar" Graf Stefan Szechenni Ende 1842 in seiner atavemt

was the start that you is make you

schen Rede sagte, indem er die Schuld an Unordnungen, (insoweit solche vorgekommen sind) "den ungarischen Uebergriffen" auschrieb (B. Hunfalou im Motted-Welder's Staatslexifon Bb. 14 S. 260). Und es ist eine total unbegründete Behauptung Hunfalvy's (l. c. S. 258) daß Kroaten "seit 1790 für die ungarische Mationalität gekämpft hatten", und (S. 259) daß die Mehrzahl der Kroaten "magyarisch" gesinnt war, jetzt aber (nach 1836) sich der Reaktion und dem Panslavismus verschrieben hätten. Wir haben die ungarischekroatischen Beziehungen nach 1790 eben deshalb ausführlich erörtert, um zu beweisen, wie jene Anschuldigung ohne jeden Grund ist, nachdem seit der ersten Deklaration der Kroaten Jahre 1790 dieselben nie ihre Nationalität der ungarischen zu Liebe zu opfern bereit waren. Das Meiste was sie im Landtage, als dem dazu berufenen Organe thaten, war, wie wir gesehen, daß sie einwilligten (1830) die ungarische Sprache solle als obligater Gegenstand in den kroatischen Schulen gelehrt werben. Aber bieselben Kroaten haben im Jahre 1791, als sie die ungarische Sprache zum nichtobligaten Gegenstande nommen, gleichzeitig verlangt (Kukuljević Jura II. S. 261) es solle auch die "illirische" Sprache in allen, nicht nur froatischen sondern auch ungari= schen Symnasten, Atademien und selbst auf der (Pester) universität gelehrt werden, nachdem ein dringendes Bedürfniß ist, weil "nicht nur in diesen Königreichen sondern auch in Ungarn Leute dieser Zunge in sehr großer Anzahl (infinito numero) vorhanden sind und damit die Herren Ungarn in diesen Ländern angestellt werden können, in welchen die illirische Sprache hauptsächlich im Gebrauch ist". Also nicht Gaj, und nicht erst die Slavy dcera Rollar's (Hunfalvy 1. c. S. 258 Note 26) haben das nationale Gefühl der Kroaten für ihre Sprache erweckt. Und es ist auch eine sehr willführliche Behauptung daß Bischof Haulik an der Spipe des Illirismus stand und eine noch willkürlichere daß die "Censur in Händen der

Wiener Politik war" (1. c. S. 260) wo doch in Agram der famose Macsik als Zensor waltete, und die Kroaten gezwungen waren in Belgrad eine Zeitung herauszugeben. Denn basselbe mas Haulit, haben ja auch Banus Blassich und Bischof Ala= gović 2c. gesprochen. Dasjenige für was Kroatien seit "1790 gekämpft" das war die konstitu= tionelle Freiheit, welche es ist engeren Verbande mit Ungarn retten wollte (Denique, quod nos in particulari attinet, si eam iniverationem, ut nos indissolubili Hungariae jungamus, non poterit suos amplius limites potestas Executiva egredi) so kennzeichnete Nikolaus Skerlecz in der ersten Kongregation des Agramer Komitats jenes poli= tische Programm, welches auch im Landtage zu Agram zum Durchbruch fam; also die konstitu= tionelle Freiheit wollte Kroatien nach dem Jose= phinischen Absolutismus retten, nicht aber — wie aus den gleichzeitigen Enunziationen derselben, sehr unionistisch gesinnten Männer zu sehen — die "ungarische Nationalität" wie Hun= falvy vermeint. Denn, sagen die Kroaten in ihrer Deklaration schon 1790 "der Sprachdespotis» mus fällt eben so hart von Mitständen, als vom König ausgeübt." Der kroatische Landtag aber von 1832, auf welchen Hunfalvy verweist (l. S. 258) hat ja gerade das Gegentheil beschlossen, und seinen Ablegaten aufgetragen, sie sollen der "Einführung der fremden Sprache" (per introductionem ignotae linguae) d. h. der ungarischen widersetzen. Außerdem kann im Jahre 1832 von einem Einflusse Gaj's noch keine Rede sein, da derselbe erst sein Gesuch um die Erlaubniß zur Herausgabe einer Zeitung eingereicht hatte, und wie viel "Reaktion" dabei war, erhellt am besten aus den Worten, welche König Franz gesprochen haben soll, als Gaj in einer Audienz die günstige Erledigung des Gesuches erbat. In seiner gewohnten Weise soll nämlich König Franz gesagt haben: "Wenn die Ungarn Zeitungen drucken, warum

sollten es die Kroaten nicht auch?" worauf Ende 1834 die Erlaubniß eintraf.

Im Jahre 1845 steht an der Spite der nationalen Bewegung das Barasdiner Komitat. welches in einer an alle Komitate Ungarns verschickten Repräsentation sagt: "Wohin kommen wir mit der Konstitution, wenn die brutale Waffengewalt über unsere Rechte entscheiden soll" aber von ke in em Komitate kam eine Antwort, obwohl man bei sich zu Hause gar gewaltig schrie, wenn irgendwo in Ungarn Militärgewalt angemendet wurde.

Und als die in Folge der traurigen Katastrophe vom 29. Juli 1845 im Agramer Komitate zur Herrschaft gelangte, magnarisch gesinnte Partei alle kroatischen und slavonischen Komitate aufforderte, ihre Repräsentation zu unterstützen — haben sie alle einstimmig und entschieden das Gegentheil beschlossen, namentlich auch gegen das Birilrecht der Inropoljer Front genommen, als der froatische Landtag am 23. September 1845 wieder eröffnet murde. Selbst der Gouverneur von Fiume, Gabor Riss stand auf Seite ber Kroaten als Banus Haller ein t. Restript verlas, nach welchem den Bauern von Turopolie kein solches Recht gebührt. Und auch von den ungarischen Komitaten haben nur vierundzwanzig die Wünsche des Agramer Komitates unterstützt, an ihrer Spitze das Pester Komitat, welches sogar eine Deputa= tion an den König schickte, ohne daß diese vorae lassen wurde. Das Agramer Komitat aber erhielt einen Bescheid durch das k. Reskript vom 13. Feber 1846, wo den Herren gesagt wird, daß ihre Repräsentation "nicht nur die schuldige Ehrerbietung gegen den Konig verlett, sondern, daß ste sich auch dem Andenten ihrer Vorfahren und ankbar erwiesen haben."

Am 20. Oktober 1847 trat abermals der froatische Lundtug zusammen. Das ganze Land — Kroatien und Slavonien stand fest zur illirischen Partei, nur im Agramer Komitat war diese in

Minorität.

Bon den Beschlüffen ist jener der wichtigste daß die nationale Sprache zur öffentlichen in Aroatien proklamirt wurde. In der Instruktion für die Ablegati zum gemeinsamen Reichstage wurden alle Bostulate der früheren Jahre wiederholt. Der Berlauf des ungarischen 1847—48er Landtages ist bekannt. An scharfen Konflitten zwischen ben Kroaten und Ungarn fehlte es nicht und die Si= tuation wurde so gespannt, daß man sich beider= seits die heftigsten Dinge vorwarf. Die troatischen Ablegaten sagen in ihrem Berichte : "Der ursprüng= liche Plan (der Ungarn) ging dahin, alle unsere Rechte zu vernichten, Slavonien von Kroatien loszureißen und sogar uns unseren Namen nehmen, mit einem Worte, unsere Nationalität und die politische Existenz des Königreiches zu vernichten."

Durch die §§ 5, 53, 55 G.-A. V. wurde die uralte und der Natur des rechtlichen Bundesvershältnisses entsprechende Gesammtvertretung Kroastiens im Abgeordnetenhause — durch Ablegaten des froatischen Landtages — annullirt und im § 54 blos angeordnet, daß die froatische "Provinzialversammlung" auch ferner zur Magnatenstaften Tafel zwei Deputirte zu senden habe. Ebenso wurde das dreieinige Königreich im G.-A. V: 1848 in Theile zerstückelt, d. h. die drei slavonischen Komitate kommen abgesondert vor, dann ganz am Ende Fiume, Kroatien, die froatische, und schließlich die slavonische Militärgrenze — jeder Theil für sich.

Durch § 53 wurde auch die Zusammensetzung der kroatischen "Provinzialversammlung" geändert, woraus ersichtlich ist, sagen die Nuntii, "wie sehr der ungarische Landtag die Grenze seiner Rompetenzüberschritten habe, er dieselbe sogar auf unsere inneren Landesanges legenheiten, welche ohne Verletzung der gesetzlichen Bestimmungen in den Wirkungstreis des ungarischen Landtages keincsfalls gehören, unrechtmäßig ausbehnte, sowie er unserem Landtage selbst die Benennung eines Landtages absprach, indem er ungeachtet letteren unseres Protestes

"tartomány gyülés (Provinzialversammlung) in diesen Gesetzen nennt."

Der kroatische Ablegat Metel Ožegović beruft sich vergebens darauf, daß auch die "partes adnexae" (Kroatien) eine politische Nation sind (was in der Cirkularsitzung vom 21. Dezember 1847 beftritten wurde, mit der Behauptung, daß es in den Ländern der ungarischen Krone nur Eine politische Nationalität gebe), daß sie ihre haben, zc. Ueber die Errichtung des neuen unga-Ablegati in rischen Ministeriums, erklären die ihrem Berichte "daß durch den auf obige Weise entstandenen Landtagsartikel den vereinigten König= reichen gar keine Bürgschaft geboten wird, daß die Rechte unserer Nation unverletzt bleiben. froatische Nation hatte gegen willfürliche Uebergriffe der Ungarn früher ihren Schutz bei a. h. Throne stets gefunden, nun aber wird sie sich an die Person des Monarchen mit nicht mehr wenden können. Auch wäre unser Vaterland weder im ungarischen Ministerium noch im Staatsrathe durch Söhne dieser Königreiche, die ihre Nation gegen die von der magyarischen Regierung ihr drohenden Gefahren vertheidigen fönnten, vertreten" — welch' Letteres die Kroaten mit Berufung auf den bisherigen, gesetlichen Usus bei allen gemeinsamen Dicasterien verlangt haben, was ihnen durch Einfluß der Magnatentafel theilweise im § 23 des G.-A. III. zugestanden wurde.

Die Kroaten widersetzten sich auch dem G.-A. 22 über die Nationalgarde, weil dadurch die gesetzliche Freiheit Kroatiens verletzt wurde, da "die Berstheidigung des Vaterlandes anzuordnen, insbesonsders aber die Insurrektion dieser Königreiche zu beschließen und zu organisiren im Sinne des Art. 66: 1681, 59: 1741 und 5: 1808 aus sich ließtich unserem Laude im Vereiche zustehe, daß somit die Rechte unseres Landstages, des Banus oder des Landeskapitäns in dieser Hinsicht durch ein ungarisches Gesetz rechts

A SECTION OF THE PROPERTY OF T

mäßig nicht beschränkt werden können. Deshalb wurde unsererseits verlangt, daß die Regelung der Nationalgarde-Frage in unserem Baterlande, ohne jeden Einfluß des ungarischen Landtages, dem unserigen überlassen werden müsse" — was aber nicht geschah.

In ihrem weiteren Berichte reproduziren die kroatischen Ablegaten den "Gesetzentwurf die masgharische Sprache und Nationalität betreffend" wie derselbe in der Ständetafel angenommen und an die Magnatentafel abgeschickt wurde, in der Absicht "damit die Söhne unseres Vaterlandes sich näher mit den Absichten der Magharen vers

|

traut machen können."

In diesem Gesetzentwurfe wird das "ungarische Litorale" von Kroatien getrennt, ebenso Slavonien. Für die ;, partes adnexae" — unter welchen auf einmal blos die drei Komitate Agram, Varasdin, Rreut verstanden werden — wird bestimmt, im Bereiche derselben, als die öffentliche Sprache die lateinische zu gelten habe, — mährend der froatische Landtag die froatische eingeführt hatte, aber für den Berkehr "mit der Gesetzgebung, der Regierung, dann mit den ungarischen Behörden ober Gerichten" die magnarische Sprache bestimmt 2c. Weiters wird bestimmt, daß "alle ungarischen Geldmünzen das ungarische Wappen und magyarische Aufschrift erhalten, bei allen städtischen, Kameral= und Militärinstituten, ferner in den unga= rischen Häfen, auf den ungarischen Handels= und sonstigen ungarischen Schiffen sollen auf Fahnen nur das Landeswappen und die ungarisch en Nationalfarben angewendet Schließlich haben alle Amtssiegel die magnarische Aufschrift zu erhalten."

"Aus dem bloßen Inhalte dieses Gesetzentwurfes — sagt der Bericht weiter — kann Jedermann ohne Mühe die Größe der Gefahr ersehen, die hieraus den Rechten, der Nationolität und der Integrität dieser Königreiche drohte" . . "wir haben daher — uns berufend auf die Heiligkeit der natürlichen und positiven Rechte unserer Nation,

auf die feierlichen Verträge der Vereinigung dieser freien Königreiche mit Ungarn, auf die Fundamentalgesetze der Verfassung und auf den königslichen Eid selbst — einem jeden, auf Sprache und Nationalität dieser Königreiche sich esich erstrecken den Geschen Geschaften bei der set und gegen diese Absicht unseren feierlich en Protest ausgesprochen."

In der Debatte über diesen Gesetzentwurf war es, daß der kroatische Ablegat Metel Ozegovic sagte: ich fühle es, daß hier die Zeit der Ueberszeugungen vorüber ist, und daß die geehrten Stände mit dem standhaften Willen der verbunsdenen Königreiche zu thun haben werden." Bald darauf bei der Frage über die Verleihung des Indigenats erwiderte ihm Kossuth: Zwischen uns

kann nur das Schwert entscheiben."

Bei der Magnatentafel wurde dieser hochwichtige Gesetzentwurf modifizirt, und bemerkt, daß aus den Bestimmungen hinsichtlich Slavoniens und des Litorale "durchaus keine Konsequenzen wegen der Frage, wohin diese Theile gehören, zu ziehen sind, sondern die Entscheidung dieser Frage einer spästeren Zeit vorbehalten." Auch wollte die Magnatentasel, daß "die Bestimmungen der Geschäftsssprache dem Willen der partes adnexae (d. h. für die drei Komitate) überlassen bleibe."

Die Kroaten beschlossen aber in ihrer Banal= conferenz auch dagegen "von Gr. Majestät kräftigen Schutz zu erbitten" und eine Deputation zum a. h. Throne zu schicken. Der Gesetzentwurf wurde aber nicht weiter von den Ständen ver= handelt, es fehlte die Zeit dazu, und so kam auch kein Gesetz darüber zu Stande, mit Ausnahme des welcher von der Nationalfarbe und **⑤.**≠**A**. 21, dem Landeswappen handelt und morin "den ein= verleibten Theilen, (o. h. den drei troatischen komitaten) freigestellt wird, neben den Landes= farben und Mappen auch ihre eigesten Jarben unb. Wappen zu gebrauchen." Die anderen Fragen blieben ungelöst, nachdem der ungarische Landtag

am 15. April 1848 geschlossen wurde. — Trothem klagt der Bericht — wird von Seite des Mini= steriums im Sinne jenes Entwurfes vorgegangen, es sind "in neuerer Zeit mehrere Ministerialerlässe an die einzelnen Behörden dieser Königreiche magharischer Sprache angelangt, und von allen Rameralbeamten, selbst wenn sie sich in den ver= einigten Rönigreichen befinden, werden fammtliche Berichte in dieser Sprache gefordert. Bei den Behörden unseres Küstenlandes in Fiume bedient man sich schon der magnarischen Sprache als Amtssprache. Unter-Slavonien wird faktisch als ein aus drei Komitaten bestehender, integrirender Theil Ungarns behandelt, und diese Komitate werden in den Ministerial-Erlässen nicht mehr unter dem Namen Slavonien, sondern einzeln, namentlich angeführt." — Und gerade in Bezug auf Slavo= nien sagt der Bericht: "Deshalb wollen wir nicht erneuern und hier in Detail anführen, alle jene zahllosen Daten, in welchen sich die Absicht der Magharen, Unter-Slavonien von Kroatien trennen, klar ausspricht, sondern wir mussen nur . . . wiederholt sagen, daß der Integrität unseres Vaterlandes gerade in dieser Beziehung die größte Gefahr droht, welche die ganze Aufmerksamkeit der Patrioten verdient."

In Bezug auf Finme hatten die Ablegaten nach 
§ 20 ihrer Instruktion das Recht Aroatiens zu 
wahren, aber sie berichten, daß ihnen dies nicht 
gelungen, "denn der ungarische Landtag will nicht 
nur aus Fiume, sondern aus unserem ganzen 
Litorale ein besonderes, vom Königreich Aroatien 
ganz unterschiedenes Gebiet bilden," und so konnten 
sie es nicht durchsehen, "daß man im Sinne zahlreicher Landesgesetze, insbesondere aber des Art. 61: 
1791 das Recht der vereinigten Königreiche und 
der Banal – Jurisdiction über das Litorale im 
Landtage offen anerkenne und wahre!"

Mit Bezug auf den G.-A. 5: 1848 erklärten die Ablegaten, "daß ihnen die Befugniß nicht zustehe, von den die Landesvertretung der vereinigsten Königreiche betreffenden Gesetzen abzuweichen

— nämlich von der Kollektivvertretung — und in eine derartige Aenderung der Munizipalverstretung die durch die Art. 61:1625, 52:1662, 7:1723 festgestellt wurde, zu willigen — es sei daher zu diesem Zwecke die Zustimmung des Landtages dieser Königreiche nothwendig" — aber auch dieser Protest half nicht.

Der Bericht schließt mit den folgenden Worten: "Es kann mit vollem Rechte gesagt werden, daß unter der großen Anzahl der durch den ungasischen Landtag verhandelten Gegenstände fast kein einziger vorkommt, in welchem nicht gegen die Nationalität, Rechte oder Integrität unseres Vaterlandes eine Verletzung beabsichtigt wäre."

Der gemeinsame ungarisch-kroatische Landtag, welcher alle diese Gesetze schuf, wurde am 15. April 1848 vom König geschlossen. An dem für den 2. Juli 1848 nach Pest berufenen nahmen die Kroaten nicht mehr Theil.

Banus Jelačić, am 23. März ernannt, trat am 19. April seine Würde an. In seiner Prosklamation an die Nation betonte Jellačić, daß durch die neuesten Ereignisse "unser Verhältniß zu unserem alten Bundesgenossen Ungarn erschüttert und zerstört wurde, und es entsteht die Nothswendigkeit, daß wir mit Berücksichtigung des ursalten Verbandes mit der ungarischen Krone, dassselbe auf neue, einer freien und heldenmüthigen Nation würdige Grundlagen stellen; dis dahin bleibt unser Verband von der gegenwärtigen Resgierung Ungarns gelöst."

Der kroatische Landtag, welcher am 5. Juni 1848 auf Grund eines in der Banalkonferenz vom 8. Mai beschlossenen provisorischen Gesetzes und trotz einer gegentheiligen k. Verordnung vom 29./5. zusammentrat, genehmigte alle vom Banus getroffenen Maßregeln und benachrichtigte daven den König. In seiner Rede erklärte Jelačić, "dir können nicht für immer den Ungarn gegenüber mit den Waffen in der Hand stehen — der Ichtshundertjährige, brüderliche und nachbarliche Vers

band mit ihnen bürgt uns dafür, daß wir die zwischen uns und ihnen bostehenden Streitigkeiten auf freundschaftliche Weise ausgleichen werden". Der Landtag setzte ein Komite ein, welches einen Entwurf des künftigen Berhältnisses gegenüber Ungarn ausarbeiten sollte und verwies an das= Bericht der kroatischen Ablegaten am selbe den letzten gemeinschaftlichen Landtage. Im Art. XI erklärte der Landtag alle Verfügungen des un= garischen Weinisteriums für null und nichtig, insoweit dieselben den neuten Kroatiens oder der Jurisdiktion des Banus aber auch seinen Willen zuwider sind, betonte "den freundschaftlichen Verband im Sinne der pragmatischen Sanktion und auf Grund der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit" mit Ungarn auch ferner beizubehalten aber "wie dies zu be= werkstelligen sein wird, wünscht die Nation erst dann zu entscheiden, wenn ihre gerechten Wünsche Gr. Majestät erfüllt und das Verhältniß Ungarns zur Gesammtmonarchie klar bekannt sein Gleichzeitig wurde auch der Verband mit den Apellationsgerichten in Ungarn für aufgelöft erflärt.

Daß diese Vorgänge in Kroatien seitens der Ungarn als ungesetzlich betrachtet wurden, ist selbsterftändlich und es gelang eine k. Entschließung zu erwirken, mit welcher Jeladić am 10./6. "bis zu seiner vollständigen Rechtfertigung" seiner Würden enthoben und General Hrabowsky mit der Unterssuchung gegen ihn, als k. Kommissär betraut wurde.

Als dann, ohne Kenntniß dieses k. Manisestes Jellacić am 12. Juni sich mit der kroatischen Landtagsadresse an das k. Hossager nach Insbruck begab, um die a. h. Bestätigung der gefaßten Beschlüsse zu erbitten, erwirkte er zwar eine Audienz, aber König Ferdinand V. sagte der Deputation: "Da Ich die am 5. Juni eröffnete Landesverssammlung für ungesetzlich erklärt habe, kann Ich euch uicht als eine Deputation vorlassen. Ich mußgleichzeitig Meine Mißbilligung aussprechen, wegen eures Vorganges gegen Meine ungarische Krone,

zu welcher Kroatien seit 700 Jahren gehört. Ich bin fest entschlossen, dieses Land zu behalten und wünsche ein Einverständniß zwischen den beiden Ländern umsomehr zu erziesen, als das Heldenthum Meiner Grenzer Meine volle Anerkennung verstient. Mein Oheim Erzherzog Johann hat die Vermittlung übernommen und ihr werdet die Gesfühle der Treue damit bekunden, daß ihr dieses

Einverständniß kräftigst unterstützet." Erft auf ihrer Rückreise lasen die Kroaten in Linz, daß Jelladie schon am 10. Juni abgesetzt wurde. Aber die Nation ließ von Jelladić nicht ab, und als derselbe am 28. Juni nach Agram zurückehrte, setzte der Landtag seine Berhandlun= gen fort, und wurde vom Banus aufgefordert, je eher die Bedingungen der zufünftigen Stellung zu Ungarn auszuarbeiten, damit der Banus darüber mit dem ungarischen Ministerium verhandeln könne. Die Kroaten formulirten ihre Forderungen in Art. 19 folgendermaßen: 1. Alle gegen den Banus erschienenen Manifeste 2c. seien zu wider= rufen; 2. Die Vermittlung des Erzherzogs Johann habe sich auch auf die serbische "Vojvod= schaft" zu erstrecken; 3. Die Gesetzmäßigkeit des froatischen Landtages soll anerkannt werden; 4. Es solle eine k. Entschließung auf die schon unter= breiteten Vorlagen des Landtages erfolgen und "so der Weg zu den Verhandlungen und die Aussöhnung gebahnt werden; 5. Bis dahin dürfe keine Partei die andere angreifen; 6. Daß die Militärmacht in Kroatien dem ungarischen Ministerium nicht zu unterstehen habe. Sodann kommt noch als wichtig die Forderung in Betracht, daß die "ungarische Nation durch ihren Landtag die Vermittlung annehmen möge und daß die Berhand= lungen einerseits der Palatin, andererseits der Banus auf neutralem Gebiete zu führen habe."

In Art. 20 sind dann wieder die Grundsätze für eine Gestaltung der ganzen Monarchie festgestellt, aber in § 3 ausdrücklich gesagt, die Ungarn hätten vor Allem anzuerkennen, daß das kroatische Komitee mit dem Banus an der Spitze "nicht

blos als die kroatische Nation, sondern auch als das kroatisch-slavonisch-dalmatinische Königreich und die mit ihm verbundene servische Vosvodschäft vershandle, und zwar als ein freies Voll und von Ungarn unabhängiges Königreich." Schließlich wird dem Banus und dem von ihm ernannten Komitee die Vollmacht ertheilt, "im Namen dieser König-reiche mit der ungarischen Nation, und, wenn es nothwendig werde, mit der österreichischen Regie-rung zu unterhandeln und das erwähnte Werk zu En de zu führen." Hiemit, dann auch durch Art. 21 wurde Banus Jelladie vom Land-tage mit einer unumschränkten Gewalt ausgestattet, worauf, nachdem noch eine Proklamation an das Bolk erlassen wurde, der Landtag am 9. Juli aus-

einanderging.

Nachdem Jelacić — welcher trot seiner Ent= hebung in dem Handbillete des zum Vermittler eingesetzten Erzherzogs Johann — als Ban be= zeichnet wird — sich am 25. Juni nach Wien begeben hatte, nahmen die Verhandlungen mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Grafen Batthnani, um eine Versöhnung herbeizuführen, ihren Anfang. Leider blieben dieselben ohne Resultat, die beiden Männer schieden mit einem unheilvollen Gruße: Wir werden uns an der Drave sehen — meinte Batthyani. — Nein, an der Theiß! erwiderte Die späteren Versuche des Erzherzogs Relacić. Johann, ebenso wie die vom König dem Palatin 31. August anbefohlene neuerliche Stephan am Berathung in Wien, blieb ebenfalls ohne Erfolg. Und da auch der soeben tagende ungarische Land= tag, welcher am 3. Oftober 1848 als löst erklärt wurde, keine Entscheidung in der Frage Bersöhnung brachte, so betrachtete Jeladic, welcher mittlerweile durch königl. Entschließung vom 4. September 1848 in seine Würden auch formell wieder eingesetzt wurde, nachdem schon im a. h. Handschreiben vom 31. August Palatin Stephan die Zurücknahme aller perfon= lichen Maßregeln gegen denselben angeordnet wurde — dieses als Nichtannahme der kroatischen

Forderungen, erklärte am 10. September 1848 im Namen Kroatiens Ungarn den Krieg und überschritt am 11. September 1848 wirklich die Drave, womit ein Kampf begann, in welchem das uralte Bundesverhältniß Kroatiens mit Ungarn vorderhand sein Grab fand.

Wir haben in den beiden vorhergegangenen Abschnitten die Geschichte der ungarischskroatischen Beziehungen gegeben. Dieselbe zerfällt in zwei Phasen, welche durch das Jahr 1790/1 von einsander getrennt sind. In der ersten Phase ist der Sozialcharakter der ungarischskroatischen Union so scharf ausgeprägt, daß es gar keinen Gegenstand gibt, über welchen am gemeinsamen Reichstage mit Stimmenmehrheit, d. h. gegen die Bota der Kroaten auf eine für Kroatien rechtsverbindliche Weise Beschlüsse gefaßt werden könnten. Der Grundsatz, nach welchem "Reichsrecht Landessrecht bricht", war somit nicht in Geltung.

Nach dem Jahre 1790 gibt es allerdings Gegenstände, hinsichtlich welcher sich die Kroaten freiwillig für die Zukunft unter einen Majoristätsbeschluß begeben. Aber neben diesen verbleibt sür alle Gegenstände, welche "Kroatien im Besonsteren, namentlich die munizipalen Rechte betreffen", der frühere Grundsatz aufrecht erhalten, d. h. die Kroaten haben in diesen Fragen die Rechtsversbindlichkeit der Beschlüsse von ihrer eigenen Einswilligung auch für die Zukunft abhängig gemacht.

Welche Rechte als solche fortan betrachtet werden müssen, das kann im konkreten Falle zweiselhaft und kontrovers sein; aber daß es solche Rechte auch nach 1790 gibt, darüber ist ein Zweisel nicht zulässig. Es fragt sich nur, wer das Recht hatte, im konkreten Falle den Zweisel zu lösen?

Bei dem Mangel einer ausdrücklichen gegenstheiligen Bestimmung, bei dem Umstande, als

Kroatien freiwillig burch eine einseitige Erklärung des kroatischen Landtages, welche er nicht einmal Ungarn direkt, sondern nur indirekt in der Instruktion seiner Ablegaten gemacht, Todann mit Rücksicht darauf, daß die Kroaten sich auch dem ungarischen Consilium regium nur bis Weiteres, d. h. nur insolange, als den Verhält= nissen entsprechend, das besondere troatische Consilium wieder errichtet wird, unterworfen haben muß man mit Hinblick auf ben Vertragscharakter der Union, behaupten, daß zenes Recht dem gemeinsamen Reichstage nichk abgetreten wurde, umsomehr, als ja G.A. 58: 1790 auch ausbrücklich bestimmt, daß die munizipalen Rechte Kroatiens auch fortan (porro quoque) — also so wie bisher — vor den froatischen Landtag ge= hören.

konnte demnach ein vorkommender Zweifel nur im Einverständnisse mit Kroatien gelöst werden, und ist dieses von Seite der Kroaten in der Zeit von 1790—1848 immer von ungarischer Seite jedoch nur bis zum Jahre 1825 anerkannt worden. Seit diesem Jahre erst werden, ohne daß irgend ein inzwischen entstandener Rechtstitel dazu berechtigt hätte, in Ungarn Stimmen laut, nach welchen dem Reichstage das Recht zustehen sollte, über alle Rechte Kroatiens mit bloßer Majorität zu beschließen. Daß dieser ungarische Standpunkt ein absolut unrichtiger war, das hat unsere Darstellung ganz klar erwiesen und ist derselbe nur dann zu verstehen, wenn man bedenkt, was Engel (1. c. S. 3) sagt: Es gibt selbst viele Ungarn, die in diesen Theilen des Reichs sc. Slavonien, Kroatien und Dalmatien — besonders in den Konfinien so unbewandert sind, wie in Kamtschatka oder Canada . . . bas schlimmsteist, man hat nicht ein= mal das Verhältniß dieser Reiche zu Ungarn gewußt, denn nicht nur, daß (S. 402 N. f.) "in den meisten Handbüchern Staatsrechtes alles gänzlich fehlt, was des ung. in das Detail des froatischen Staatsrechts hincin= geht" — sondern es haben auf diese Frage nach Virozsiel (I. S. 146) die ungarischen Publizisten erst in der neuern Zeit Rücksicht zu nehmen an=

gefangen.

Was hatte also zu geschehen, wenn trottem die Stände Ungarns auf ihre Majorität gestützt, den Versuch machten in einer Frage, welche die Kroaten als munizipale kroatische Angelegenheit betrachteten, auch gegen die Vota der kroatischen Ablegaten einen Beschluß zu fassen, welcher trottem auch in Kroatien

Geltung haben sollte?

Nach den allgemein anerkannten Recht sregeln konnte ein solcher Beschluß — weil, wie gesagt, der Grundsat, daß Reichsrecht vor Landesrecht geht, keine Geltung hatte — für Arvatien nicht verbindlich sei und die Arvaten hatten ein Recht, dagegen ihr Veto einzulegen und dürste dies nach Virozsiel (II. S. 389, Note i) "aus der Natur der hier obwaltenden Rechtsverhältnisse sich wohl von selbst ergeben". — Diesen Standpunkt haben denn auch die Arvaten, wie vor so auch nach dem Jahre 1790 stets betont; sie haben nicht beshauptet, daß ein diesbezügliches Gesetz auch für Ungarn keine Geltung habe, sondern nur erklärt, daß sie es für Arvatien als rechtsungiltig betrachten müssen.

Es fragt sich weiter, was dann zu geschehen habe, wenn in einem Sozialverhältnisse trothem die eine Partei bei ihrem mit den im Bundes-vertrage enthaltenen Unionsbedingungen

nicht vereinbarlichen Vorgehen verbleibt?

Die Antwort lautet: Der Unionsvertrag ist von allen Kontrahenten gleichmäßig zu beachten und eine jede dem Inhalte des Vertrages zuwiderslaufende That involvirt auch eine Ver änder ung des Vertrages. Da aber die Grundgesetze, "weil sie — wie Haenel l. c. S. 45 sagt — gleichzeitig Grundver trägen Einigung der Mitglieder abzeitig Grundvertragsmäßigen Einigung der Mitglieder abzeitation einer Bestimmung des Grundgesetzes oder Grundvertrages an die vertragsmäßige Einigung

der Einzelstaaten gebunden ift, gleichgiltig, ob dicfelbe im Allgemeinen erfolgen oder die rechtliche Grundlage eines einzelnen Beschlusses ober einer einzelnen Magregel bilden soll" und (S. 43) ob für den Vertragsschluß "gleichgiltig, Schauplat in die Organe des Bundes unter Erforderniß der Einstimmigkeit verlegt dem ist, ob er gänzlich außerhalb oder sid) derselben — d. h. in einem formellen Vertrage der Einzelstaaten — vollzieht", so kann "jeder Versuch, eine Abanderung der Grundgesetze, sei es - direkt, ober im Wege der Juterpretation Majoritätsbeschlüsse zu bewirken ober durchzusetzen, von den dissentirenden Mitgliedern als Bruch des Bertrages, auf welchen die Pflicht zur Anerkennung des Bundes beruht, mit allen völkerrechtlichen Ronsequenzen betrachtet werden. (S. 46/7.) Welches diese Folgen sind, das formulirt die Wissenschaft (Jellinek Staatenverbindungen S. 175) mit folgenden Gäten: "Die rechtliche Möglichkeit ber Auflösung eines als. ewig bezeichneten Bundes durch übereinstimmenden Willen sämmtlicher Theil= nehmer ist nicht in Abrede zu stellen. Ferner, da verbündete Staaten souverane Staaten sind, und die Auslegung von Staatenverträgen nach Bertragstheilen selbst anheim= Völkerrecht den gestellt ist, so folgt daraus mit unerbittlicher Konsequenz, daß, wenn nach der Ansicht eines der verbündeten Staaten sein Verweilen im Bunde ihn in seinen Existenzbedingungen angreift, die Bundesgewalt nach dem Ermessen des Staates die ihr eingeräumten Kompetenzen überschreitet und kein anderes Mittel für ihn übrig bleibt, als Unterwerfung unter deu Bund oder Austritt aus demselben, der Austritt gerechtfertigt erscheint. Rullifikation und Secession, absolut verboten den Gliedern des Einheits= oder Bundesstaates, folgen logisch als Rechtsmittel aus dem Wesen des Staatenbundes, als eines vertrags= mäßigen Justitutes" — und weiters (S. 193) "Wenn die Bundesregierung nun ihren Rechtsgrund in einem Vertrage zwischen den Staaten hat, wenn sie nur der Träger eines Quantums von den Einzelstaatsvölkern delegirter staatlicher Macht ift, so kann sie nicht über den Staaten stehen, fie ist den Staatenregierungen nicht über — sondern beigeordnet. Sie ist das Werk der Staaten, ihr Geschöpf. Daher können die Organe des Bundes keine Autorität über die Staaten beauspruchen, sie haben nicht das Recht, einen Aft der Einzelstaaten für null und nichtig zu erklären. Im Gegentheil folgt aus der Natur des Bundes als einer vertragsmäßigen Institution und aus dem Wesen der Souveränetät mit unerbittlicher Nothwendigkeit, daß die Staaten Richter sind über den Umfang Bundestompetenz und der verfassungsmäßigkeit der Bun= desbeschlüsse, daß im Falle ein Aft der Bundesregierung ihnen verfassungswidrig erscheint, sie das Recht haben, von der Gesammtheit der Staaten (auf dem für Aenderungen der Bundes= verfassung im Unionsvertrage vorgeschriebenen Wege) ein Urtheil über die Berfassungsmäßigkeit des betreffenden Aftes zu verlangen, bis dahin den selben als rechtsungiltig zu betrachten, und daß, wenn trot der Billigung des Aftes durch die Staaten der in der Minorität befindliche Staat die Kompetenz der Bundesregierung für überschritten hält, der Austritt dieses Staates aus dem Bunde gerechtfertigt erscheint. In diesem Rechte der Secession bewährt sich die trot des Bundesvertrages fortdauernde ungebrochene Souveränetät der Staaten."

Dies alles gilt nun grundsätlich auch von einer Real-Union, als welche die Union Ungarn-Kroatiens sich darstellt, aber die Gefahr einer Secession ist (Jellinek l. c. S. 217.) "bei der Realunion auf ein Minimum herabgedrückt, wenn nicht gänzlich geschwunden, denn da eine Secession eines der unirten Staaten nur durch den Willen des gemeinsamen Monarchen erfolgen könnte, so ist es unwahrscheinlich, daß ein Konflikt zwischen durch die rechtliche Gemeinsamkeit des Monarchen

verbündeten Staaten jemals die Höhe erreichen könnte, wie unter solchen, benen das feste Band eines, wenn auch rechtlich gespaltenen, doch natür= lich in sich einheitlichen Willens mangelt. persönliche Interesse des Monarchen wirkt ausgleichend und beruhigend, die gegenseitige Eifer= sucht der Träger der Souveränität, welche Staatenbund zu politischer Ohnmacht zu verdam= men pflegt, hat in dem Herzen eines gemeinsamen Fürsten keine Stätte, und kein erdenklicher Umftand fann eintreten, der den Herrscher vermöchte, aus eigenem Antriebe das zu zerreißen, mas ihm seine Bäter als ein einiges Erbe überliefert haben. Es läßt sich begreifen, daß Sonderinteressen eini= ger Kantone des schweizerischen Staatenbundes zur Verletzung des Bundesvertrages und zum Kriege geführt, daß im deutschen Bunde das mit Defter= reich rivalisirende Preußen die Verbindung Deutsch= lands mit jener Großmacht zu lösen getrachtet hat, aber daß der König von Schweden sich jemals von dem König von Norwegen oder der Kaiser von Desterreich von dem Könige von Ungarn trennen sollte, dafür läßt sich schlechterdings kein ver= nünftiger Grund ersinnen. Es ist möglich, da ß der Inhalt des Bundesvertrages unirter Staaten nach Ueberein= funfterweitert ober verengert wird, aber an der rechtlichen Gemeinsamkeit der Herrscherpersönlichkeit hat die Wandelbarkeit des Verhältnisses unirter Staaten ihre Grenze; Verwandlung des rechtlich gemeinsamen Monarthen in einen zufällig gemeinsamen, ein Uebergang der Realunion in Personalunion ist derart wahrscheinlich, daß man ihn füglich als unmöglich bezeichnen kann." Trothem ist, wie Jellinek weiter ausführt, die "formale Möglichkeit einer Auflösung (der Realunion) nicht nur durch übereinstimmen= den Willen der unirten Staaten nicht ausgeschloffen," sondern es hört die Realunion auch dann wenn aus ben realunirten Staaten ein Bundes= staat oder durch Inkorporation des einen in den andern ein Einheitsstaat wird, und schließlich durch

Bruch des Unionsvertrages von einem Staate, in welchem z. B. in Folge Revolution die Onnastic abgesetzt wird u. s. w.

Uns interessirt hier vor Allem der Umstand, daß Kroatien bis zum Jahre 1848 in Ungarn als Proving nicht inkorporirt war, denn es besaß, wie der froatische Landtag im Jahre 1791 1832 erklärte, immer "seine eigene Konsistenz und hat sich nur unter der Bedingung dieser eigenen Konsistenz mit Ungarn unirt", cs waren die Königreiche Kroatien, Slavonien, Dalmatien, wie die froatischen Ablegaten im Jahre ganz richtig hervorhoben, "distincta corpora Hungariae foedere saltem juncta" mit eigenen der f. Majestät abhängig." Rechten "nur von Ebenso wurde die ungarisch-kroatische Union nicht in einen Bundesstaat im Jellinek'schen Sinne ver= wandelt, nachdem der Bund — wie wir gesehen — nie das Recht hatte, das gegenseitige Berhält= niß der beiden Länder einseitig zu ändern.

Die Union wurde auch durch einen "übereinsstimmenden Willen" der beiden Staaten nicht geslöst, d. h. es erschien kein vom Könige sanktionirstes Gesetz, daß Ungarn und Kroatien fortankeinen gemeinsamen König haben müßen.

Es bliebe also nur noch der Bruch des Unionspertrages von Seite des einen Verbündeten. Da aber die Absetzung der habsburgischen Opnastie erst am 15. April 1849 in Debreczin ausgessprochen wurde, so kann dieser Umstand hier, wo es sich um die Frage nach der rechtlichen Begrünsbetheit der früheren Ereignisse handelt, nicht in Betracht kommen.

Daraus folgt, daß die Realunion zwischen Unsgarn und Kroatien bis zum 15. April 1849 auch von Ungarn als rechtlich und rechtskräftig besteshend anerkannt war, d. h. es galt als oberster, auf der pragmatischen Sanktion beruhender Grundsas, daß beide Länder einen und denselben König aus dem habsburgslothringischen Hause haben müssen.

Trotz dieses — beiderseits anerkannten — Grundsates entstanden Konflikte sehr ernster Ratur, welche schließlich zum Kriege führten. Es gelang weder den Bölkern selbst, noch ihrem Könige einen Ausgleich, eine Bersöhnung herbeizuführen. Man anerkannte zwar die Gemeinsamzteit des Herrschers, aber in der Auffassung des sonstigen Inhaltes des Bundes verztrage Straten unversöhnliche Gegensätze auf.

Während die Ungarn daran festhielten, daß der gemeinsame Reichstag über die gesammte Stellung Kroatiens zu verfügen das Recht habe, beriefen sich die Kroaten auf die gewohnheits= und positivrechtlichen Bestimmungen um darzuthun, daß über die munizipalen Rechte Kroatiens nur mit Einwilligung des troatischen Landtages verfügt werden könne. Daß diese Behauptung begründet

war, haben wir gesehen.

Sodann behaupteten die Kroaten, daß durch die ungarischen Landtagsbeschlüsse die munizipalen Rechte betreff der Integrität des Landes (Slavo= nien, Militärgrenze, Fiume, Küstenland) der politischen Individualität (Fahne, Wappen, National= garde, Bertretungsmodus am gemeinsamen Reichstage) und der Nationalität (Einführung der uns garischen auf dem froatischen Sprache auch Territorium) arg verlett wurden, und sie zogen hieraus die oben angedeuteten völkerrechtlichen Folgerungen, d. h. sie erklärten die betreffenden Beschlüffe für sich als null und nichtig. Da die Versuche, eine Aussöhnung zu bewirken, ohne Erfolg blieben, der Landtag auch keine Miene machte, auf die von Jellacić dem Minister= Präsidenten Batthiany gemachten Propositionen zu antworten, auf welche Antwort Jelladie in seinem Berichte vom 6. Aug. 1848 warten wollen, erklärte — vielmehr sich auschickte, gefaßten Beschlüssen in Kroatien mit bewaffneter Hand Geltung zu verschaffen, und nicht nur Truppen an der Drau und der Donau konzens trirte, sondern auch thatsächlich kleinere Ueberfälle stattfanden, so erklärte Banus Jelladic — welcher

inzwischen, wie schon erwähnt wurde, in alle seine Würden eingesetzt wurde — auf Grund der vom Landtage erhaltenen unumschränkten Vollmacht

den Krieg.

Paul Hunfalvy (l. c. 271) meint: Wahrheit gemäß führte zuerst der ungarische König Ferdinand V. einen Krieg gegen die auf= ständischen Kroaten und Serben. Dann aber, nach dem Umschwunge des politischen Prinzips, einigte sich der österreichische Kaiser mit denen, die vorher von dem ungarischen Könige als Auf= ständische bezeichnet waren und führte einen Krieg gegen das königliche Ungarn. Und da dieses durch die Märzverfassung von 1849 negirt wurde, so nahm es die Provozirung auf und negirte sciner= seits die Dynastie. Im Sinne der ung. pragma= tischen Sanktion und aller sie erläuternden Gesetze bis 1848 war die Märzverfassung (sc. die des Kremsirer Reichstags), ebenso gesetzwidrig wie der Debrecziner April, sie hoben sich gleichzeitig auf und die ungarische pragmatische Sanktion blieb als gemeinschaftliche Basis allein stehen. Diese bietet allein den Ausgang für den (1866) ange= ftrebten Ausgleich; jeder andere beliebig angenommene Ausgang ist verfehlt. Kroatien und Slavonien stehen auf derselben Basis." Diese Worte welche der allgemeinen Ansicht in Ungarn sprechen, illustriren mutatis mutandis vollständig den Konflikt Kroatiens mit Ungarn im Jahre 1848/49 natürlich, wenn man zugibt, daß Kroatien keine Provinz Ungarns, sondern nur ein mit ihm verbundener Staat war, welcher Rechte besaß, die ohne seine Einwilligung nicht abgeschafft werden konnten. Die ungarischen Gesetze von 1847/8 waren von die se m Stanpunkte ungesetzlich, also für Kroatien nicht verbindlich, sie enthalten ja die vollkommenste Negirung jeglicher politischer Existenz Kroatiens und wurden unter fortwährenden Protesten der kroatischen Ablegaten geschaffen, daher auch vom kroatischen Landtage nicht anerkannt.

Und da man ihnen trotzdem mit Gewalt Geltung verschaffen wollte, so war Kroatien, nachdem alle Verhandlungen ohne Resultat blieben, und da ihm kein andere Wittelübrig blieb, und es seine Autonomie, Nationalität und politische Existenz freiwillig nicht opfern wollte, nach den angesührten wissenschaftlichen Grundsätzen berechtigt, sich zur Wehr zu stellen. Ob es in dieser Abwehr über die Grenzen des Nothwendigen gegangen ist, das gehört nicht hiesher, sicher ist, daß es — immer dessen Bundessverhältniß mit Ungarn vorausgesetzt — n ich t verpflicht et war, jenen Gesetzen, von welchen es die Vernichtung seiner vielhundertziährigen "eigenen Konsistenz mit Recht befürchtete,

Gehorsam zu leisten.

Was die Bezeichnung der Kroaten als ständische" betrifft, gegen welche der ungarische König Ferdinand V. anfangs Krieg geführt haben soll, so möchten wir nur darauf aufmerksam machen, daß ja Ferdinand V. auch König Kroatien war, daß er Jelačić, nachdem ihm sogar der kroatische Landtag die Diktatur übertragen hatte, in alle seine Würden eingesetzt hat und ihm dieselben auch nach der Kriegserklärung an Ungarn nicht nur nicht wieder abgenommen, sondern ihn sogar am 3. Oktober 1848 auf Vorschlag bes un= garischen Ministerpräsidenten Adam Recsen seinem Alterego in Ungarn ernannt hat, nachdem Palatin Stefan, welchem schon am 14. 1848 die Vollmacht als Stellvertreter des Königs in Ungarn entzogen wurde, am 25. September sein Amt niedergelegt und der k. Kommissär, Graf Lamberg, dessen Ernennung der ungarische Reichs= tag am 27. September als ungiltig erklärte und die vollziehende Gewalt in ganz ungesetzlicher Weise einem Landesvertheidigungsausschusse über= trug, am darauffolgenden Tage ermordet wurde. Sodann ist zu bemerken, daß das im königlichen Manifest vom 10. Juni als ungesetzlich erklärte Vorgehen des Banus Jelačić und der Kroaten im allerhöchsten Handbillet König Ferdinand V. vom 4. September 1848 mit "besonderer Beruhi= gung" des königlichen Herzens als ein weder hoch=

verrätherisches, noch auf eine Lösung des Verbandes mit Ungarn abzielendes bezeichnet wurde.

Die rechtliche Auffassung Hunfalvy's wäre also nur bann richtig, wenn es keinen König von Kroatien gegeben hätte, das heißt, wenn Kroatien eine ungarische Provinz, Ungarn-Kroatien somit Ein Staat und nicht eine aus zwei Staaten bestehende Union gewesen wären — was aber abso-

lut nicht richtig ift.

König Ferdinand V. hat also die in Manifeste vom 10. Juni ausgesprochene Ansicht über das Vorgehen Jelačić' und der Kroaten mittelst Handbillet vom 4. September wider= rufen und erklärt, daß er dieselbe "auf Grund von Unterstellungen zu fällen veranlaßt wurde, die in Ihrer (d. h. Jelačić) thatsächlich erprobten treuen Ergebenheit die vollst e Wider= legung finden." Hiemit hat, was Kroatien trifft, der gefrönte König anerkannt, daß er nunmehr besser berathen — in der Thätigkeit Jalačić', "seit ber Ernennung Banvon Kroatien", also auch in was Jeladić mit dem kroatischen Landtage sammen that, nur "unzweifelhafte Beweise von Treue und Anhänglichkeit" sehe, sowie die allerhöchste Ueberzeugung ausgesprochen, "daß in Ihrer (Jelacic') Absicht gelegen sein konnte, sich den allerhöchsten Befehlen hochverrätherisch zu midersegen ober auf eine Lösung jenes Berbandes hinzuwirken, welcher die Nebenländer Ungarns seit Jahrhunderten an die ungarische Krone knüpft." Zum Schlusse spricht der König seine Erwartung aus, daß Jelačic "auch ferner... stets nur für das Wohl der Gesammtmonarchie, für die Aufrechterhaltung der Integrität der Krone Ungarns und für die ersprießliche Entwicklung der Berhältnisse der ungarischen Nebenländer wirken werde." Durch dieses Handbillet hat der gefrönte König auch die Legalität des froatischen Landtages implicite anerkannt, da er ja in der gesammten Thätigkeit Jeladic' feit seiner Ernennung jum

Bar "unzweifelhafte Beweise von Treue und Anshänglichkeit" sieht, und die hervorragendste That jedenfals die Einberufung und Abhaltung des froatischen Landtages war. Damit aber wurde auch der Standpunkt, welchen der froatische Landtag eingenommen, anerkannt, daß nämlich die Abhalstung eines Landtages in Kroatien nicht an die vorgängige Zustimmung des Königs gebunden, daß vielmehr G.-A. 58: 1790 in diesem Theile nicht rechtskräftig war, weil die Kroaten schon am 7. Juni 1791 dagegen ihren Protest eingelegt

hatten.

Auf die traurigen Vorkommnisse zwischen Ungarn und Kroatien im Jahre 1848 paßt vollständig, was Samuel Buffendorf (l. c. libro 7, Rap. 5, § 17) von der Endigung einer auf Bertrag beruhenden Union zweier Staaten unter Einem Herrscher mit Gemeinschaft auch in anderen Angelegenheiten folgendermaßen sagt: "Wenn die Union auf einem Bündnisse (sc. zwischen den Staaten) beruht, so ift klar, daß die Union, wenn auch nur einige Bestimmungen des Vertrages ver= lett merden, von jenem Staate gelöst werden fönne, welcher von dem andern verlett worden ift. Wobei aber genau zu unterscheiden ist zwischen der Verpflichtung, mit welcher die einzelnen Staaten dem Könige verpflichtet sind, und jener, durch welche die Staaten als solche mit einander verbunden sind. Der König, einmal vom Bolke gewählt, und wenn ihm Treue geschworen ift, kann wegen keiner schlechten ober der mit ihm getroffe= nen Bereinbarung zuwiderlaufenden That abge= set werden, so lange er sich nicht als offener Reind des Staates benimmt, außer es wäre sol= ches in einem Vertrage zwischen dem König und ben Staatsbürgern ausbrücklich bestimmt und aller Gehorsam der Unterthanen von der Er= füllung aller und jeder einzelnen Bestimmungen des Vertrages als von einer Bedingung abhängig gemacht worden. Singegen fann die Verpflichtung, welche gegenseitig zwischen den verbundenen Staaten besteht, von jenem gebrochen merben, zu dessen Schaden die Gesetze der Union verletzt worden sind, wenn auch die Berletzung keine große ist, sobald nur die anderen Staaten zu derselben betsgetragen haben over bieselbe zu ihrem Nutzen

unternommen ober gewendet wurde."

Dieses septere hat Areation im Jahre 1848 gethan, aber die auf der pragmatischen Sanktion beruhende Verpflichtung, sowohl dem Könige, als Ungarn gegenüber, hat es nicht gelöft, vielmehr zu wiederholten Malen in den Beschlüssen des Landtages betont, daß es auch ferner den freundschaft= lichen Verband "im Sinne ber pragmatischen Sanktion und auf Grundlage der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit" mit Ungarn erhalten wolle. Umstand, daß Kroatien der Ausicht war, daß auf Grund ber pragmatischen Sanktion die Länder ber ungarischen Krone in einem engeren Verbande auch zu Desterreich stehen muffen, als es die ungarischen 1848er Gesetze festgestellt hatten, ist von keiner Bedeutung, nachdem es noch darüber hinaus mit Ungarn auch in anderen Angelegenheiten eine Gemeinschaft bewahren wollte, und als solche die bürgerliche Rriminal= und Wechselgesetzgebung in seinen Ausgleichsbedingungen angeführt hat. Kroa= tien hatte eben über den rechtlichen Inhalt der pragmatischen Sanktion andere Ansichten als Ungarn, gerade so, wie sich in dieser Beziehung die 1861er und 1866er Ansichten der ungarischen Landtagsadresse gewaltig von einander unterscheiden.

Jene Basis also, auf welche Hunfalvy im Jahre 1866 hinweist, haben die Kroaten niemals verlassen. Wenn es unter den anderen Bedingungen, welche der kroatische Landtag, mit Rücksicht auf das künftige Verhältniß zu Ungarn, aufstellte, solche gab, welche man als Einmischung in die inneren Verhältnisse Ungarns bezeichnen kann, so waren dies eben nur Propositionen, über welche erst verhandelt werden sollte, nicht unähnlich jenen, welche im Jahre 1867 von Ungarn gegenüber Oesterreich gestellt worden sind, und dahingehen, daß in Oesterreich konstitutionell regiert werden

Das ist die kroatische Auffassung von den müsse. Vorgängen des Jahre 1848, und Jedermann, der gerecht ift, möge sein eigenes Urtheil darüber fallen; wir haben uns bemüht, vom Standpuntte des alten froatischen Staatsrechtes die nothwendi= gen Prämissen dazu an die Hand zu geben. Daß Kroatien ein Recht gehabt hätte, bei feststehender Berletzung seiner munizipalen Rechte und seiner Nationalität Widerstand zu leisten, das ist auch im ungarischen Reichstage 1861 anerkannt worden, unter Anderen am 18. Mai 1861 von Virgil Szilagyi, welcher eben deshalb Behauptete, Ungarn immer "Aroatiens munizipale Rechte geachtet habe und gang verwundert fragte: "Haben wir se seine Nationalität angegriffen? Ober was sonst berechtigte die Kroaten, daß sie, die Gesetze verwerfend, mit Lostrennung die Schlichtung ihrer Angelegenheiten beginnnen?" Dieses Gefühl mochte die ungarische Regnikolar = Deputation audi Jahre 1866 gehabt haben, als sie den Versuch machte, den wirklich schweren Beweis zu erbringen, daß ja die kroatischen Ablegaten im Jahre 1847/8 allen Gesetzen zugestimmt hätten und damit implicite zugestand, daß dieselben sonft für Kroatien nicht verbindlich wären.

Selbst für den Fall aber, wenn — was wir keineswegs zugeben — der kroatische Standpunkt unrichtiger wäre, kann man die ungarische Auffassung nicht gelten lassen. Aus dem dargelegten Sachverhalte folgt nämlich zum Mindesten so viel, daß das rechtliche Verhältniß beider Länder kontrovers geworden war, und daß nur die prag= matische Sanktion als Basis beiderseits anerkannt blieb. Wie auf dieser Basis das Verhältniß selbst aufgebaut werden sollte, das hätte müssen im Wege gegenseitiger Verhandlungen festgestellt werden mussen, keineswegs konnte dies durch einseitige Beschlüsse des ungarischen Landtages bestimmt werden. Dieser Vorgang wurde denn auch — obschon Ungarn zu einer direkten Anerkennung der Legalität des kroatischen Vorganges vom Jahre 1848 nicht zu vermögen war — im Jahre

1868 bei Abschluß des Ausgleichs befolgt, indem im Eingange desselben die pragmatische Sanktion als "Basis" erklärt wurde, auf welcher die "obsschwebenden staatsrechtlichen Fragen" geschlichtet wurden.

Run noch eine Bemerkung. Oben wurde schon erwähnt, daß der troatische 1848=er Landtag vom König Ferdinand V. als ungesetzlich erklärt wurde. Diese königliche Enuntiation muß aber als später zurückgezogen betrachtet werben, ebenso wie die am 10. Juni erfolgte Enthebung Jelacić' von feiner Bürde. Bevor nämlich noch die Bie= dereinsetzung des Banus erfolgt war, forderte der vom König zum Bermittler ernannte Erzherzog Johann, Jelacic offiziell auf "geeignete Schritte zu thun" damit das Werk der Aussöhnung desto sicherer gelinge und berief denselben nach Wien. Der Landtag, welchem diese Aktenstücke mitgetheilt wurden, ermächtigte den Banus, ein Komite zu ernennen, welchem an der Spite er die Berhandlungen beginnen könne, nachdem schon früher als eine der Bedingungen aufgestellt war, daß die Legalität des Landtages nicht angefochten werde, und daß die Absetzung Jeladic' wiederrufen Dieses letztere erfolgte denn auch bald darauf, während sich der Landtag selbst am 9. Juli vertagte. Sodann verordnete König Ferdinand V. im a. h. Handschreiben an Palatinus Stefan am 31. August 1848, daß zu den Verhandlungen über die kroatische Frage nicht nur Jeladić oder ein Bevollmächtigter desselben, sondern auch Bevollmächtigte der "betheiligten Landes» theile" d. h. Aroatiens zu erscheinen haben, als welche doch nur Delegirte des kroatischen Lands tages gelten können, respektive des vom Landtage eingesetzten permanenten Ausschuffes, welcher nach Vertagung des Landtages Jelacić an die Seite gegeben wurde.

Nach den Ereignissen von 1848/49 erschien aber das a. h. Reffript vom 7. April 1850 in welchem die zur k. Sanktion im Jahre 1848 unsterbreiteten Beschlüsse des kroatischen Landtages

ihre den mittlerweile eingetreten Verhältnissen entsprechende Erledigung fanden, und der im Jahre 1848 versammelt gewesene kroatisch-slavonische

Landtag als aufgelöft erklärt wird.

Daß König Franz Josef nicht gekrönt war, kann hier nicht in Betracht kommen. Nach der prag= matischen Sanktion hätte die Krönung sechs Monate nach dem Regierungsantritte erfolgen sollen, also am 2. Juni 1849, was aber nicht möglich war, nachdem der ungarische Landtag am 15. De= zember 1848 nicht nur die Abdankung Ferdis nands V. für ungiltig erklärte und gegen die Thronbesteigung Franz Josefs einen förmlichen Protest erhob, sondern auch die ganze habsburg= lothringische Onnastie schon am 15. April 1849 als des Thrones verlustig erklärt wurde und König Franz Josef I. sich das Erbe seiner Bäter erft erkämpfen mußte. Die späteren außerordentlichen aber vollständig, warum Ereignisse erklären es dieser Aft auch nach dem 13. August 1849 nicht rechtzeitig vorgenommen werden konnte, und es ist offenbar, daß der König, welcher nach Beftimmungen der pragmatischen Sanktion auf den Thron rechtmäßig kam, in jenen abnormalen Berhältnissen schon Kraft seiner Majestätsrechte befugt angesehen werden muß, Regierungshand= lungen vorzunehmen, daher auch die von ihm direkt, und von seinem gekrönten Borganger im= plizite erfolgte Anerkennung des kroatischen 1848er Landtages die Lonalität desselben außer jeden begründeten Zweifel stellt, namentlich auch mit Rücksicht darauf, daß gegen die einschlägize Bestimmung des G.-A. 58:1790 welcher auch der kroatische Landtag nur mit vorgängiger Rustimmung des Königs abgehalten werden konnte von den Kroaten als gegen eine Schmälerung der Banusrechte sofort (1791) protestirt wurde.

Was aber das Vorgehen Jelačić' in der Zeit seiner Enthebung bis zur Wiedereinsetzung in seine Würden — vom 10. Juni bis 31. August resp. 4. September 1848 — betrifft, so bestand hier-

über thatsächlich eine Auflehnung gegen den könig= lichen Willen; aber nachträglich, am 4. September 1848 wurde dasselbe vom König Ferdinand V. gutgeheißen. Es ist somit dem Vorgehen Relacie' resp. der Kroaten, der von Hunfalvy be= tonte Charafter des "Aufständischen" von dem= selben gekrönten Könige genommen, welcher es als ein solches "auf Grund von Unterstellungen" be-"in der thatsächlich zeichnete, die erprobten treuen Ergebenheit (Jelačić') die vollste Widerlegung finden." Es ließe sich daher dieses Borgehen besser, als dies Hunfalvy thut, mit den Worten des ungarischen Historikers Grafen Mailath charakterisiren, welcher sagt: Der Ban befand fin in derselben Lage, wie sechsunddreißig Jahre früher der preukische General Nork nach dem rus= sischen Feldzuge Napoleons. So wie dieser sich gegen den Befehl des Königs den Russen ausschloß, ebenso trennte sich der Ban gegen den Befehl des Kaisers von den Magharen, so wie Pork entsetzt und an ein Kriegsgericht gewiesen ward, ebenso erging es dem Ban; so wie Porknicht gehorchte, gehorchte auch nicht; so wie Pork durch seinen Un= gehorsam die preußische, ebenso hat der Ban durch seinen Ungehorsam die österreichische Monarchie (ganz gewiß aber, fügen wir hinzu Kroatien) ge= rettet. (Reuere Gesch. der Magnaren II. S. 50.)

Zum Schlusse bemerken wir, daß die wir 1848/49er Vorgänge nur mit Rücksicht auf Verhältniß Kroatiens zu Ungarn beleuchtet die Fragen, welche sich auf das Verhältniß Ungarns zum Könige und der Onnastie beziehen, für als unseren Gegenstand nicht maßgebend, auch nicht berücksichtigt haben, daher auch die Frage, Recsey als gesetzlich eingesetzter Minister= Adam präsident betrachtet werden fann, für Kroatien keine Wichtigkeit hat, obwohl wir erwähnen müffen daß am 17. Februar 1867 Graf Andrassy zum Ministerpräsidenten ebenfalls, nicht etwa im Sinne des § 11 G.-A. III.: 1848 vom Palatin mit Genehmigung Sr. Majestät, sondern von Sr. Mas jestät selbst ohne irgend eine Gegenzeichnung, also

ebenso wie Recsey ernannt wurde, da Palatin Stephan noch bor Ernennung Receep's sein Amt niedergelegt hat, und boch wird an der Gesetz-Lichkeit der Ernennung Andrajin's welche auch nicht von Best sondern von Wien aus erfolgte, nicht gezweifelt. Es bestand somit bei Ernennung Recsen's juristisch ganz derselbe Zustand — nachdem das erste ungarische Ministerium zuerst Gunften des Landesvertheidigungsausschusses abgedankt, dann aber vom Könige als abgesetzt erwar — wie zur Zeit der Ernennung Andrassy's. Der Monarch verweilte außer Landes. es gab keinen Palatin, und die Ernennung erfolgte ohne jede Kontrasignatur; es ist somit eine wie die andere Ernennung gesetlich oder es sind beide ungesetlich, ber weil der G. A. III: 1848 erst nach Androssy's Ernennung modifizirt wurde. Ein Unterschied besteht nur insoferne, als Recsey von einem gefrönten, Andrassy aber von einem nichtgefrönten Könige ernannt wurde. Auch wollen wir nicht untersuchen ob der ungarische Landtag durch Einsetzung des Landesvertheidigungsausschusses am 27. September 1848, selbst vom ungarischen Standpuakte aus, in den Bahnen der Gesetlichkeit verblieben ist, da auch diese Frage für die rechtliche Beurtheilung des ungarisch-kroatischen Konfliktes irrelevant ist, und es einzig und allein darauf ankommt, Kroatien wie die Ungarn es voraussetzen, eine Provinz, oder aber, wie die Kroaten behaupten, ein mit Ungarn in einem Bundesverhältnisse gestandener Staat war. In beiden Fällen folgen die nothwendigen rechtlichen Folgerungen von selbst.

## XIII.

Nach dem Jahre 1860 sollte das Verhältniß Kroatiens zu Ungarn auf's Neue geregelt werden und wurde es im a. h. Handschreiben an Banus Sokčević vom 20. Oktober 1860 als Aufgabe froatischen einzuberufenden Landtags Majestät bezeichnet, "über die Frag: des Berhältnisses dieser Länder zum Königreiche Ungarn, welche Ich der Berathung und Verständigung der kroatisch= slavonischen Ber= tretung und des ungarischen Land= vorbehaltlich meiner Entscheidung Sanktion zuweise, die Wünsche und Ansichten dieser Königreiche auszusprechen". In dem a. h. Restripte vom 26. Februar 1861, mit welchem der kroatische Landtag eröffnet ist, wurde derselbe aufgefordert, "vor allem die Frage über das Verhältniß Unserer Königreiche Kroatien und Slavonien zu Unserem Rönigreiche Ungarn in landtägliche Berathung zu nehmen, wie auch die Frage, auf welche Weise die in Unserem erwähnten Handschreiben angeordnete Berständigung mit dem ungarischen Landtage bewerkstelligt werden daß das Resultat Eurer Berathung solle und föniglichen Entscheidung und Bestätigung unterbreitet werde". Gleichzeitig erklärt Se. Majestät: "Da aber die Krönung des ungarischen und des dalmatinismerroatisch-flanouischen Königs in einem und demselben Afte perrichtet mird, so fordern Wir euch des weitern auf, zu der bevorstehenden Krönung aus eurer Mitte Vertreter dieser Königreiche zu wählen und rechtzeitig nach Ofen

zu entsenden." Es galt nun beiderseits Stellung zu nehmen zu den Ereignissen des Jahres 1848.

Der kroatische Landtag von 1861 erklärte am Juli in seinem Artikel Mr. 42 folgendes: 1, 3m Jahre 1848 haf zwischen Ungarn und Kroatien in der Legislative, Administration und Gerichtsbarkeit alle und jede Gemeinschaft rechtlich aufgehört. 2. In Kraft verbleiben nur jene Ge= setze, nach welchen der gemeinschaftliche Fürst auch zum froatischen König gefrönt wird, mit derselben Krone und mit demfelben Krönungsafte, wie zum Könige von Ungarn. jedoch so, daß das Krönungs= diplom abgesondert für jedes Land festgestellt werde. 3. Außerdem gebühren Kroatien alle jene öffent= lichen Rechte, welche bis zum Jahre 1847 gemeinsam waren, insoferne dieselben nicht der oben erklärten Selbständigkeit und Unabhängigkeit Kroatiens direkt oder indirekt widerstreben. 4 Kroatien ist jedoch bereit, auch in eine engere staatsrechtliche Berbindung mit Ungarn zu treten, sobald dieses die obige Selbständiakeit und Unabhängigkeit, sowie das im § 1 desselben Artikels angeführte reale und virtuale Territorium Kroatiens anerkannt haben 5-Diese engere staatsrechtliche Verbindung hätte auf Grundlage der ermähnten Unabhängigkeit und staatlichen Gleichberechtigung (Parität) in einer gemeinsamen Gesetzgebung und Verwaltung, jedoch nur in jenen staatlichen Angelegenheiten, welche in dem abzuschließenden Bundesvertrage näher bezeichnet sein werden, zu bestehen. 6. Die oberste Verwaltung in den Gesetzgebung und politischen Verwaltungs-, Unterrichts-, Kultus- und Justiz=Angelegenheiten, wie auch die Rechtssprechung in allen Instanzen kann kein Gegenstand der engeren Verbindung mit Ungarn sein, und kommt gar nicht in Verhandlung. I. Sobald der ung. Landtag diese Grundsätze akzeptirt, sollen bei de Landtage aus gleicher Anzahl bestehende Deputationen entsenden, welche den Vertrag über die staatsrechtliche Verbindung im Detail auszu= arbeiten, und jede ihrem eigenen

Land tage zur Annahme unterbreiten haben werde.n 8. Dieser Beschluß ist dem ungarischen Landtage mitzutheilen und Se. Majestät zu ersuchen, denselben als eine königl. Proposition dem ungarischen Landtage vorzulegen. 9. Sollte der ungarische Landtag die Initiative ergreisen, so bittet der Landtag, der König wolle ihm die bes

treffende Vorlage mittheilen.

Dieser Artikel (42: 1861) des kroatischen Land= tages erhielt im k. Rekripte vom 8. November 1861 seine Sanftion mit den Worten: Ebenso ertheilen Wir dem Beschlusse, welchen Guere Getreuen in Bezug auf das gegenwärtige Verhältniß unserer Königreiche Dalmatien, Kroatien und Slavonien Unserem Königreiche Ungarn gegenüber, wie auch als Basis für die künftige Berhandlung mit diesem Königs reiche gefaßt und Uns vorgelegt haben, Un sere a. h. Genehmigung und es wird Unsere Sorge sein, denselben dem nächsten ungarischen Landtage . . . in der Form Unserer königlichen Broposition zur Berhandlung vorzulegen" (der ungarische 1861er Landtag wurde nämlich schon am 22. August geschlossen.

Aus dem bisher Gesagten folgt, daß der kroastische Landtag vom Jahre 1861 sich auf den Standpunkt von 1848 stellte, mit Ausnahme jener vom letteren betonten Bedingungen, welche stig auf die Gestaltung der staatsrechtlichen Verhältnisse der übrigen Länder Sr. Majestät, sowie auf die inneren Angelegenheiten Ungarns und dessen Vershältniß zu den verschiedenen Nationalitäten bes

zogen haben.

Was Ungarn betrifft, so ließ schon die erste Adresse des Landtags von 1861 jene Anschauung fallen, welche seit 1825 die Berathungen des uns garischen Parlaments Kroatien gegenüber leitete.

Es erklärte nämlich der Landtag, daß "Kroatien im Interesse seiner staatsrechtlichen Stellung Forzberungen zu stellen habe, die wir (nämlich die Ungarn) nicht ignoriren dürfen und auch nicht ignoriren weben. Um aber "die Mißverständ-

durch Modifizirung jener Gefette, sie hervorgerufen haben, beseitigen zu können, erklärt zwar der Landtag, daß "die je frühere Integrirung des Reichstages unumgänglich wendig ift," — aber darauf folgt der hochwich= tige Passus: "Was Kroatien betrifft, so verlangen wir nicht, daß unser numerisches Uebergewicht der geringeren Anzahl ihrer Reprä= sentanten gegenüber über die etwa von ihnen vorzutragenden Forderungen und Bedingungen entscheiben solle. Prootien besitt sein eigenes Territorium, es nimmt eine gesonderte Stellung ein und war niemals in Ungarn ein= verleibt, sondern es stand in einem Verbande zu uns, es war unser Gefährte, der an unseren Rechten, an unseren Pflichten, an unserem Glück und unseren Drangsalen Theil nahm.

Wenn demnach Kroatien jetzt als Land an unserer Gesetzgebung Theil nehmen will, wenn es sich früher mit uns über die Bedingungen ins Keine zu setzen wünscht, unter welchen es bereit ist, seine staatsrechtliche Stellung in eine Verbindung mit Ungarn zu bringen, wenn es in dieser Angelegenheit mit uns als Nation zu Nation in Beziehung treten will, dann werden wir dieses Anerbieten nicht zurückweisen, sondern wir verlangen bloß, daß Kroatien nicht verhindert werde, seine Deputirten auf unseren Landtag zu senden, und hierdurch uns und ihnen Wittel und Gelegenheit geboten werde, das Werk der Verständisgung auf staatsrechtlicher Grundlage in Angriff zu nehmen."

Welch' ein gewaltiger Abstand liegt zwischen diesen Worten und den Behauptungen von 1825 bis 1848! Diese Worte bedeuten den vollsständ ig en Sieg des kroatischen Standpunktes, denn darin lag ja eben, wie wir gesehen, die Ursache aller Konflikte, daß nämlich die ungarischen Stände durch ihr "numerisches Uebergewicht" auch in Fragen entscheiden wollten, bei welchen es

sich um die staatsrechtliche Stellung Kroatiens handelte. Wie oft haben die kroatischen Ablegati ersolglos den Ungarn dasjenige zugerufen, was die 1861er Adresse oben sagt. Hätte man Kroatien Ungarn gegenüber auch vor 1848 als "Nation zu Nation" behandelt, es wäre wahrlich nie zum blutigen Kampfe gekommen, welcher dadurch provozirt wurde, daß man es wie die "oberungarischen Komitate" traktirte.

Der Unterschied in der ungarischen und kroatisschen Auffassung besteht aber auch nach 1861 noch weiter. Die Ungarn stehen auf dem Standpunkte, daß die 1848er Gesetze auch für Arvatien versbindlich sind, und verlangen, daß die Arvatien auf dem ungarische und verlangen, daß die Arvatien auf dem ungarische und Vand der der der der der der vorsbringen, über welche aber dann nicht durch "nusmerisches Uebergewicht" sondern als "Nation zu Nation" — also paritätisch verhandelt werden soll.

nehmen aber einen anderen Rroaten Standpunkt ein: sie anerkennen die 1848er Gesetze überhaupt nicht, behaupten, daß durch die= selben die Union von Ungarn gebrochen wurde, daß sie demnach nicht verpflichtet sind auf ungarischen Landtage zu erscheinen, sie erklärten sogar im Art. 13 und 60 von 1861 jeden zum Landesnerräther, welcher sich unterfangen follte, irgend einer Konstituente ober Parlamente "außerhalb des dreieinigen Königreiches zu partizipiren, bevor die Nation ihre staatsrechtlichen Beziehungen sowohl gegenüber Ungarn, als Desterreich in legal-konstitutioneller Weise und durch freien Entschluß geregelt und eine solche Theil= nahme ausdrücklich geftattet haben wird." Dem= nach erklären sie, daß die Regelung der ungarisch= kroatischen Frage nur direkt von Land= tag zu Landtag geschehen tann. श्राइ charatteriftisch führe ich an, daß diesen Standpunkt auch das erste, unionistische Programm, welches nach dem Oftoberdiplom in Kroatien verfaßt wurde, theilt und sogar die Forderung aufstellt, daß das neugeregelte Verhältniß in Zukunft ausschließlich durch den kroatischen Landsag abgeändert werden kann, also ohne iedes zungarischen Landtages.

Die Forderung der ersten ungarischen Adresse wurde im f. Refripte vom 21. Juni 1861 abgelehnt und ausgesagt, daß "die Lösung dieser Frage nur im Wege einer mit dem Land: tage Kroatiens und Slavoniens einzuleikenden wechselseitigen Verständigung vorzubereiten möglich sein wird." Weiters wird als "eine der wichtig= sten Aufgaben" des ungarischen Landtages erklärt 5 "die gebührende Verhandlung jener Fragen, wie unter Aufrechterhaltung der unabhängigen und selbst ständigen inneren Berwaltung Kroatiens und Slavoniens hinsichtlich solcher Bedingnisse ein Uebereinkommen zu treffen möglich sein wird, unter welchen diese Länder nebst unverletzter Aufrechterhaltung allgemeinen Verhältnisse zur Monarchie zu einer staatsrechtlichen Verbindung mit unserem König= reich Ungarn und zur Inslebenführung derselben bereit mären."

In der zweiten Adresse reflektirte der ungarische Landtag auf diesen Passus und auf jenen unmittelbar vorstehenden, worin das f. Restript sagt: "Die historischen Verhältnisse dieser Königreiche (Kroatien = Slavonien) zur ungarischen heiligen Krone haben sowohl hinsichtlich ihres Vertretungs= rechtes am ungarischen Landtage, als auch hin= sichtlich ihrer inneren Verwaltung und Justizpflege durch die 1847/48er Gesetzartikel wesentliche Aenderungen erlitten, ja diese Modifikationen haben eine solche Aufregung hervorgerufen, daß diese Länder eher bereit waren, sich von ihrem, auf klaren Gesetzen beruhenden Verbande mit Ungarn loszureißen, als den Befehlen des ungarischen Ministeriums zu huldigen". Auf dieses erwidert nun die zweite 1861er Adresse: "Auch wollten die 1848er Gesetze Kroatien nicht in Ungarn ein= verleiben, (Die ungarischen Gesetze — § 2, Art. 3; § 2, Art. 5; § 4, Art. 12; Einleitung und § 2,

lit. e, Art. 16; § 2, Art. 21; §§ 10, 32, Art. 22 sprechen doch von Kroatien als von "ein= verleibten Theilen"; die §§ 53-55, Art. 5 be= zeichnen den kroatischen Landtag als "Provinzial= Versammlung", während § 6, Art. 18 von einer "vollkommenen Staatseinheit des unter die ung. heil. Krone geftellten Gebietes" spricht. Im Jahre 1847/8 substituirten eben die Ungarn statt "verbundene Theile" (partes adnexae) den Ausdruck "einverleibte Theile" während es doch bekannt ist, daß das Wort adnexus, Annexion erst in der allerneuesten Zeit als gleichbedeutend mit inkorporirt und Inkorporation gebraucht wird. Ja es hat auch dieser Ausdruck nicht immer — bei zusammengesetzten Staaten, corpora connexa — die Bedeutung einer Ein= verleibung im Sinne einer Provinz.) sondern wünschten es für ein Sozialland mit besonderer Stellung und eigenem Territorium anzu= sehen, das mit Ungarn in staatsrechtlicher Beziehung unter gleichen Gesetzen steht. Ungarn wollte im Jahre 1848 die Rechte der kroatischen Nation auch nicht verletzen und konnte auch nicht denken, daß dieselben Gesetze, welche die Landes= konstitution im Interesse der Gerechtigkeit und der Freiheit auf weitere Basis stellen wollten und anstatt der Dikasterialregierung die parlamentarische einführten, in Kroatien bittere Gefühle und Wider= setzung hervorrufen sollten. Ungarn theilte Rechte, welche es besaß mit Kroatien. Die Ad= ministrationsangelegenheiten standen schon früher unter dem ungarischen Gubernium und der 58. von 1790, welcher dieselben der königl. ungarischen Statthalterei unterordnet, ist geradezu auf Verlangen Kroatiens geschaffen worden. (Aber wir gesehen.) einem Vorbehalte wie mit Die 1848er Gesetze haben daher durchaus kein Verhältniß, feine Abhängigkeit engere neues dadurch geschaffen, daß mit dem Aufhören Dikasterial=Regierung die Verwaltungsangelegenhei= ten Kroatiens dem verantwortlichen Ministerium übertragen wurden. Im Kreise der Gerichtsbarkeit

blieb Ser Wirkungskreis der regelmäßigen Jurisdiftionen unverändert. Auf dem Felde ber Gesetzgebung wurde, da der Landtag auf eine breitere Volksvertretungsbasis gestellt wurde, auch für Kroatien im Verhältnisse der Bevölkerung die Zahl der Volksvertreter vermehrt und es hat sich hie= durch die Theilnahme an der Legislative gegen früher bedeutend erweitert. In Bezug auf die Sprache haben die erwähnten Befetze feine neue getroffen. Die Abgeordneten Verfügung Kroatien sprachen im Landtage Ungarns lateinisch, aber in Folge direkter Instruktion der Provinzial= Versammlung im Jahre 1847 erklärten sie, daß sie in Zukunft ungarisch sprechen werden, somit wurde die ungarische mit direkter Zustimmung von Kroatien die Berathungssprache. In dem Verwaltungskreise jedoch wurde von Kroatien nicht verlangt, sich der ungarischen Sprache zu bedienen. Somit können wir mit Recht wiederholen, daß Ungarn die Rechte Kroatiens nicht verletzen wollte, und in Berücksichtigung dessen, daß dessen Vertreter an der Kreirung der erwähnten Gesetze f a f t i sch theilgenommen haben, auch nicht glauben, daß sich Kroatien durch dieselben verletzt fühlen würde. Woher die damaligen traurigen Greignisse stammten und wie sie sich gestaltet — darüber wird nur die unparteiische Geschichte einst ihr Urtheil sprechen können. — Gegenwärtig jedoch erscheint es außer Zweidaß. Kroatien das Band erweitern wünscht, das Jahrhunderte hindurch mit Ungarn verbunden hatte. Wir würdigen seine Interessen und Wünsche viel zu sehr, daß wir nicht bereit wären, uns mit demselben mann immer über dieselben in Berhand= lungen einzulassen, die Aufrechthaltung des Verbandes oder billige Um gestaltung des= selben wird von uns nicht verhindert."

Wenn wir die beiden Adressen berücksichtigen und von den Widersprüchen, welche namentlich die zweite enthält — indem sie Kroatien als Sozial= land (társország Bundesland) erflärt, welches nicht in Ungarn einverleibt war und doch von einer Provinzia le Versammlung spricht, sowie sich auf die "direkte Zustimmung von Kroatien" beruft, dieser Proving das Recht einräumt, das Band, welches sie an Ungarn knüpft "zu erweitern" und sich bemüht zu beweisen, daß die Rechte Kroatiens nicht verletzt wurden, als ob der Staat überhaupt die Rechte seiner Provinzen verletzen könnte und s. w. absehen, so enthalten dieselben wirklich das= jenige — was Pesty behauptet — nämlich eine Preisgebung der Rechtskontinuität gegen= Kroatien, natürlich nur jener Rechts= welche den diesbezüglichen Ansichten fontinuität, des ungarischen Landtags von 1825 angefangen entspricht, sonst aber entspricht der Haupt= gedanke beider ganz dem Rechtsverhältnisse Kroatiens zu Ungarn, wie sich dasselbe mit der Zeit herausgebildet hat und auch nach 1825 in rechtsgiltiger Weise nicht abgeändert wurde. Die 1861er Adressen bedeuten daher — die Anerkennung des kroatischen Stand= punktes im Prinzipe. Kroatien wünschte demnach 1861 nicht, "das Band zu erweitern, das es Jahrhunderte hindurch mit Ungarn verbunden hatte" — sondern es wünschte in erster Linie bloß, daß das Band, wie es eben bestehen soll, auf jene Art geknüpftwerde, auf welche dies immer geschah, und auch nach 1790 rechtlich zu geschehen hatte, nämlich nicht durch die "faktische" Anwesenheit der Kroaten bei einem, trop ihres Protestes gefaßten Majoritätsbeschlusse, son= dern nur durch "direkte Zustimmung der Kroaten d. h. durch Vertrag, dessen Abschluß — vor dem Jahre 1848 — in die ungarisch-kroatischen Bundesorgane unter der Bedingung der Ginstimmigkeit (Haenel l. c. S. 43) verlegt war. Nach den unliebsamen Erfahrungen aber seit 1825 wollten die Kroaten 1861 von einem solchen Vertrags= abschlusse nichts wissen und verlangten, daß der= selbe sich "gänzlich außerhalb der Organe des Bundes vollziehen solle" (Ibidem) d. h., daß die beiderseitigen Landtage als solche mittelft Deputationen unterhandeln, und über das Resultat der Unterhandlungen jeder Landtag selbst-

ständig entscheiden solle.

Und wenn auch die zweite ungarische Adresse erklärt, daß ohne Integrirung durch Siebenbürgen, Kroatien, Finme und die Militärgrenze, der Landstag "weder als kompetent betrachtet werden, noch sich in die Bildung von Gesetzen einlassen kann" — so weicht sie davon beträchtlich ab, indem sie erklärt, mit Kroatien "wann immer" in Verhandlungen treten zu wollen, also auch, wenn die Kroaten nicht auf dem ungarischen Landtage erscheinen.

Die erste Adresse fordert außer Siebenbürgen noch die Integrirung des ungarischen Landtages durch Kroatien und Slavonien, die Militärgrenze, Fiume und das Littorale. In der zweiten vom 12. August wird außer Siebenbürgen nur noch Kroatien, Fiume und die Militärgrenze angeführt, was wir ohne Untersuchung der etwaigen Absichten einfach registriren, mit der Bemerkung, daß es sowohl eine ungarische, als kroatisch-slavonische Mislitärgrenze gab.

Die ungarischen Adressen von 1861 würden demnach das Aufgeben der 1848er Gesetze Kroatien gegenüber bedeuten, aber ausdrücklich ist

dies nicht erkläute

Es dürfte daher nicht ganz überflüssig sein, zu sehen, was in den Debatten darüber gesprochen wurde. Bei der ersten Adresse hat der bekannte ungarische Historiker Ladislaus Szalangesagt: "Was die partes adnexae betrifft, so müssen wir, meiner Meinung nach, unsere Bereitwilligkeit aussprechen — wenn es den Kroaten so lieber sein sollte, vorläusig nicht die auf Grund der Gesevon 1848 gewählten Repräsentanten, sondern die Deputirten der kroatischen Generalversammlung zu empfangen, damit die Kon seren zberathung über die Union eröffnet werden komitate auch ferner als

Mandatare an der Nationalversammlung Kroatien= Slavoniens ober entgegengesetzt als einzelne Romi= tate auf unserem Landtage vertreten sein wollen, ob sie dann ungarische oder zu Ungarn gehörende oder slavonische Komitate heißen wollen wird auf jener Konferenz entschieden werden, und die Schiedsrichter darüber muffen meiner nach ausschließlich sie selbst, die Slavonier, sein." Virgil Szilagyi will zwar "alle gerechten Wüusche der Kroaten unterstützen," verlangt aber, sie sollen anerkennen, "baß das Gesetz, insolange es nicht geändert wird, Gesetz bleibt, welches zu achten die Pflicht gebietet." Doch äußerte er sich am schärf= sten gegen Kroatien. Er sagte: "Kroatiens Angele= genheiten sind mit größeren Schwierigkeiten bunden. Kroatien steht gegenwärtig auf dem biete der Revolution; denn in seinen Provinzialberathungen hatte es solche Beschlüsse gebracht, die mit den bestehen den Gesetzen im Wider= spruche sind, ja sogar zur Ausführung dieser Beschlüsse die nöthigen Schritte gemacht. Ober, wenn Kroatien dem ungarischen Landtage gegenüber sich für sonverän erklärt und verlangt, daß man eigene Dokumente über die Thronentsagung 311= schicke, (was auch durch k. Reskript vom 11 Mai. 1861 geschah) wenn die froatischen Provinzberathungen die Ginberufungsschreiben der ungarischen Magnaten Kroatiens zurücksenden und jeden für einen Verräther erklären, der auf dem ungarischen Landtage erscheint, — handeln sie da nicht im Widerspruche mit un seren klaren Gesetzen? . . Ich will nicht in Zweifel ziehen, daß die Nationen, wenn sie sich nicht anders helfen können, zur Revolution ein volles Recht haben, ich ziehe nicht in Zweifel, daß dieses Recht, das Recht der Selbst= vertheidigung jedem einzelnen Menschen und umso= mehr ganzen Nationen zusteht, jeder Macht gegenüber, die ihnen mit Vernichtung droht. Aber haben wir nicht immer Kroatiens munizipale Rechtegeachtet? Ha= ben wir je seine Nationalität an= gegriffen? Oder mas sonst berechtigte die

Kroaten, daß sie, die Gesetze verwerfend, mit Lostrennung die Schlichtung ihrer Angelegenheiten beginnen? Was würde England dazu sagen, wenn Irland die Waffen ergreifen wollte, bevor es den Bersuch gemacht, seinen Ansprüchen auf fried-

lichem Wege Geltung zu verschaffen."

Paul Somssich sagte: "Was Kroatien aubelangt, so weiß ich, daß geschriebene Gesetze das Verhältniß Kroatiens zu Ungarn regeln, aber ich weiß auch, daß wir in einer Zeit leben, wo wir den Nationalitäten nicht Gewalt anthun können. Und ich bin der Meinung, daß wir uns mit Kroatien auf's Neue verständigen merden, bis dahin behalten wir ihm ein reines (weißes, tiszta) Blatt in unserer Ronstitution, aber nie= mals werden wir uns auf das Terrain der Vorwürfe oder des Zwanges begeben." (Allgemeines Eljen und Beifallklatschen.) — Fr. Besty (Entstehung Kroatiens, S. 79) hat daher Recht, wenn er darauf aufmerksam macht, daß nicht Deak, sondern Somssich, "der verdienstvolle Abgeordnete und Verfasser des Werkes über das legitime Recht Ungarn's" es war, welcher die Parole des "weißen Blattes" gab, aber nach dem allgemeinen nnd Händeklatschen zu schließen, sind an diesem "Kardinalfehler, der in seinen Folgen verhängniß= wurde," sind an der Preisgebung "der llou Rechtskontinuität" alle ungarischen Bar= teien Schuld, umsomehr, als mit dem auf Kroatien bezüglichen Passus der ersten Adresse alle Parteien, d. h. auch der von Koloman Tißa eingereichte Beschlußantrag übereinstimmte, zweite aber im Ganzen einstimmig angenommen wurde. Auf jeden Fall bleibt es ein Räthsel, wie selbst Männer, welche verdienstvolle Werke über die Legitimität des ungarischen Staatsrechtes geschrieben haben, Kroatien gegenüber vom "weißen Blatte" sprechen konnten, was man gegenwärtig Preisgebung der Rechtskontimität heißt. ein Glück für sie, daß Kroatien nicht über die "russische Rubelkasse" verfügen konnte, denn sonst

wären sie unrettbar zu den Panslavisten oder wenigstens Illiriern verdammt.

August Trefort sagte: "Die kroatische Nation besitzt ein eigenes Territorium und historische Rechte; ich achte ihre, sowie Jedermanns Rechte; aber dieser Reichstag muß sich Kroatien gegenüber an die 1848er Gesetze halten, bis diese Gesetze auf dem konstitutionellen Wege nicht ge= ändert werden. Unsere Pflicht (warum Pflicht — wenn die 1848er Gesetze Kroatiens Rechte nicht verletzt haben?) aber ist es schon jetzt auszusprechen, daß wir, sobald der Reichstag zur Gesetzgebung kompetent sein wird, die obschwebenden Differenzen mit Kroatien ohne Integritätsverletzung der ungarischen Krone ausgleichen wollen. Ich wünsche aufrichtig die Entwickelung der Sprache und Literatur der kroatischen Natios nalität . . . ich werde seinerzeit nur fordern, daß das zwischen uns und den Kroaten zu gründende Rechtsverhältniß derart formulirt werde, da ß e & nicht den Keim der Reibung und somit des Verfalls enthalte". (Leider, daß dies nicht geschehen ist!)

Graf Julius Andrassy gibt seiner Genugthuung darüber Ausdruck, daß "der kroatische Landtag seinerseits darauf — sc. auf das Februarpatent — schon geantwortet und uns bleibt nichts übrig, als seinem Beispiel zu folgen, wobei wir unsere kroatischen Brüder auf jenem Standpunkte besgrüßen, von welchem aus die zwischen uns obsschwebende Frage schon als halbgelöst betrachtet

werden kann."

Baron Friedrich Bodmaniezh, Dizepräsident des Landtages, erklärte: "Ich sinde den auf Kroatien sich beziehenden Punkt des Deak'schen Antrages vollkommen ausreichend; nichtsdestomeniger bin ich gezwungen, über eine während der Diskussion auf's Tapet gebrachte Meinung mich zu äußern. Nach meiner lleberzeugung sollten wir uns mit unseren kroatischen Brüdern lieber gar nie aussöhnen, als daß diese Versöhnung eine scheinbare sei, d. h. das Resultat eines Zwanges;

die Versöhnung zwischen freiheiteliebenden Bölfern fann nur dann dauerhaft und heilsam sein, wenn dieser Vertrag auf Achtung der Freiheit und des Rechtsgefühles basirt ist. Auch ich erlaube mir, min mi England (- gegen Virgil Szilagni) zu berufen, aber ich berufe mich auf das freisinnige, durch Erfahrung fluge und nicht auf das intolerante England, ich führe nicht Irland, sondern Kanada zum Beispiele an. Kanada ist eine pars adnexa bes mäch= tigen Insularstaates und war als unzufrieden an der Schwelle ver nevolution. England, das dessen Wichtigkeit erkannte, erklärte auf Grund des weisen Vorgehens von Seite Lord Elgin's, Kanada zum Cozialland, und welcher Geift Ranada als solches durchweht, bewies am deutilchsten die vorjährige Reise des englischen Thronerben. So viel von Kroatien." Baron Podmaniczky theilte sicherlich die Ansichten der englischen Bublizisten (Stuart Mill, Man 2c.), welche Kanada als einen in Föderation mit England stehenden Staat betrachten.

Rudwig Benitky will nichts sagen, "was Kroatien beleidigt", aber er verlangt: "Stellen wir uns auf den gesetzlichen Boden und weisen wir zurück jene Joen, die nur von einigen angeregt wurs den, die aber die Mehrheit des kroatischen Bolkes nicht theilt."

Ladislaus Tißa streift nur die kroatische Frage, indem er sagt: "Siebenbürgen ist kein Bundessland (Társország), wie Kroatien, Siebenbürgen ist mit uns ein Leib und eine Seelc."

Baron Bela Wenkheim erklärte im Oberhause: Kroatien und Slavonien, die Militärgrenze, Siebensbürgen, das Litorale und das Gebiet von Fiume wurde auf den Reichstag nicht einberusen, sondern sind durch die Regierung zu Provinzials und bessonderen Landtagen versammelt worden. Sie sind einigermaßen unmittelbar dahin angewiesen worden, einestheils hauptsächlich darüber zu berathen, ob sie auch ferner integrirende Theile Ungarns bleiben

wollen oder nicht. Sie sollen sich daher in die endgiltige Entscheidung solcher gemeinrechtlicher Fragen einlassen, welche allein im gegenseitigen Einverständnisse mit dem ungarischen Reichstage und durch die wechselseitige Würdigung entschieden werden können. Die Staatsrechte Kroatiens sind innerhalb der letzten hundert Jahre mit dem Staatsrechte Ungarns fast zu einem Körper gesworden, und Siebenbürgen bildet kraft Art. 7 von

1848 mit Ungarn ein Land".

Graf Alexander Erdödy verlangt die Einberufung Siebenburgens und Fiumes und sagt: "An= ders steht die kroatische Frage. Die kroatische Nation vereinigte sich mit der ungarischen Krone aus freiem Antrieb unter der Regierung Ladislaus des Heffigen, daher wurde Kroatien auch von unseren Gesetzen stets als ein selbststän= diges Land angesehen. Anderes zu ver= schweigen verweise ich nur auf den 1. Artikel des ersten Defrets vom König Bladislav II. in welchem wir sesen: Quod Regia Majestas Regnum Uns gariae cum caeteris Regnis, scilicet Dalmatiae. Croatiae, Slavoniae et partibus Transilvaniae ac provinciis sibi subjectis etc. conservabit in antiquis juribus. Ich frage, wer sieht hier nicht den Unterschied zwischen Regnum Croatiae und den Provinciis. Dieses Verhältniß bestand zum Glück der beiden Brudervölker durch sieben Jahrhunderte. Als die lateinische Sprache als dip= Iomatische in unseren Gesetzen aufgehoben, und die ungarische an ihre Stelle gesetzt wurde, entstand jenseits der Drau eine Gereiztheit, welche österreichische Regierung so nährte, daß die sieben= hundertjährige Freundschaft und Brüderlichkeit scheinbar aufhörte, jedoch von den kurzsichtigen Regierungsmännern Oesterreichs auch als gänzlich aufgehört betrachtet wurde; nichtsdestoweniger als man die Kroaten in den Reichsrath berief, nahmen sie die freundliche Einladung zur Wiener Hochzeit nicht an. Die gemeinsamen, auf unserer geografis schen Lage beruhenden Interessen bestehen, daher ist auch jetzt noch das siebenhundertjährige Berhältniß für beibe Nationen ein Bündniß. Wir müssen darauf sehen, daß dieser Landtag die gesetzliche Stellung Kroatiens, Dalmatiens und Slavoniens durch neue, vom zu krönenden König zu sanktionirende Gesetze garantire, dies wünscht jeder Patriot diesseits und jenseits der Drau, weil dadurch sowohl die Ungarn, als alle diese Nationen vor den ungesetzlichen Kabalen der österreichischen Staatsmänner für immer gesichert sein werden."

Dies sind die Enunziationen des ungarischen Landtages von 1861 in der kroatischen Frage. Die zweite Adresse welche in der Sitzung 8. August eingebracht und ohne Debatte angenommen wurde, haben wir in ihrem auf Kroatien bezüglichen Bassus oben angeführt. Hier fügen wir noch bei, daß auch das Oberhaus dieselbe am 10. August ebenfalls ohne Debatte atzeptirte, und daß der Landtag, nachdem er noch am 21. August einen "Protest gegen alles dasjenige, mas bisher ungesetzlich geschah und ferner ungesetzlich geschehen wird" ausgesprochen, sowie erklärt hatte, daß Ungarn "an allen rechtmäßig bestehenden Gesetzen und so auch an den im Jahre 1848 sanktionirten und auf dem Reichstage nicht abgeänderten Gesetzen strenge festhalten und jeden Schritt Gewalt, der mit denselben im Widerspruche steht, als verfassungswidrig betrachten werde" — am 22. August 1861 geschlossen wurde.

Am Ende des Jahres 1865 (12/11 und 10/12) traten abermals der kroatische und ungarische Landsag zusammen. Durch k. Reskript von 2. November wird dem kroatischen Landsag das Oktoberdiplom und das Februarpatent als "erste k. Proposition, über welche vor allen ans deren Gegenständ en kanden der und die Beschlüsse des Landsages erwartet werden, mitgetheilt. Sodann erklart der Monarch, daß es sein sehnlichster Wunsch ist, daß der Ausgleich mit Ungarn "durch Einverständnis der beiden Landsage je eher gestinge. Da aber die Aufgabe des für den 10. Deszember 1865 einberusenen ung. Landsages ebenso

wie im Jahre 1861 "hauptsächlich barinbestehen wird" die Krönung zu er= möglichen und durch Annahme des Krönungs= diploms auch vorzunehmen, so wird der kroatische Landtag aufgefordert, "bei Zeiten Sorge dafür zu tragen, damit dieses Unser Königreich in jenem — ungarischen — Landtage vertreten werde."

Der froatische Landtag betonte zwar in seiner Adresse vom 10. Feber 1866 "im Prinzipe die gemeinschaftliche konstitutionelle Behandlung der, der ganzen Monarchie gemeinsamen Angelegenheiten, erklärte aber gleichzeitig, daß er die Feststellung dieser Angelegenheiten und die Form ihrer Behandlung als eine "hoch wichtige staats= rechtliche Frage am zweckmäßig= sten in Gemeinschaft mit Ungarn" vornehmen könne. Da aber dies nur dann ge= schehen kann, wenn das Berhältniß Kroatiens zu Ungarn festgestellt sein wird, so erklärt der Land= tag mit Rücksicht auf den Art. 42: 1861, welcher auch von Sr. Majestät als Basis für die Verhandlungen mit Ungarn akzepirt wurde, daß "wie sehr auch der Landtag bereit ist, sich in Gemein= schaft mit Ungarn in die Verhandlung der staats= rechtlichen Verhältnisse der Gesammtmonarchie ein= zulassen: es seine heilige Pflicht sei, zu erklären, daß das dreieinige Königreich nur dann in diese Gemeinschaft einwilligen wird, wenn der für den 10. Dezember nach Pest einberufene ungarische Landtag auf diese unsere Deklaration auch seiner= seits erklärt haben wird, daß die Reaelung des staatsrechtlichen Berhält= nisses zwischen Kroatien und Un= garn, auf Grundlage des artifel 42:1861. dem gegenseitigen und freien Einnerständnisse beider Landtage, als zweier gleichen und gleich berechtigten Fattoren über laffen bleibt. Wir . . . können daher auf die erste und zweite a. h. Proposition E. M. für jett nur mit der allerunterthänigsten Bitte antworten: E. M. geruhe gnädigst auf unsere vorliegende

Erklärung vom ungarischen Landtage eine Aeußerung zu erwirken und uns allergnädigst theilen." — Wenn der ung. Landing seine "versöhnliche Hand ergreift" und indem er die gegen= märtige in das Leben und Bewußtsein des Volkes übergangene politische Lage dieses Königreiches berücksichtigend, durch seine Erklärung den natio= nalen und staatlichen Bedürfnissen genügend Rechnung trägt, erklärt sich der Landtag bereit "aus seiner Mitte eine Deputation nach Best zu ent= senden, welche mit einer gleichen Deputation des ungarischen Landtages Berathungen pflegen, über das Resultat dem Landtage behufs "weiteren

Beschlusses" zu unterbreiten hätte.

i

Anzwischen war am 10. Dezember 1865 auch der ungarische Landtag zusammengetreten. In der a. h. Thronrede, mit welcher derselbe am 14. De= zember 1865 eröffnet murde, verständigt der König den Landtag, daß jenes "Hinderniß", welches bisher der lösung der obschwebenden staatsrecht= lichen Fragen entgegenstand, nämlich: "in erster Linie der schroffe Gegensatz, der in den verschie= denen Ausgangspunkten" entfernt werden soll. "Rechtsverwirkung einer», starre Rechtstontinuität. anderseits konnten zu keinem Ausgleiche führen, Dieses Hinderniß beseitigen Wir nun felbst, indem wir einen gemeinschaftlich anerkannten Rechtsboden zu Unseren Ausgangspunkte wählen, jenen der pragmatischen Ganktion "Als Folge davon erklärt die Thronrede auch "jene Bestimmungen pragmatischen Sanktion aufrechterhalten" zu wollen, "welche sich auf die Integrität der ungarischen Krone beziehen" und benachrichtigt den ungarischen Landtag, daß "obwohl den in den letzten Dezen= nien gewordenen Thatsachen Rechnung getragen werden musse" bereits Fürsorge getroffen wurde, "die Vertretung der Länder Unserer ung. Krone schon auf diesem Landtage zu ermöglichen."

Was nun speziell Kroatien betrifft, sagt die Thronrede: Ebenso haben Wir dem versammelten Landtage der Königreiche Kroatien und Slavonien die Aufforderung zukommen lassen, rechtzeitig dafür

Sorge zu tragen, daß derselbe auf diesem Landtage angemessen vertreten werde, und indem Wir den im Jahre 1861 gefaßten ünd das Verhaltuß Kroanens zu Unserem Königreiche Ungarn betrefsenden Beschluß des kroatischen Landtages (nämlich den Art. 42:1861) mittheilen, hegen wir die Zuversicht, daß die Vereinbarung über das Rechtsverhältniß der durch Jahrhunderte geeinigten Brusderstämme im Wege wechselseitiger Nachgiebigkeit und im Geiste jener billigen Auffassung sestgestellt werden wird, der die landtäglich versammelten Stände und Vertreter des Königreiches Ungarn in ihrer am 6. Juli 1861 (— die erste —) unterbreiteten Adresse in dieser Beziehung einen unzweideutigen Ausdruck verliehen haben."

In Beziehung auf die 1848er Gesetze wird trotz Anerkennung ihrer "formellen Gesetzlichkeit" ausgesagt, daß "das unveränderte Inslebentreten dieser Gesetze mit Hinblick auf die Machtstellung des Reiches, auf die ungeschmälerte Geltung der königlichen Herrscherrechte, sowie auf die ber echtigten Ansprücherrechte, sowie auf die ber echtigten über ich ein übe der Möglichkeit liegt".

In seiner Adresse vom 24. Feber 1866 erklärt hierauf der ungarische Landtag seine Freude über das Fallenlassen der Theorie von der Rechtsverwirkung und Annahme der pragmatischen Sanktion als gemeinschaftlich anerkannter Rechtsgrundlage, sowie auf die zugesicherte Integrität der ungarischen Krone und fährt fort: "So haben Ew. Majestät möglich gemacht, daß wir mit ruhigerem Gemüthe und mit der Hoffnung auf einen gunstigen Erfolg an die Behebung unserer schweren Uebelstände Hand anlegen können". Im weiteren Verlaufe aber erklärt die Adresse, daß nur mit dem gekrönten König eine legislative Thätigkeit also auch die Modifikation der 1848er Gesetze statthaben könne, daher den "Schwankungen des Lebens blos durch die faktische politischen Wiederherstellung unserer Verfassung

und durch den Schlußstein der Krönung ein Ende

zu machen" ist.

Mit Bezug auf Kroatien sagt die Adresse: "Aufrichtigen Dank zollen wir E. Majestät auch dafür, daß E. M. den Landtag Kroatiens und Slavonieus a. g. aufzufordern geruhten, er möge Vorhinein dafür sorgen, daß diese Länder bei Reichstag entsprechend jetigen unserem vertreten sein mögen. Wir betrachten dies als einen Beweis der a. h. Absicht, die Integrität der ungarischen Krone aufrecht zu halten und unseren Reichstag zu ergänzen. Wir hegen gegenüber diesen Ländern, als unsern Verfassungsgenossen, auch jett die Ansichten, welche wir in unserer zweiten (es muß heißen: ersten weil die folgenden Worte in der zweiten nicht vorkommen) Adresse Jahre 1861 zur a. h. Kenntniß Ew. bom Wir wiederholen daher auf's Majestät brachten. Rene: "Wenn Kroatien als Land an unserer Gesetgebung theilnehmen, (d. h. nicht im Ginne des G. A. V: 1848. sondern durch Vertreter Mitte des eigenen Landtages), menn es früher mit uns hinsichtlich der Bedin: gungen, unter welchen es seine staatsrechtliche Stellung mit Ungarn zu verknüpfen bereit ist, in's Reine kommen, wenn es diesfalls mit uns, wie eine Nation mit der anderen in Beruhrung freten will: wir auch dies nicht zurückweisen werden." Mit aufrichtigem Vertrauen reichen ihnen die Bruderhand, mir die Integrität und konstitutionelle wenn nur Selbstständigkeit unseres Landes und der Krone Ungarns aufrecht erhalten wird. Aber indem wir unseren ehrfurchtsvollen Dank aussprechen, können wir auch unsere Besorgniß nicht verschweigen, daß während die a. h. Thronrede von Kroatien und Slavonien spricht, dieselbe Dalmatien nicht einmal erwähnt. Dieses Land gehört mitsammt Kroatien und Glavonien zur Krone Ungarns, und E. M. die pragmatische Sanktion, welche die Un= trennbarkeit der zur ungar. Krone gehörigen Län= der entschieden ausspricht, zum Ausgangspunkte

genommen haben, werden E. M. sicherlich nicht wollen, daß die so oft feierlichst verbeiefte Integrität der Krone Ungarns auch weiterhin geschmälert sei."

"Die Beschlüsse bes kroatischen Landtages vom Jahre 1861, welche E. M. uns mitzutheilen gesruhten, glauben wir zu jener Zeit am zwecksmäßigsten in Berathung zichen zu können, wenn wir alsbald mit den Vertretern die ser Länder oder mit ihren zum Ausgleich ent sen det en Bevollsmächtigten wereint berathen werden und diesen Gegenstand mit ihrer Beistimmung erledigen können."

Sodann erklärt noch die Adresse: "Die Einsberufung Kroatiens und Siebenbürgens zu unserem Reichstag hat ein schweres Hinderniß behoben, welches im Jahre 1861 unserer gesetzgebenden Thätigkeit am meisten im Wege stand" und verslangt noch die spezielle Einberufung Fiumes, sowie der im V. Art. 1848 zu den Bestandtheilen des ungarischen Reichstages gezählten Körperschaften" — nämlich vom kroatischen Territoriun das Essetz, Sirmier und Pozeganer Komitat, die kroatische Militärgrenze, die Sirmier Militärgrenze und das Gradiskaners, Broders und Peterwars beiner Regiment.

Die Adresse verlangt dann die faktische Wiederherstellung der Verfassung, aber sie erklärt doch den "Schwierigkeiten der Uebergangsperiode" Rechnung tragen zu wollen.

Die 1866er Februarabresse des ungarischen Landtages enthält aber tropbem nicht nur eine Ahweichung "vom striften Wege des Gesetzes... im Hindlick auf die gemeinsamen Angelegenheiten, im Interesse des Ausgleichs, um die Wiederhersstellung der Konstitution zu erzielen", wie Deak in seiner Rede am 22. Februar sagte, sondern auch im Hindlick auf Kroatien. Denn, wenn es wahr ist, daß es ein Grundprinzip der Rechtsston tinuität ist, "daß die Gesetze, die einmal ges macht sind, insolange befolgt werden müssen, dis

die verfassungsmäßige Gesetzgebung sie nicht abändere, und wenn sich der ungarische Landtag nicht mit der bloßen "prinzipiellen" Anerkennung desselben begnügen wollte, sondern auch die "fattische" Anerkennung verlangte — so liegt sicherlich ein Aufgeben dieses Grundprinzips darin, wenn die Ungarn sich auch im Jahre 1866 bereit er= flären, mit "den Bertretern dieser Länder also nicht nur Kroatiens, sondern notabene auch Slavoniens — ober mit ihren zum Ausgleich entsenbeten Bevoll= m ächtigten" über die zukünftige Stellung zu Ungarn zu berathen, denn nach den ungarischen, von Kroatien niemals anerkannten, 1848er Gesetzen und dem obigen, unanfechtbaren Grundprinzip der Rechtskontinuität, hätten die Kroaten vor allem auf dem ungarischen Reichstage nach Bestimmungen des G.-A. 5:1848 vertreten müssen, und nur der ungarische Landtag hätte dieses Verhältniß regeln können — aber nicht die "Bevollmächtigten" Kroatiens und die Bevollmäch= tigten Ungarns.

Auf die kroatische Adresse vom 10. Februar 1866 erfolgte die Antwort im k. Restript vom 27. Februar 1866. Darin heißt es: Und da Ihr Euch sodann vollkommen bereit erklärt, zur Lösung der staatsrechtlichen Verhältnisse in einer die Machtstellung des Reiches sichernden Weise mitzuwirken, und da Ihr dies am zweckdienlichsten im Vereine mit dem Königreiche Ungarn thun zu könnnen vermeint, so mögen Wir Euch, mit Hinblick auf diese Eure Erklärung, damit die Erledigung dieser dringenden Fragen nicht durch formelle Bedenken in die Länge gezogen werde, mit aller Wärme hiemit aufgefordert haben, mit Rücksicht auf die Euch entgegenkommenden Aeußerungen der Abres= sen beider Häuser des ungarischen Landtages, sofort zur Wahl einer Deputation zu schreiten, welche mit einer Deputation des zu Pest tagenden ungarischen Landtages, sowohl über das gegenseitige staatsrechtliche Verhältniß,

als auch über die Beziehungen zur Gesammt= monarchie in Unterhandlung zu treten hätte, wobei wir es Eurem Willen überlassen, unter Bahrung Eurer auf Recht begründeten Autonomie und durch Vorbehalt der Zustimmung Eures eigenen Landtages hintangliche Garantien für Eure nationaten Interessen zu gewinnen". — Und nachdem Feststellung des staatsrechtlichen Berhältnisses Kroatiens und Slavoniens zu Ungarn einerseits und andererseits zur Gesammtmonarchie" — eine weitere Erörterung der Frage über die Vereinigung Dalmatiens und die Auflösung der Wilitärgrenze abgelehnt wurde, sagt das a. h. Restript : geben uns der zuversichtlichen Hoffnung hin, Ihr mit politischem Verständniß und mit der alt= bewährten Treue und Anhänglichkeit an Unsere Berson, die Größe und Wichtigkeit des Momentes und des Gegenstandes erfassen, Unserem väterlichen, wohlmeinenden Rathe nachkommen und nur das Mögliche und praktisch Erreichbare anstreben werdet. Dringend fordern Wir Euch beswegen auf, mit Vermeidung aller Nebenrücksichten und Beseitigung aller Hindernisse... zu den die Lösung der für alle Bölker unseres Reiches gleich wichtigen staatsrechtlichen Fragen bedingenden Magnahmen ungesäumt schreiten . . . " 11nd obwohl sich der ungarische Landtag bis dahin nicht ausdrücklich erklärt hatte, "daß die Regelung der staatsrechtlichen Verhältnisse zwischen dem dreieinigen Königreich und Ungarn auf Grund des — fragtischen \_ G. A. 42 1861 der gegenseitigen und freien Verständigung der beiden Landtage als zweier aleicher Kaktoren vorbehalten ist" mählte boch der froatische Landtag "mit Rücksicht barauf, um seinerseits den Ausgleich der Verfassungsftreitigkeiten zu fördern" wie dies in der Adresse an den König in Bc-Restriptes des allerhöchsten antwortuna 27. Feber gesagt wird, am 11. März 1866 seine Regnikolardeputation unter Vorsitz des Bischofs Stroßmager und benachrichtigte hievon Se. Majestät in einer Abresse. Die Deputation hatte ben Auftrag sich erst bann nach Best zu begeben, wenn

von Seite des ungarischen Landtagspräsidiums im kurzen Wege die Benachrichtigung angelangt sein wird, daß "auch der ungarische Landtag aus seiner Witte eine gleiche Deputation gewählt habe, um mit der troatischen Deputation in die Verhandslung der staatsrechtlichen Verhältnisse im Sinne des erwähnten allerhöchsten t. Meltruses, und unserer auermiterthänigsten Adresse vom 10. Feber 1. 3. zu treten.

Auf die ungarische Adresse vom 26. Feber 1866 erfolgte die a. h. königliche Antwort im Restripte vom 3. März 1866, worin Se. Majestät erklärt: "in eine thatsächliche Wiederherstellung bieser Ge= setze — sc. 1848 — welche auf Grund der Rechts= fontinuität beansprucht wird, konnen Wir im Gefühle Unserer Regentenpflicht nicht willigen, bevor dieselben sorgfältig überprüft, den Anforderungen der faktischen Verhältnisse angepaßt und nach den Lehren der Erfahrung vervollkommnet werden." Der auf Kroatien bezügliche Passus lautet: An= langend die auf Ergänzung des Landtages gerichtetete Bilte, welche auf Dalmatien, Fiume und jene Bezirke, deren Einberufung der 5 G. A. vom Jahre 1848 anordnet, Bezug nimmt, erachten Wir es für zweckmäßig, deren eingehende Verhandlung dem Zeitpunkte vorzubehalten, wo in Folge Unseres an den kroatisch-slavonischen Landtag gerichteten königlichen Reskriptes vom 27. Feber 1. 3. die Resultate der landtäglichen Verhandlungen Uns vorgelegt werden, da diese Fragen mit der glücklichen Lösung der obschwebenden staatsrechtlichen Verhältnisse Kroatiens-Slavoniens in enger Verbindung stehen." — Auf dieses a. h. Restript hat der ungarische Landtag in seiner Abresse vom 24. Juni 1866 geantwortet und betont "daß — wenn die faktische Anerkennung der Rechtskontinuität nicht erfolgt — all dasjenige, worüber wir jetzt nach ernstem Erwägen und vielleicht mit manchen Opfern übereinkommen, auf einer Basis gebaut ware, welche nach dem Beispiele der Gegenwart einst wankend werden könnte."

Es hatte nämlich bereits der ungarische Landstag am 1. März 1866 eine Kommission von 67 Mitgliedern eingesetzt mit der Aufgabe "in Bezug auf die Bestimmung und Behandlung jener Vershältnisse, welche Ungarn und die unter dem gesmeinsamen Fürsten stehenden übrigen Länder gesmeinsam berühren, einen Entwurf auszuarbeiten," was auch am 25. Juni 1866 in dem Berichte des "FünfzehnersKomites," welcher später in dem G.-A. XII: 1867 seine gesetzliche Anerkennung fand, geschah. So standen die ungarischskroatischen Beziehungen im Frühjahre 1866.

## XIV.

Nachdem das kroatische Landtags-Präsidicm vom ungarischen verständigt wurde, daß der ung arische Landtag aus seiner Mitte eine Deputation g wählt habe und daß diese bereit sei, mit der kroat schen Deputation zu verhandeln, begaben sich die Kroaten nach Pest, wo schon am 21. April 1866 die erste gemeinschaftliche Sitzung der beiden Deputation n stattsinden konnte.

Es ist nicht unsere Aufgabe, den Gang Verhandlungen, welche bis 22. Juni erschöpfend zu erzählen, sondern nur die wichtigsten Momente aus denselben hervorzuheben. Die kroatische Deputation stellte sich der erhaltenen Instruktion gemäß auf den Standpunkt des kroa= tischen Art 42: 1861, während die ungarische Deputation erklärte dem Hauptgedanken desselben, als ob in Folge der 1848er Ereignisse jede legis= lative, administrative und judizielle Berbindung" mit Ungarn, mit Ausnahme der gemeinschaftlichen auch "rechtlich aufgehört" Krönung keineswegs anerkennen zu wollen und bloß erklärte: Wir sind bereit, die alte Verbindung im beider= seitigen Interesse zweckmäßiger zu gestalten, wenn das froatische Königreich es wünscht, zu erweitern, aber wir halten es weder für rechtlich geboten, noch für wünschenswerth, ein gänzlich neues Paktum derart zu vereinbaren, daß wir das Bestandene gänzlich ignorirend, einen gefährlichen Versuch machen, zu einer neuerlichen Schaffung der pragmatischen Sanktion". In Bezug auf die territoriale Frage äußerten die Ungarn:

"In dieser Hinsicht sind wir gezwungen, jenen Zustand, welcher in Folge der kriegerischen Erseignisse nach dem Jahre 1848 entstand, als unser ein Verfassungsgesetzen gänzlich zuwiderslausend zu erklären, und können daher denselben bei unseren Verhandlungen auch nicht zum Aussgangspunkte annehmen . . . sondern wir halten es für recht und billig, jetzt, wo wir über die neue Anknüpfung des faktisch gelösten Verba des verhandeln, jenen den Gesetzen entsprechenden sakunehmen, welcher unmittelbar in der Zeit uor

dem Abbruche (des Berbandes) bestand."

Hierauf erbittet die ungarische Deputation noch Aufklärung über das im § 1 des kroat. Art. 42:1861 erwänthe Recht Aroatiens "Murinsel und die sonstigen virtuellen und Terri= torialrechte"; sodann die nähere Bezeichnung jener gemeinsamen Angelegenheiten, in welchen eine gemeinsame Gesetzgebung und Exekutive bestehen soll, und schließlich, ob in den Fragen der poli= tischen Verwaltung, Unterrichts-, Kultus- und Justiz-Angelegenheiten Kroatien eine "Autonomie von solcher Tragweite verlange, daß badurch je de -Berbindung und Berührung mit Ungarn gänzlich ausgeschlossen wäre." Auf alles dies erfolgte eine eingehende Antwort von Seite der Kroaten, aus welcher wir Folgendes erwähnen: "ber Landtag des dreieinigen König= reiches vom Jahre 1848 hat erachtet, daß durch die ungarischen 1848er Gesetze das rechtlich begründete Berhältniß des dreieinigen Königreichs zu Ungarn zum Nachtheile der territorialen Integrität und der gesetzlichen Autonomie verlett wurde. Deshalb hat der Landtag von seinem uralten Rechte Gebrauch machend, die erwähnten Gesetze weder angenommen noch publizirt. Vielmehr hat derselbe Landtag, nachdem durch jene Gesetze der bestandene Berband einseitig abgeändert ward und anderseits auch die bis zum Jahre 1847 bestandene Berbindung für die nationale und staatliche Existenz des dreieinigen Königreichs zu eng wurde,

beschlossen, ein neues Bündniß mit Ungarn abzuschließen. Auch abgesehen also von den kriegerischen Greignissen von 1848 wurde der bis dahin zwischen Ungarn und dem dreieinigen Königreiche bestandene legislative und administrative Verband einerseits durch den Willen Ungarns in den 1848er Gesetzen und anderseits durch den Beschluß des kroatischen Landtags gelöft. Aus diesem Grunde glaubte der Landtag von 1861 die bestandene Verbindung der beiden Königreiche als rechtlich aufgehört, bezeichneft zu können.

Als das reale kroatische Territorium wurde sammt Finme, Slavonien **Aroatien** sammt der kroatisch-flavonischen Mitterararen Ze und als das virtuale: Dalmatien die Murinsel, die quarnerischen Inseln, ein Theil Istriens und jene Theile der Türkei, welche ehedem zu Kroatien gehörten bezeichnet; die vollständige Autonomie, in den erwähnten Angelegenheiten wurde als jenes Minimum bezeichnet, welches Kroatien feiner Gemeinschaft opfern können.

Auf Grund deffen beantragen die Kroaten, es möge vor allem über die Frage "des territorialen Umfanges und der Autonomie des dreieinigen Rönigreiches im Sinne des Art. 42 ein Einver-

ständniß" herbeigeführt werden.

Was die übrigen Angelegenheiten betrifft, so dieselben zwar alle den Gegenstand der fönnen engern Union mit Ungarn bilden, aber daß dies erst dann näher bestimmt werden könne, wenn das Verhältniß der Länder der ungarischen Krone zur Gesammtmonarchie bestimmt sein wird. Kroaten, daß nach der günstigen die beantragen Erledigung obiger zweier Fragen darüber verhandelt werden möge, in welches Verhältniß Ungarn und Kroatien zu Desterreich treten sollen.

Daraufhin erfolgte eine sehr eingehende Antwort von Seite der ungarischen Deputation. Wir führen aus derselben als in rechtlicher Beziehung relevant

das Folgende an.

Die Ungarn anerkennen für die Vergangenheit als "auf jeden Fall richtig, daß die Königreiche Dalmetien-Koatien-Slavonien mit Ungarn niemals zu Einem Körper verschindizen find, desgleichen in es tähtig; daß dieses Verhältniß mit der Zeit unter dem konstitutionellen

Einflusse Kroatiens sich entwickelt hat".

Nach oiesen richtigen Ansichten, welche ganz andere Folgerungen erwarten ließen, beruft sich aber das ungarische Nuntium — auf den von uns schon erläuterten Titel 2, partis III des Vers böczi'schen Tripartitum, um als "begründet dars zuthun, daß die Königreiche Dalmatien, Kroatien und Slavonien zwar ein Statutarrecht von großem Umfange, aber nicht ein wirkliches Gesetzgebungsrecht hatten", wo doch daraus selbst dann, wenn unsere Auffassung desselben nicht richtig wäre, nur jener Grundsatz gefolgert werden könnte, welcher durch die Parömie, "Reichsrecht

bricht Landesrecht", ausgedrückt wird.

Sodann versucht man die froatische Behaup= tung, daß die ungarischen Gesetze in Kroatien nur dann verbindlich waren, wenn sie früher am kroatischen Landtage promulgirt wurden darunter gemeint ist, "daß es vom freien Willen der Generalversammlung — so wird der kroatische Landtag hier bezeichnet — der erwähnten Königreiche abgehangen ist, ob sie die auf dem ungarischen Landtage geschaffenen Gesetze verkünden, oder dieselben durch die Vorenthaltung der Verkündigung unverbindlich machen wolle" — zu widerlegen. Das erste Argument sautet a la Hannoczi, daß es "kein Gesetz gäbe, noch je gegeben habe, welches Kroatien ein solches posi= tives Beto gegeben hätte, ja daß ein solches Beto nach den Begriffen des öffentlichen nicht einmal bestehen Rechts könnte, weil auf dem ungarischen Landtage auch die Abgesandten der Königreiche Dalmatien, Kroatien und Slavonien anwesen b waren, die Gesetze durch ihren Einfluß geschaffen wur= den und der Herrscher, welcher dieselben sank= tionirte, ungarischer und kroatischer König war." — Die Stichhältigkeit dieser Argumentation haben

wir schon oben ausführlich beleuchtet und auch gesehen, daß Bladislaus II., Ferdinand II. und Leopold 1. die Sache ganz anders aufgefaßt haben.

Sodann bestreitet das ungarische Nuntium sehr energisch die froatische Auffassung, als ob der bestandene Verband durch die 1848er Gesetze von Ungarn selbst einseitig gelöst worden wäre und daher vom kroatischen 1848er Landtag als rechts

lich aufgehoben erflärt werden konnte.

"Es scheint — sagt das Nuntium von dieser Auffassung der Kroaten — daß es die Absicht der geehrten Deputation ist, hiemit beweisen zu wollen, daß jene Verhältnisse, welche sich einerseits zwischen Ungarn und anderseits dem Königreiche Dalmatien, Kroatien und Slavonien im Laufe Jahrhunderte durch gegen seitige & Einverständniß herausgebildet haben, ge= setzlich festgestellt wurden und rechtsgiltig bestanden haben, im Jahre 1848 mit Beistimmung beider Theile aufgelöst worden sind, ja daß die= selbe sogar die Schuld an diesem Abbruche auf den ungarischen Landtag schieben will. Der bestandene Verband war eben deshalb rechtsgiltig, weil er durch jene Gesetze geschaffen wurde, welche unter der konstitutionellen Einfluß= nahme der Königreiche Dalmatien, Kroatien, Slavonien zu Stande kamen. Die Gesetze von 1848 sind auf dieselbe Art geschaffen wors Die Königreiche Dalmatien, Kroatien Sla= vonien waren auf diesem Landtage gerade so ver= treten, wie auf den früheren ungarischen Land= tagen und ihre Vertreter haben ebenso bei Schaf= fung der Gesetze mitgewirkt, wie zuvor . . . kroatisch-flavonischen Vertreter haben Schaffung der Gesetze von 1848 nicht nur durch ihre Anwesenheit, sondern auch durch ihre öfters klar ausgesprochenen Ansichten, öfters aber durch ihre still= schweigende Einwilligung, wie auch durch wieder= holte Widersprüche und ausdrücklich geäußertes Befürworten mitgewirkt. Das kroatisch-flavonische Königreich hatte als Dolmetsche seines Willens

am ungarischen Landtage seine gewählten Abge: ordneten, und nachdem die wesentlich sten Bestimmungen der auf diesem Landtage geschaffenen Gesetze auch die froatisch-flavonischen Abgeordneten unterstütt, angenommen, ja durch ihre Widersprüche zur Schaffung berselben beigetragen haben: so hat der ungarische Landtag nicht einmal ahnen können, daß die Königreiche Kroas tien und Slavonien aus Anlag dieser Gesetze das gesetliche Band als gelöst betrachten den. Es hat uns daher die grundlose Beschuldigung überrascht, als ob Ungarn jene gesetzlichen hältnisse lösen gewollt hätte, welche zwischen dem= selben und den erwähnten Königreichen vor Jahre 1848 rechtlich und faktisch bestanden; und ist ebenso jene Behauptung grundlos, daß Verhältnisse im Jahre 1848 nicht nur faktisch, sondern durch Mitwirkung beider Theile rechtsgiltig abgebrochen worden sind. Die geehrte Deputation erklärt zu wiederholten (froatische) Malen, auch in ihrer Antwort, daß jener Berband, wie er zwischen dem froatisch=dalmatinisch=flavoni= schen Königreiche und Ungarn in der Zeit unmittelbar vor 1848 bestanden hat, ihren natios Bedürfnissen nicht nalen spricht und daß die Erneuerung eines solchen Verbandes nur Ans laß geben würde zuneuerlichen, noch gefährlicheren Ronflikten. Aus dieser Erklärung folgt mit Klarheit, daß die erwähnten Königreiche zum Abbruche der Verbindung nicht sowohl durch den Inhalt der 1848er Gesetze veranlaßt worden, als vielmehr dadurch, daß sie den Verband, wie sich derselbe bis Jahre 1847 zwischen uns und ihnen ausgebildet hatte, für ihre nationale und staat= liche Existenzals zu enge gehalten haben. Nach unserem Dafürhalten kann diese Ursache den faktischen Abbruch jener Beziehungen, welche sich im Laufe der Jahrhunderte im gegenseitigen Einverständnisse entwickelt hatten, zwar rechtlich nicht entschuldigen,

aber vom politischen Standpunkte aus erscheint uns dieser Umstand wichtig genug, um die bis= herige Berbindung mit beiderseitiger Einwilligung beträchtlich zu erweitern und wesentlich abzuändern. halten dafür, daß cs im Interesse des freund= schaftlichen Ausgleichs besser sein wird, wenn wir jede weitere Untersuchung, aus welchen Ursachen die 1848er Greignisse entstanden sind, bei Seite lassen und unsere Fürsorge lieber der Zukunft, als der Vergangenheit widmen. Die Zufunft Augen habend, halten wir dafür, daß es nicht nothwendig ist, unsere gegenseitigen Abmadungen, wenn dieselben erzielt werden, als einen neuen Bundesvertrag, zu bezeichnen. Betrachten wir uns nicht so, als ob wir jetzt zum ersten Mal in ein gegen= seitiges Bündniß treten würden; unsere fonstitutionellen Rechte haben sich ja in der Bergangenheit herausgebildet und diese Rechte bezeich= net auch die geehrte (froatische) Deputation als das gemeinsame ungarisch = froatisch e Staatsrecht und wünscht es als solches auch ferner zu behalten. Im Jahre 1723 haben wirgemeinschaftlich mit dem re= gierenden Hause die pragmatische Sanftion stipulirt, in welcher an die Thron-Erhfolge die Bedingung geknüpft ist, daß Freiheiten der Königreiche der ungarischen Krone, wie auch ihre konstitutionellen Rechte unverlett zu erhalten sind, und dieser Sicherung wollen gewiß auch die Königreiche Kroatien, Dalmatien, Slavonien nicht entsagen. Behalten wir daher aus der Bergangenheit all Jenes, mas das Interesse des einen und des anderen Theiles er= heischt, bei, und ändern wir, was zu ändern nothwendig ist.

"Ungarn will die Völker der Königreiche Dalsmatien, Kroatien und Slavonien als Brüder bestrachten, es wünscht sie zu gewinnen, nicht zu unsterdrücken. Ungarn ist nicht damit zufrieden, daß das Band, welches zwischen ihm und jenen Königs

reichen bestehen wird, blos gesetzlich ausgesprochen werde, sondern es wünscht, daß dem im gegen= seitigen Einverständnisse geschaffenen Gesetze auch die beiderseitigen Gefühle der gemeinsamen Interessen, der Wahrheit, Bil= ligkeit und Liebe Kraft und Leben verleihen mögen. Das war der Beist der 1861er Landtagsadressen; durchdrungen von diesem Geiste halten wir, wird Ungarn, damit der Ausgleich auch in Zukunft beschleunigt alles thun, was es nur thun kann, ohne seine eigene Selbstständigkeit und seine eigenen Lebensinteressen Spielzusetzen. Wenn daher die Rönigreiche Kroatien, Slavonien und Dalmatien jenes Berhältniß in welchem sie mit Hinblick auf ihre Autonomie zu Ungarn waren, als berart enge halten, daß ihnen scheint, daß sie durch bas meitere Fortbestehen desselben selbstihr eigenes Leben in Gefahr bringen würden: dann glauben wir, daß Ungarn nicht bagegen sein wird, daß der Berband, welcher sich im Laufe der Jahrhunderte durch gegenseitiges Einverständ= niß ausgebildet hat, abermals im gegenseitigen Einverständnisse gänzlich um gestaltet werde, selbst wenn diese Umgestaltung so weit gehen würde, als dies die erwähnten Königreiche in dem uns mitgetheilten betreffs der Autonomie zu Art. 42 münschen scheinen."

Mit Hinblick auf die Stellung zu Desterreich arklärt das ungarische Nuntium, daß es "auch ihre Ansicht sei, daß bei Feststellung dieser Vershältnisse durch die Länder der ungarischen Kronc die konstitutionelle Einflußnahme keines Kronlandes ausgeschlossen werden könne," daß aber diese Fragen "nur der Reichstag" dieser Länder erles digen könne, welcher denn auch schon aus dem

Abgeordnetenhause eine "andere Deputation" bestellt hat, die in diesen Fragen ihre Vorlagen außzuarbeiten habe. "Wit Bezug also auf diese Fragen sind wir nicht ermächtigt uns in Vershandlungen mit der geehrten kroatischen Deputation einzulassen. Aber wir können über den Modus verhandeln, wie die Königreiche Dalmatien, Kroastien und Slavonien bei Feststellung und Erledigung dieser Fragen seitens der Länder der ungarischen Krone auf diesem Reichstage, zu welchem sie auch von Sr. Majestät berusen sind, je früher Theil nehmen werden."

Das sind die Ansichten der 1866er ungarischen Regnifolardeputation über das Verhältniß Kroastiens zu Ungarn. Die froatische Deputation hat auf dieselben ihre Gegenbemerkungen in ebenso aussührlicher Auseinandersetzung gegeben und ist namentlich jener Assainandersetzung gegeben und ist namentlich jener Assainandersetzung entgegengetreten, als ob die ungarischen 1848er Gesetze in ihren, die Stelslung Kroatiens berührenden Bestimmungen in eben jener Weise zu Stande gekommen wären, wie die älteren, das Verhältniß Kroatiens bes

rührenden.

Uns interessirt hier aber nicht dasjenige, was die Kroaten, sondern was die Ungarn gesagt haben.

In dieser Beziehung kommt an erster Stelle in Betracht, daß die ungarische Regnikolar=Deputation, obwohl dieselbe für die Vergangenheit auch jenen Standpunkt betont, von welchem aus die Ungarn in der Zeit vom 1825—1848 das ungarisch= froatische Verhältniß beurtheilt haben, trotzem nirgends verlangt, daß die Kroaten den 1848er Gesetzen gehorchen sollen, und demgemäß auch nicht mehr fordert, daß der ungarische Landtag über die Stellung Kroatiens zu Ungarn mit Majorität entscheiden solle. Die Verschiedenheit in der Beurtheilung des vor= 1848er Verhältnisses hat somit nur einen theoretischen Werth, nachdem — wie auch der Bericht der froatischen Deputation an den froatischen Landtag hervorhebt — trotz alledem Verhandlungen auf Grund die ber v o l l=

ständigen Parität mit der unga= rischen Deputation geführt werden tonnten, und wir gegenwärtig jene legislativen Rechte faktisch ausüben, welche für die Bergangenheit abgesprochen werden." dem haben wir die Unstichhältigkeit des ungarischen Standpunktes ichon oben genügend nachgewiesen, und können hier darüber hinweggehen, umsomehr, als diese Ausführungen der ungarischen Deputation mit den anderweitigen Erklärungen in einem nicht zu vereinbarenden Wider= spruch e stehen. Denn, wenn die 1848er Gesetze auf eben dieselbe Art und Weise zu Stande gekommen sind wie auch alle früheren, so müßte daraus gefolgert werden, daß dieselben auch für Kroatien verbindlich sein muffen. Diese Behaup= tung hat aber die ungarische Deputation nicht aufgestellt, ja sie hat sogar — man könnte sagen in direkter Weise zugestanden, daß die 1848er Gesetze für Kroatien nicht verbindlich sind, zwar dort, wo sie erklärt, mit den Kroaten "über ben Dobus, wie die Königreiche Dalmatien, Kroatien und Slavonien bei der Fest stels lung und Erlebigung ber erwähnten Fragen (nämlich über das beiderseitige Verhältniß zu Desterreich) von Seite der Länder der ungarischen Krone auf diesem Reichstage . . . je eher Theil nehmen werden", verhandeln zu wollen. Die 1848er Gesetze haben ja im Art. 5 den Modus der Vertretung Kroatiens festgestellt, wenn daher jetzt erst darüber verhandelt werden foll, so liegt hierin ganz unzweifelhaft die Ans der Unverbindlichkeit derselben erkennung Kroatien, weil im gegentheiligen Falle auch hier dasjenige zu gelten hätte, was die ungarischen Abressen so oft betont haben, daß nämlich die in formell gesetzlicher Weise gebrachten Gesetze so lange bestehen, bis dieselben nicht auf die vorgeschriebene Art abgeschafft werden. Diesen unanfechtbaren Grundsatz hat aber Kroatien gegenüber auch die ungarische Regnikolar-Deputation im Jahre 1866

ebenso wie die Adressen von 1861 und 1865 fallen gelassen.

Den 1848er Gesetzen gemäß hätte Kroatien auf dem ungarischen Landtage erscheinen müssen, dieser hätte den etwaigen Wünschen der entsprechend, die Stellung Kroatiens zu regeln gehabt. Die Kroaten aber behaupteten mit Rückficht darauf, daß 1848 der Verband Kroatiens mit Ungarn auch rechtlich gelöst sei, mit dem ungarischen Landtage nichts zu thun zu haben, bevorim Wege der von Landtag zu Landtag im Bertragswege erfolgten Meuregelung des gegen= seitigen Berhältnisses die Stellung Aroatiens festgestellt sein wird, indem sie ganz kategorisch erklärten "daß das dreieinige Königreich nicht einwilligen werde, daß sein staatsrechtliches Verhältniß in Zukunft durch ein Gesetz des ungarischen Landtages weder geordnet noch abgeändert werde, sondern daß dies nur im Wege eines Vertrages der bei= den Landtage unter Sanktion des gemeinsamen Königs geschehen könne."

kategorischen Erklärung der Kroaten, welche auch schon im A. 42: 1861 enthalten ift, haben die Ungarn mit keinem Worte widersproch.n. Im Gegentheile bewegt sich das ungarische Nun= tium auf demselben Standpunkte, wenn es sagt, daß "der bestandene Verband gerade deshalb rechtsgiltig war, weil er auf jenen Gesetzen beruhte, welche durch den konstitutionellen Ein= fluß" Kroatiens zu Stande kamen, und dann sich bereit erklärt, auf Wunsch der Kroaten mit beiderseitiger Einwilligung die ehemalige Verbindung "bedeutend zu erweitern und auch wesentlich abzuändern" oder im gegen= seitigen Einverständnisse "gänzlich umzugestalten" 2c. Und um zu beweisen, daß die Kroaten nicht berechtigt waren, den Verband durch die 1848er Gesetze als "rechtlich" gelöst zu betrachten, bemüht sich das Nuntium sehr darzuthun, daß die kroa= tischen Ablegaten am Landtage 1847/8 bei Schaffung

derselben "nicht nur durch ihre Anwesenheit" mitgewirkt haben, sondern auch durch ihre theils deutlich ausgesprochenen Ansichten, theils durch stillschweigende Einwilligung sowohl als durch ihre öfters wiederholten Einsprachen" (jedenfalls eine furiose Art für sich verbindliche Gesetze zu schaffen!) wie auch ausdrücklich erklärte Befürwortung der= In dieser diplomatisch gewundenen Er= selben. klärung, mit welcher man dasjenige, was wir aus Berichte der damaligen Ablegaten, erstattet dem froatischen Landtage, angeführt haben, ver= gleichen möge — liegt abermals der Beweis, daß es nicht genug war, wenn die kroatischen Ablegati einfach "anwesend" waren, wo es sich um die Stellung Kroatiens zu Ungarn handelte, denn sonst würden sich die Ungarn auf keine "still= schweigende Einwilligung" zc. berufen, sondern einfach gesagt haben: Die Gesetze sind im Jahre 1847/8 durch Majorität beschlossen, also rechtsgiltig, ob die Kroaten dafür oder dagegen waren! Zu dieser Behauptung versteigt sich aber das ungarische Nuntium nicht mehr, es will wie die erste 1861er Adresse auch nicht durch "numerisches Ucbergewicht" über die etwaigen kroatischen "Forderungen und Bedingungen" entscheiden, sondern als "Nation mit Nation" darüber verhandeln und froatischen nachdem es mit dem Landtage als jolchem verhandelt und auch ferner verhandeln zu wollen erklärt, so gesteht es Kroatien durch dieses Faktum die Barität zu. Die Kroaten können sich somit Ungarn gegenüber auf die uralte römische Rechtsanschauung berufen, welche sagt: Denn was für ein Unterschied soll darin liegen, ob das Bolk durch Abstimmung seinen Willen äußert, oder aber durch Thatsachen und Handlungen selbst (nam quid interest, suffragio populus voluntatem suam declaret, an rebus ipsis et factis); denn — wie auch eine ungarische Rechts: regel sagt: Melius est probare per factum, quam per testes, besser ist es durch Thatsach en zu beweisen, als durch Zeugen und die That sache spricht für die Souveränität Kroatiens gegenüber Ungarn, umsomehr, als die Kroaten nicht einmal auf den alten Modus des Vertrags= Abschlusses — nämlich durch Einwilligung der froatischen Ablegaten zu einem die Stellung Kroatiens berührenden Gesetze im ungarischen Landtage — eingehen wollten, sondern einen von Landtag zu Landtag direkt geschlossenen Vertrag verslangten.

Wenn daher auch die Ungarn niemals expressis verbis zugestanden haben, daß der Verband Kroatiens mit Augarn im Jahre 1848 auch rechtlich aufgehört hat, so haben sie doch den Besitz den faktischen Besitz stand, der froatischen Staatsgewalt, das uti possidetis anerkannt und haben mit dieser von Ungarn faktisch unabhängigen kroatischen Staatsgewalt sich auf dem Fuße Gleichheit in Verhandlungen eingelassen und das ist vom Standpunkte des Bölkerrechts, mo= hin das ganze Verhältniß gehört, genügend, da dasselbe auch von Bundesverhältnissen gilt, weil "dem Bölferrecht das bloße Faktum genügt, ein auf einem beftimmten Territorium seghaftes Volk sich als unabhängig erweist und irgend ein nach Außen handlungsfähiges Organ aufzeigen kann" (Jellinek t. c., S. 271). Daß die streiten= den Theile einander "den bloßen Besitz und den Mangel des Rechtszum Vorwurf machen" - das ist irrelevant, es kommt nur darauf an, daß bieses streitige Verhältniß auf dem Wege des völkerrechtlichen Gertrags oder durch Krieg zwischen ihnen geregelt werde (Siehe Prof. Josef v. Held Allg. Staatsrecht, S. 188—200), wie es benn auch von Kroatien und Ungarn in der ersteren Weise im Jahre 1866 versucht, 1868 aber auch durchgeführt wurde.

Wir haben schon weiter oben ausgeführt, daß aus der Natur eines auf Bertrag beruhenden Bundesverhältnisses "mit unerbittlicher Konsequenz solgt, daß, wenn nach der Ansicht eines der versbündeten Staaten sein Verweilen im Bunde ihn in seinen Existen zbed in gungen ansgreift... und kein anderes Mittel für ihn übrig

bleibt, als Unterwerfung unter den Bund oder Austritt aus demselben, der Austritt gerechtfertigt

erscheint."

Das letztere haben die Kroaten im Jahre 1848 gethan, nachdem sie sich den 1848er Gesetzen nicht unterwerfen wollten, welche sie — mit Recht oder Unrecht bleibt einerlei — als für ihr nationales und staatliches Leben gefährlich hielten und die Versuche einer Ausgleichung der Differenzen ohne Erfolg blieben.

Das ungarische Nuntium von 1866 sagt nun diesbezüglich, daß dieser Umstand "vom rechtlichen Standpunkte aus den faktischen Abbruch der Beziehungen, welche durch gegenseitiges Einvernehmen entstanden sind, zwar nicht rechtfertigen könne, daß derselbe aber "vom politischen Standpunkte wichtig genug ist, damit das bisherige Band mit gegen= seitiger Einwilligung bedeutend erweis tert und wesentlich abgeändert werde." Das ist in optima forma eine Anerkennung der sogenannten clausula rebus sic stantibus in ihrer milderen Form, welche Klausula dort Anwendung findet, wo ein auf Vertrag zweier Staaten beruhendes Bundesverhältniß vorliegt; sonst aber überall absolut ausgeschlossen ift. Dort nämlich, wo Ein Staat vorhanden ist. tann von einem Einverständnisse und einer Ein= willigung der einzelnen Theile desselben Rede sein, wenn es sich um ihre Stellung im Staate handelt, am allerwenigsten aber dort, wo die Stellung "wesentlich abgeändert" werden soll. Das Wesen des Staates besteht formal=juristisch in dem imperare, fraft welches er allen seinen h. Provinzen ihre Stellung e i n= **b**. seitig durch sein Gesetz anweist, rechtlich nicht in der Lage ift, mit denselben erft ein Einverständniß zu pflegen und nur mit ihrer "gegenseitigen Einwilligung" seine Organisation mit Berücksichtigung ihres nationalen und staatlichen Lebens zu bestimmen. Dies kann rechtlich nur dort geschehen, wo sich zwei Körperschaften gegenüberstehen, welche von einander unabhängig,

d. h. selbst Staaten sind und daher nicht anders als durch Vertrag mit einander verkehren können. Wenn nun zwischen denselben über ben In halt des Vertrages Streit entsteht, namentlich, wenn der Eine von ihnen behauptet, daß der Bertrag seiner "nationalen und staat= lichen Existenz" gefährlich ist, so entsteht die Frage, was hat zu folgen, wenn der eine Theil in den andern zufriedenstellende Erweiterung und Abänderung des Bandes nicht einwilligt? Da nun auch das ungarische Nuntium zugibt, daß der ungarisch-kroatische Bund sich "im Laufe der Jahrdurch gegenseitige Einwilligung" entwickelt hat — so kann die Antwort gar nicht ans ders lauten als: daß derselbe — weil auf Bertrag beruhend — aufhören müßte, wenn es nicht gelingt, denfelben durch einen neuen Vertrag oder, wie das ungarische Nuntium spricht, eine neuer= liche "gegenseitige Einwilligung", "gänzlich umzugestalten", "bedeutend zu erweitern und auch we= sentlich umzuändern". Einen anderen Ausweg gibt es aus diesen Prämissen nicht, umsomehr, als das Nuntium will, daß das Band nicht nur im Buchstaben des Gesetzes bestehen, sondern auch durch die "gegenseitigen Gefühle der gemeinsamen Interreffen, der Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe Kraft und Leben" haben solle, und in dieser Beziehung ebenso das "eigene Leben" Kroatiens anerkennt, welches in dem Bunde keiner Gefahr ausgesetzt werden darf, wie es die "Selbstständigkeit und die Lebensinteressen" Ungarns als einzige Bedin= gung hiefür aufstellt. Da aber hierüber wieder nur Kroatien und Ungarn mit "gegenseitiger Einwilli= gung" zu entscheiden haben, so liegt hierin abermals die gang richtige Anerkennung jener Konse= quenzen, welche "unerbittlich" aus der Natur der ungarisch-kroatischen Union, als eines auf "gegen= seitiger Einwilligung", d. h. auf Bertrag beruhenden Bundes zweier selbstständiger Staaten folgen, da ja Kroatien im Interesse seiner staats= rechtlichen Stellung "Forderungen und Bedingun= gen zu stellen hatte, welche Ungarn laut der 1861er

ersten Adresse ignoriren "weder durfte, noch wollte", vielmehr bereit war, mit Krvatien als "Nation zu Nation" hierüber zu verhandeln. Das Eine kann ohne das Andere nicht bestehen, sobald man wie die Ungarn im Jahre 1866 von dem Standpunkte ausgeht, daß trotz aller Dunkelheit in den chemaligen Beziehungen es "auf jeden Kallrichtig ist, daß Kroatien, Dalmatien, Slavonien mit Ungarn niemals zu Einem Körper verschmolzen waren."

Die Verhandlungen von 1866 führten aber — vielleicht nur wegen Ausbruch des öfterreichischen Preußischen und öfterreichisch italienischen Krieges — zu keinem Refultate, aber die Deputationen schieden von einander mit einer "Herzlichkeit," welche die ungarische Deputation zu der Erklärung veranlaßte, Kroatien "möge den Faden der Vershandlungen nicht für abgebrochen erachten und möge versichert sein, daß in Bezug auf das Geslingen des Ausgleichs weder unsere Zuversicht abgeschwächt ist, noch unsere Wünsche und Hoffsnungen."

Die ungarische Deputation unterbreitete ihren Bericht dem ungarischen Landtage am 25. Juni 1866, die froatische aber am 20. November 1866.

Der für den 19. November 1866 wieder einsberusene kroatische Landtag nahm in seiner Adresse vom 19. Dezember zu den ungarischskroatischen Regnikolarverhandlungen Stellung. Mit Berusung auf das a. h. Reskript vom 27. Februar 1866, mit welchem der Landtag aufgesordert wurde, die Regnikolar-Deputation zu wählen, welche mit der ungarischen "sowohl über das gegenseitige Berhältniß, als auch über die Berhältnisse zu der Gesammt-monarchie" in Berhandlung zu treten hätte, erklärt nun die Adresse: Aus dem Berichteunserer Deputation ersehen wir, daß die Deputation des ungarischen Landtages nicht berechtigt war, mit unserer Deputation über das staatsrechtliche Berhältniß zur Gesammtmonarchie in Berhandlung zu treten, und

ist somit unser Bemühen ohne Erfolg geblieben. Indem wir diesen Bericht in Verhandlung genommen haben, überzeugten wir uns, daß der ungarische Landtag es nicht für angezeigt erachte, mit dem landtage des dreieinigen Königreichs über jene Angelegenheiten, welche bem einen und bem anderen Königreiche gegenüber Desterreich gemein= sam sind, in Verhandlungen zu treten. Aus diesem Grunde hat auch für diesen E. M. getreuen Landtag jener in der allerunterthänigsten Adresse vom 10. Feber 1866 betonte 3 weckmäßigkeit 8: grund aufgehört" (daß nämlich über die Beziehungen zur Gesammtmonarchie Kroatien zweckmäßigsten in Gemeinschaft mit Ungarn scheiden solle). Von dem lebhaften Wunsche jedoch geleitet, daß von unserer Seite kein Sinderniß der von E. M. so sehr gewünschten Ordnung des Reiches im Wege stehen solle, haben mir schlossen mit E. M. selbständig als unserem allergnädigsten König in Verhandlung zu treten über die Beziehungen dieses Königreichs zur Gesammtmonarchie". Zu diesem Schritte erachtete sich der kroatische Landtag berechtigt, Rücficht auf das Septembermanifest von 1865, auf das a. h. Restript vom 2. November 1865, mit welchem der froatische Landtag in ganz gleicher Weise wie der ungarische aufgefordert wurde, das Oktoberdiplom und die Februarverfassung als erste königliche Proposition in Verhandlung zu nehmen. Aber auch jetzt erklärt der Landtag unentwegt auf Grundlage des Art. 42: 1861, welcher mittelst a. h. Restript vom 8. November 1861 bestätigt wurde, verharren zu wollen. "Und gerade weil das dreieinige Königreich auf dieser auch von E. Dt. anerkannten Basis steht — fährt die Adresse fort — ist es berechtigt, und da es seine Inter= essen verlangen, auch gewillt, auf geeignete Weise nach dem Beispiele der Vorfahren im Jahre 1527 und 1712 selbständig und unmittelbar mit E. M. in Verhandlung zu treten behufs Regelung der inneren untergeordneten Verhältnisse. Bu diesem Schritte ist dieser E. M. treu ergebene Landtag

bewogen, wenn er es nicht dulden will, daß die staatsrechtlichen Fragen für das dreieinige König= reich ohne deffen Stimme und zu seinem Rach= theile gelöst werden, und zwar schon mit Rücksicht auf den Beschluß des ungarischen L'andtages. Einfluß des dreieinigen welcher auch ohne den Königreichs die staatsrechtliche Frage gegenüber der Gesammtmonarchie entscheiden zu wollen ausgesprochen hat; nachdem das dreieinige Königreich als solches den für dasselbe ohnehin unverbind= lichen ungarischen 1848er Gesetzen gemäß keine Gelegenheit, und zufolge der 1848er Ereignisse, sowie laut Art. 42: 1861 auch feine Verpflichtung hat, in eine legislative Gemeinschaft mit Ungarn zu preten." — Der weitere Inhalt der Adresse enthält dann die Grundsätze, welche Kroatien für die zukünftige Gestaltung der Gesammtmonarchie anzuerkennen bereit ist.

Die froatische Adresse vom 19. Dezember 1866 fand ihre vorläufige Erledigung im a. h. Restripte om 4. Jänner 1867, wo es heißt: Ueber Unsere lufforderung haben E. Getreuen Eure Ansichten isber die gemeinsamen Angelegenheiten und ihre Pehandlung geäußert in der allerunterthänigsten dresse vom 19. Dezember 1866. Indem Wir Adresse und die in derselben enthaltenen Bünsche und Forderungen einer reiflichen Würbigung und Prüfung unterziehen werden, müffen Wir doch die endgiltige Entscheidung bis zu jener Zeit vorbehalten, wo Uns das Resultat der Verhandlungen mit Ungarn unterbreitet sein wird, und Wir auch den gleichwerthigen Ausspruch Un= ferer übrigen Konigreiche und Länder vernommen haben werden."

Aus diesen Gründen wurde der Landtag auf

unbestimmte Zeit vertagt.

Juzwischen waren hochwichtige Ereignisse vor sich gegangen, namentlich seit Baron Beust an die Spitze der Regierung gelangte. Dem am 19. November wieder eröffneten ungarischen Landstage theilte ein k. Restript vom 17. November 1866 die freudige Botschaft mit: "Des Land

steht unmittelbar an der Schwelle der Erfüllung seiner Wünsche." Trothem verharrten die Ungarn auf der Forderung, die Rechtstontinnität solle nicht nur im Prinzipe, sondern auch thatsächlich anerkannt werden.

Dieser Wunsch der ungarischen Nation ging denn auch endlich in Erfülung. Mittelst a. I. Reffript vom 17. Feber 1867 theilt Se. Majestät dem ungarischen Landtage mit, daß die Verfassung restituirt wird sowie daß gleichzeitig Graf Julius Andrassy zum Ministerpräsidenten ernannt und mit der Bildung des Kabinets betraut wurde. Se. Majestät sagt im obigen Restripte den Ständen-Ungarns: "Wiederholt haben dieselben versichert, daß Sie Uns in Bezug auf die gemeinsamen Angelegenheiten und deren Behandlungsart solche Vorschläge unterbreiten werden, welche den Lebens= bedingungen des Reiches entsprechen; daß Sie die von uns gewünschten im Wege Unseres ungarischen Ministeriums vorzuschlagenden Aenderungen einiger Bestimmungen der Gesetze vom Jahre 1848 ohn? Verzug in Berathung ziehen werden, daß Sie den berechtigten Ausprüchen der Rebenländer eine billige Beachtung zuwenden werden... Angesichts dieser ernstlichen, maßvollen und feierlichen Er= flärungen des ungarischen Landtags müssen Unsere Besorgnisse schwinden und mit Freude ergreifen daher die Gelegenheit, um die Verfassung des Königreichs Ungarn herzustellen und zu diesem Behufe ein verantwortliches ungarisches Ministerium zu konstituiren."

Aus dieser hochbedeutsamen Enuntiation ersieht man, daß Se. Majestät die "billige Beachtung der berechtigten Ausprücke" Kroatiens auf eine Stufe stellt mit den Lebensbedingungen des Reiches (— welcher Ausdruck unlängst in Ungarn so viel böses Blut gemacht hat, tropdem er — birodalom — auch im § 2 des G.=A. II: 1848 vorkommt —) und mit den "königlichen Herrscherrechten", welche laut a. h. Restript vom 3. Wärz 1866 durch einige Bestimmungen des 2., 3. und 4. G.-A.

von 1848 verlet wurden — was umso wichtiger ift, als diese drei Gründe Se. Majestät zur Reftituirung der ungarischen Berfassung bewogen haben. Der ungarische Landtag hatte also in gleicher Weise Kroatien gegenüber den Erwartungen Sr. Majestät zu entsprechen, wie der Monarchie gegenund den a. h. königlichen Herrscherrechten. h. Restript vom 17. Feber 1867 zeigt Das a. das Bild des seine hohe Stellung richtig Monarchen mehrerer in einer Realerfassenden union stehender Staaten. Als König von Ungarn restituirt Se. Majestät die ungarische 1848er Berfassung, aber ebenso wie Er Bedacht hat auf die mit den weftlichen Ländern bestehende und auf der pragmatischen Sanktion beruhende Realunion, für die Lebensbedingungen Monarchie der ganzen Garantien verlangt und eine entsprechende Abder 1848er Gesetze sich ausbedingt, änderung Majestät als gleichzeitiger König des forgt mit Ungarn noch außerdem in einer engeren Realunion stehenden Kroatiens dafür, daß "die berech= tigten Ansprüche Kroaticus eine billige Beachtung" Ungarn durch die entsprechende Modifikation jett restituirten 1848er Verfassung finden. Man sieht, wie richtig es ist (Jellinek S. 217), daß "das persönliche Interesse des Monarchen hier ausgleichend und beruhigend wirkt, die gegenseitige Eifersucht der Träger der Souveränität . . . hat in dem Herzen eines gemeinsamen Fürsten keine Stätte und fein erdenflicher Umstand fann ein= treten, der den Herrscher vermöchte, aus eigenem Antriebe das zu zerreißen, was ihm seine Bäter als eigenes Erbe überliefert haben" — aber ebenso sieht man, wie der gemeinsame Fürst sich um dis "berechtigten Ansprüche" bes einen Staates gegen= über dem andern annimmt, im Falle derfelbe seine größere Macht dazu benützen wollte, den andern in seiner staatlichen Existenz zu schädigen. Hier hat Se. Majestät also nicht nur als König von Ungarn, sondern auch als König von Kroatien gesprochen und ausgesagt, daß die soeben restituirte Berfassung mit Seinen Pflichten als König

Kroatien nicht vereinbarlich ist und hat in Folge dessen die Modisisation derselben sich ausbedungen. Daß die zukünftige Stellung Kroatiens zu Ungarn nur im Wege einer Verständigung der beiden Landtage und nicht durch einseitige Verfügungen des ungarischen Landtages geregelt werden müsse, das hat Se. Majestät schon früher in allen a. h. Enunziationen in dieser Frage ausgesprochen. In dieser Beziehung hat sich durch die Restituirung

der ungarischen Verfassung nichts geändert.

Welche Wirkung hatte also die thatsächliche Restituirung der ungarischen 1848er Verfassung auf die Stellung Kroatiens? Derselben zufolge hätten in Kroatien gemäß Art. V: 1848 die Wahlen zum ungarischen Reichstag vom ungarischen Ministerium durchgeführt werden sollen. Wenn sich die Kroaten geweigert hätten, dieselben vorzuneh= men, so hätte dies auf die Legalität des ungarischen Reichstags weiter keinen Ginfluß gehabt. Sodann hätte die kroatische Hofkanzlei aufgelöst werden und das ungarische Ministerium auch in Aroatien in Funktion treten sollen. Schließlich zukünftige ungarische Reichstag die Stellung Kroatiens in beliebiger Weise durch sein Gesetz normiren sollen. Dies Alles hatte im Sinne der 1848 Gesetze zu geschehen, aber es geschahgarnichts von all'dem!

Während die bestandene siebenbürgische Hofkanzlei an demselten Tage aufgelöst wurde, an
welchem die 1848er Gesetze restituirt waren und
das neuernannte ungarische Ministerium damit
betrait wurde, "die schwebende Frage der thatsächlich en Union (auf Grund der seit 1848
r echtlich bestehenden) Siebenbürgens" mit Ungarn einer "bestiedigenden Lösung zuzusühren" und
der Ministerpräsident beauftragt wurde, zur Uebernahme sämmtlicher Geschäfte Siebenbürgens "die
entsprechenden Versügungen" zu treffen — bleibt
die froatische Hosftanzlei in voller Wirksamkeit.
Während schon früher die Abgeordneten Siebenbürgens in den ungarischen Reichstag eingezogen
waren und der siebenbürgische Landtag mit a. h.

Restript vom 20. Juni 1867 für immer aufgelöst wurde, tagt der froatische weiter, nicht nur vor, sondern auch (1868) nach der Krönung. Während der ungarische Reichstag die detaillirte Regelung der siebenbürgischen Union im Jahre 1868 durch sein Gesetz durchführte, erklärte er sich bereit, mit dem froatischen über die Stellung Kroatiens zu verhandeln, mit einem Worte: während mit Bezug auf Siebenbürgen alle Folgerungen aus den 1848er Gesetzen gezogen wurden, das Land auch thatsächlich in Ungarn inkorporirt wurde, verblieb auf dem Standpunkte der Trennung **Rroatien** von Ungarn auch nach der Restituirung der un= garischen Verfassung. Und erst als der kroatische Landtag in seiner Adresse vom 18. Mai 1867 die Betheiligung an der Krönung 2c. ablehnte, er= folgte mit k. Reskript vom 25. Mai 1867 die Einberufung der Stadt Fiume zum ungarischen Landtage und damit die faktisch: Okkupation dieser kroatischen Stadt, die einzige Folge der restituirten 1848er Verfassung auf dem zu Kroatien gehörigen Territorium. In allem Uebrigen dauerte der Zuftand der vollständigen Trennung fort. Und erft als der ungarisch-kroatische Ausgleich im November 1868 perfekt wurde, erschien das a. h. Reskript vom 10. Dezember 1868, mit welchem die Königreich Ungarn bereits früher, im Laufe des Jahres 1867 und 1868 nämlich, sanktionirten Gesetze in Kroatien eingeführt werden. Die Schlußklausel dieses a. h. Re= striptes lautet: "Indem Wir alle vorangeführten und von Uns für Unser Königreich Ungarn an den bezeichneten Tagen schon bestätigten Gesetzartikel und Alles, was in denselben enthalten ift, im Ganzen und im Einzelnen als gut, genehm und angenommen erklären, geben Wir dieselben hiemit "für die Königreiche Kroa= tien und Slavonien im Sinne des zwischen ihnen und dem Königreiche Ungarn ge= schlossenen staatsrechtlichen Ausgleiches abgesondert heraus, heißen gut, bekräftigen und sanktioniren dieselben mit dem, daß sowohl Wir selbst dieselben

halten werden, als auch durch andere Unsere Getreuen halten lassen werden." Ebenso wurde durch Rundmachung der froatischen Statthalterei vom 2. Feber 1869 bekannt gegeben, daß in Folge a. h. Handschreibens vom 28. Jänner 1869 die Wirksamkeit froatische Hoffanzlei ihre 31. Jänner 1869 eingestellt habe, und zwar "im Sinne des § 55 des 1868er Ausgleichs," sowie zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß "ebenso das gemeinsame ungarisch-kroatische Ministerium seine durch das Gesetz über den zwischen dem König= reiche Ungarn und den Königreichen Kroatien und Slavonien abgeschloffenen Ausgleich bestimmte Thätigkeit vollständig angetreten und die damit verbundenen Rechte und Pflichten im ganzen Umfange übernommen hat."

Aus diesen beiden offiziellen Aktenstücken folgt, daß trotz des a. h. an Graf Andrassy am 1. August 1867 gerichteten Handschreibens, mit welchem die froatische Finanzverwaltung angesfangen vom 1. September 1867 dem ungarischen Finanzministerium untergeordnet wurde, der Zusstand der Trennung zwischen Ungarn und Kroastien recht ich vis zum Abschlusse des ungarischestroatischen Ausgleichs dauerte und daß diese Maßregel ihre gesetzliche Sanktion erst durch densselben erhieit.

Der erwähnte Zustand der Trennung zwischen Kroatien und Ungarn, welcher auch nach der Ressitution der Verfassung Ungarns fortdauerte, wurde sogar vom ungarischen Neichstage gar nicht angesochten, ja derselbe wurde förmlich anerstanzt.

Als nämlich nach Annahme des 67er Komites Elaborates am 30. März 1867 der ungarische Landtag am 9. und 10. April 1867 den Bericht über d'e im Jahre 1866 mit der kroatischen Regenikolardeputation gepflogenen Verhandlungen in Berathung nahm, da wurde der von Fr. Deak vorgeschlagene "Beschlußantrag" in der kroatischen Frage angenommen, welcher als Antwort auf die

kroatischen Forderungen, beziehungsweise als Anbot des Unionsabschlusses seitens Ungarns erscheint.

In diesem Beschlusse beruft sich der ungarische Landtag, trottem die 1848er Verfassung resti= tuirt und das ungarische Ministerium in Funktion Kroatien gegenüber mit keinem Worte auf die 1848er Gesetze, ja es wurde sogar der von Ghyczy eingereichte und "die je frühere Einberufung des Landtages von Dalmatien, Kroatien und Slavonien . . . zum Reichstage" Untrag verworfen, obwohl Ghyczy, wie er dies in seiner Rede ausdrücklich hervorhob, nicht forderte, daß in Kroatien Wahlen nach den 1848er Gesetzen erfolgen sollen, sondern daß mit "Abweichung vom G.-A. V: 1848" der froatische Landtag als solcher direkt einberufen werde und nach seiner eigenen Einsicht in verhältnismäßiger Anzahl Abge= ordnete schicke.

Der ungarische Landtag wollte aber auch darauf nicht eingehen, offenbar, weil er nicht der, ebensfalls von Shyczy getheilten Ansicht war, daß die ungarischstroatischen "Uneinigkeiten anderswo— als auf dem gemeinsamen Reichstage Ungarns— rechtsgiltig auch nicht geschlichtet werden könsnen," obwohl das nach Shyczy's Ansicht auch jetzt, wie früher, "stets mit der eigenen Ein willigung Kroatiens" hätte gesschehen sollen.

Der ungarische Landtag aber war in seiner Majorität anderer Ansicht, entweder, weil er überzeugt war, daß Ungarn Kroatien gegenüber aus den 1848er Gesetzen überhaupt kein Recht habe, oder weil er auf dieses Recht — verzichten zu sollen glaubte. Anders kann die Haltung des ungarischen Landtages uach der Restituirung der ungarischen Verfassung nicht gedeutet werden, wenn man überhaupt den menschlichen Handlungen einen vernünftigen Sinn beilegen darf.

In jedem der beiden Fälle steht somit Kroatien auch nach dem 17. Februar 1867 Ungarn gegensüber frei da, was um so wichtiger ist, als sich der

ungarische Landtag jetzt für gesetzlich berufen hielt, in seine verfassungsmäßige Thätigkeit einzugehen.

Was sagt nun dieser gesetzlich e ungarische Landtag? Hierauf antwortet die am 9. und 10. April 1868 in beiden Häusern beschlußweise ausgesproschene Erklärung solgendermaßen: "Nachdem das fundamentale staatsrechtliche Prinzip, daß die Königreiche Kroatien, Dalmatien und Slavonien zur ungarischen Krone gehören, auch von dem Landtage der erwähnten Länder anerkannt wurde, betrachtet der ungarische Landtag dieses als einen

gemeinschaftlichen Ausgleich."

"Zufolge dieses gemeinschaftlich anerkannten Grundprinzips ist es nothwendig: 1. Daß der König von Ungarn, welcher gleichzeitig auch König von Kroatien, Dalmatien und Slavonien ist, mit einer und derselben Krone, zu einer und derselben Zeit und nittelst eines und desselben Krönungsaktes in einem Male und zugleich zum König der fämmtlichen Königreiche gefrönt werde (— dieses haben die Kroaten immer anerkannt) — daß das Krönungsdiplom ein und dasselbe sein solle, und daß in demselben nicht nur die gemeinsame Berfassung sämmtlicher Länder der ungarischen Krone, sondern auch die gesetzlichen Rechte sowohl des Königreichs Ungarn, als der Königreiche Kroatien, Dalmatien und Slavonien vollständig garantirt verbürgt werden. Dieses Krönungsdiplom haben nicht die besonderen Vertretungen der Berathung Länder in besonderer einzelnen Bereinbarung (sc. mit dem Könige), gemeinsame Reichstag sondern der für alle zu verfassen. Das angenommene von Sr. M. unterschriebene Diplom ist auch für die Königreiche Dalmatien, Kroatien, Slavonien in einem besonderen Originalexem= plare herauszugeben" (die Kroaten haben 1861 und 1866 verlangt, daß für Kroatien ein beson= deres Diplom vereinbart werde, aber die Regnikolardeputation im J. 1866 hat die Möglichfeit nicht ausgeschlossen, daß dies auch auf dem

gemeinsamen Reichstage geschehen könnte, jedoch nicht durch einen Majoritätsbeschluß desselben). Ferner ist es nothwendig, 2) daß die besagten Länder in allen Fällen, in welchen die Länder der ungarischen Krone gegenüber andern (Ländern) ge= meinschaftlich zu vertreten sein werden, sich dieser Gemeinschaft befinden. Wenn daher die gemeinsamen Angelegenheiten einerseits zwischen Ländern der ungarischen Krone, und anderseits den übrigen Königreichen und Ländern S. M. in den gemeinsamen Delegationen zu verhandeln werben, wird es erforderlich sein, daß diese Länder (sc. Kroatien) in der Delegation der Länder der ungarischen Krone vertreten werden, und ihre Vertreter, welche in den Delegationen wie die Vertreter des ungarischen Landtages perfönliches Stimmrecht haben werben, in verhältnißmäßiger Anzahl, welche zu bestimmen sein wird, entweder gemeinschaftlich mit dem ungarischen Landtage oder abgesondert für wählen" (die der Regnikolar-Deputation 3. 1866 gegebene Instruktion des froatischen Landtags hat das Lettere verlangt).

"Damit also der Hauptgrundsatz, welcher von beiden Seiten anerkannt zu gelten hat, näm= lich die Gemeinschaft der Länder der ungarischen Krone — auch faktisch je eher in's Leben könne, fordert hiemit der ungarische Landtag, von Gefühlen brüderlicher Eintracht beseelt, den Landtag der Königreiche Kroatien, Dalmatien und Glaaus Anlak vonien auf, derselbe möge seinerseits der nahe bevorstehenden Krönung in verhältniß= mäßiger Anzahl und nach seinem Ermes= s en gewählte Vertreter zum ungarischen Landtage schicken, welche bevollmächtigt sein werden, die wähnten Länder sowohl bei der Krönung und der Verfassung des Krönungsbiploms, welches gemeinschaftlich mit dem ungarischen Landtage zu vereinbaren sein wird, als auch bei der definitiven Ausarbeitung jener Gesetze zu vertreten, welche mit Rücksicht auf die Art nothwendig sind, wie die zwischen den Ländern der ungarischen Krone und

den übrigen Ländern Gr. D. bestehenden gemeinsamen Angelegenheiten verhaubelt werden sollen." (Die Kroaten hatten erflärt, daß das beiderseitige Berhältniß zu Oesterreich nur gleichzeitig mit dem gegenscitigen Verhältniffe bestimmt werden könne, daher Kroatien früher in keiner Weise dem ungarischen Landtage theilnehmen könne.) "Um alle Befürchtungen, welche vielleicht entstehen könnten, zu beseitigen, erklärt hiemit der ungarische Landtag, daß auch dann, wenn der kroatische Land= tag die Aufforderung des ungarischen Landtages annimmt, dieser hieraus teine Rongegen Kroatien sequenzen gern wird, und auch im Vorhinein erklärt, daß der ungarische Landtag, obwohl er jene sehr . weite Autonomie, welche die froatische Deputation für die von ihr vertretenen Länder beansprucht, weder für die erwähnten Länder, noch für die ge= meinschaftliche Krone für so ersprießlich hält, wie dies von jener Deputation behauptet wurde, den= noch wegen der Nothwendigkeit der brüderlichen Eintracht gewillt ift, auf dieselbe in einem praktisch so viel als möglich weitem Maße einzuwilligen."

"Schließlich hält der ungarische Landtag Bezug auf die Schwierigkeiten, welche wegen des Territoriums angeführt werden, an jenen Un= schauungen fest, welche seine Deputation in dieser Hinsicht über die Rechte des Landes (sc. Ungarns) ausgeführt hat. (D. h. die Kroaten hatten verlangt, es solle anerkannt werden, daß Fiume ein integris render Bestandtheil Kroatiens sei, mas die unga-Deputation verweigerte und auch ihrem Landtage nicht antragen zu können erklärte. Murinsel haben die Kroaten in der Erwartung "daß die ungarische Legislative gegen alle Natio= nalitäten, also auch gegen unsere wahren Brüder in der Murinsel" gerecht sein wird, fallen lassen; in Bezug aber auf die übrigen virtuellen Territorialrechte: Istrien, die quarnerischen Inseln, Türkisch=Kroatien erklärte die kroatische Deputation daß hierüber "die Entscheidung der Zukunft vor= behalten ift.")

"Wenn — so schließt die Erklärung — der Landtag Kroatiens, Slavoniens und Dalmatiens die vorliegende brüderliche Aufforderung annimmt, dadurch jenes fundamentale staatsrechtliche Prinzip, welches wir gemeinschaftlich anerkennen, die Gemeinschaft der Länder der ungarischen Krone faktisch ins Leben tritt: dann können wir zuversichtlich hoffen, daß alle Einze heiten der noch nicht geordneten Beziehungen zwischen Ungarn und Kroatien, Slavonien und Dalmatien mit gegens seitigem Uebereinkommen und Beruhigung geordnet werden. Der ungarische Landtag seinerseits wird jetzt und auch künftighin im Laufe der Berhandlungen bereit sein, Kroatien, Slavonien und Dalmatlen immerdar alle Bürgschaften zuzugestehen, welche dieselben Rücksicht auf ihre historischen und nationalen Forderungen nach Recht und Billigkeit fordern fönnen."

Aus dem wörtlich mitgetheilten feierlichen Beschlusse folgt, daß trot der faktisch restituirten 1848er Verfassung der ungarische Landtag Kroatien als außerhalb derselben stehend betrachtete und mit dem kroatischen Landtage auch weiter paritätischem Fuße verhandelte and verhandeln zu wollen erklärte, daß namentlich Kroatien nicht als verpflichtet erklärt wurde, auf dem Landtage in Pest zu erscheinen, daß vielmehr in feierlicher Weise erklärt wurde, es sollen — und in dieser Hinsicht stimmt auch Ghyczy's Antrag überein wenn auch die Kroaten zur Krönung und zur definitiven Berathung der Gesetze über die mit Desterreich gemeinsamen Angelegenheiten, also ad hoc, ihre Vertreter in den ungarischen Reichstag schicken sollten, daraus gegen Kroatien keine seinen präjudicirenden Konsequenzen gefolgert Rechten werden, ja es hat der ungarische Laudtag, wie Ghyczy in seiner Rede ausdrücklich hervorgehoben hat, in bewußter Weise auf die Anwendung der 1848er Geietze Kroatien gegenüber verzichtet. Diese Umstände sind um so wichtiger, als bem ungarischen Reichstage die kroatische Adresse vom

19. Dezember 1866 bekannt war und er es somit wußte, daß Kroatien die Berhandlungen vorsläufig als abgebrochen erachtete und doch keine Miene machte, von jenen Rechten Gebrauch zu machen, welche aus den 1848er Gesetzen folgen. Und wenn Ghyczh auch erklärte, daß die Uneinigsteiten andersvo, als auf dem gemeinsamen Reichstage Ungarns rechtsgiltig nicht geschlichtet werden können, so hat er ebenfalls betont, daß dies "mit der eigenen Einwilligung" Kroatiens zu geschehen habe. Welchen Sinn aber dies hat, ist aus seinem Hinweise auf die 1861er Adressen ersichtlich, worin gesagt wird, daß nicht "das numerische Ueberges wicht" über die Forderungen der Kroaten entsscheiden sollte.

Ghyczy wollte daher den Vertragsabschluß nach dem alten Gebrauche in den gemeinsamen Reichs tag verlegt sehen unter der Bedingung der "eigenen Einwilligung" Kroatiens, mährend der Majoritäts: beschluß hiefür den von den Kroaten 1848, 1861 und 1866 betonten neuen Modus akzeptirte, daß nämlich nur von Landtag zu Landtag verhandelt werde. Da aber d'e Rroaten ebenso jedesmal betont hatten, daß vor der Krönung sowohl über das ungarisch-froatische Berhältniß zu Desterreich, als auch über das gegenseitige Berhältniß beider Länder verhandelt werden solle, so stimmt der ungarische Landtagsbeschluß vom 9.—10. April dieser Anschauung insoferne bei, als er aus der ad hoc — zur Krönung und der definitiven Beschlußfassung über die der ganzen Monarchie gemeinsamen Angelegenheiten — erfolgten Beschickung gemeinsamen Reichstages seitens Kroatien feine Präjudicien gegen Kroatien ziehen zu wollen erflärte.

Zu dieser Aufforderung an die Kroaten, nämslich den Landtag ad hoc zu beschicken, hielten sich die Ungarn materiell in gewissem Grade das durch berechtigt, als die froatische Deputation laut Art. 42: 1861 blos die Angelegenheiten des Insnern, der Justiz, des Kultus und Unterrichtsteiner Gemeinschaft mit Ungarn opfern zu können

erklärte, während sie auf die Frage, welches "jene gemeinsamen Angelegenheiten sind, für welche eine gemeinsame Gesetzgebung und höchste Exekutive" zu bestehen hätte, erklärte, daß mit Ausnahme der obigen "alle and ern Angelegenheiten Gegenstand der engeren staatsrechtlichen Verbindung der beiden Königreiche sein können."

Wie schon erwähnt, erklärte die Deputation des froatischen Landtages, auch Betreffs des Inauguraldiploms, daß, "wenn auch für die Zukunft das Inauguraldiplom in einer, und zwar gemeinsamen Vertretung verhandelt werden könnte, mas selbst= verständlich von dem fünftigen Verhältnisse ber beiben König= reiche und von der Form, in welcher sich dieses Verhältniß kund= geben wird, abhängt", Kroatien auch in diesem Falle in eine majoritätsweise Entscheis dung mit Bezug auf die "besonderen Rechte" der einzelnen Theilhaber nicht einwilligen und feine Garantie für seine Rechte erblicken könnte. In dieser in Aussicht gestellten Dogglichteit, daß die Kroaten doch schließlich das von der froatischen Regnifolar=Deputation "auf jeden Fall" geforderte besondere Krönungsdiplom fallen laffen und sich mit einem, aber sowohl "die gemeinsame Verfassung aller länder der ungarischen Krone, als auch die gesetzlichen (besonderen) Rechte Königreichs Ungarn und auch (die besonderen gesetzlichen Rechte) der Königreiche Kroatien, Dalmatien und Slavonien" garantirenden und zudem in zwei Originalien, wovon das eine Kroatien erhalten soll, begnügen werden fand wieder der ungarische Landtag Veranlassung, den froa= tischen Landtag zur ad hoc Beschickung des gemeinsamen Landtages behufs Berathung des Krönungsbiploms einzulaben.

Die dritte strittige Frage von wesentlicher Besteutung — die Territorialfrage — wurde von Ungarn durch die sowohl von der Majorität, als von der Minorität zum ersten Male fallen geslassenen Ansprüche auf Dalmatien, Slavoniein, die

Militärgrenze und das vor 1848er "ungarische" Litorale beantwortet und blos der Anspruch auf Fiume beibehalten, wie aus der Rede (Hyczy's hervorgeht, welcher blos wegen Fiume betonte, daß dies als ein Berzicht aufgefaßt werden müßte, wenn dasselbe nicht gleich zum ungarischen Reichsztage einberufen werden würde, und es als "unershört" bezeichnete, wenn dasselbe durch den kroas

tischen Landtag vertreten wäre.

Die sonstigen Anschauungen aber, welchen der Verhältnisses ungarische Landtag bezüglich des Kroatiens zu Ungarn huldigte, hat bei diesem Anlasse am besten der damalige Führer der Minorität, Koloman Ghyczy, in seiner Rede folgender= weise entwickelt (Agramer Zeitung vom 12. April 1867 in der Beilage): "Niemand wünscht es mehr als ich, daß das brüderliche Band und Verhältniß, welches zwischen Ungarn und Kroatien . . . bestanden hat, den Ansprüchen der Gegenwart angepaßt, sobald als möglich wieder hergestellt werde. Die uralte Dauer dieses Bundes ist . . . Be= weis dafür, das dasselbe auf der flatisten Grundlage des Staatslebens beruht, auf der Grundlage des Rechts gegenseitigen Interesses. und des Unter Rechtsgrundlage verstehe ich jenes staatsrechtliche Prinzip, demgemäß Ungarn und Kroatien, als Bestandtheile einer und derselben Krone, un= trennbar zusammengehören und in Folge dieser Stellung darauf angewiesen und dazu verpflichtet sind, die Entwicklung ihres staatlichen Lebens in Uebereinstimmung zu erhalten. Die Rechtsgrund= lage ist im regelmäßigen Verlaufe des Staats= lebens unwandelbar, aber die Modalitäten der= selben können unter gegenseitiger Ueber= einstimmung modifizirt werden, ja sie sollen sogar nach Maßgabe der Zeitumstände unter gegenseitiger Achtung der beiderseitigen Rechte und In teressen geändert werden, denn heilbringend und beständig kann nur eine solche staatliche Institution sein, welche an der vorhandenen Rechts= basis mit Rücksicht auf die periodisch sich ändernden Erfordernisse der Zeit zur Entwicklung ge-

bracht wird . . . Wenn Kroatien ce in Betracht zieht, daß - wie es unsere Geschichte zeigt auch ehedem dauernde Uneinigkeiten zwischen uns existirt haben, welche immer auf bem gemeinsamen Reichstage Ungarns (lies: ber Länder der ungarischen Krone, da ja dieser Reichstag "Conventus... Regni Hungariae, Partium que e i adnexarum generalis" hieß) geschlichtet wurden und anderswo rechtsgiltig auch nicht ge= schlichtet werden können, (Nur wollten die Kroaten jett von diesem früheren Modus des Bertragsabschlusses nichts wissen, und die Majorität des ungarischen Reichstages akzeptirte den von ihnen proponirten Modus, nämlich von Landtag zu Landtag durch zwei besondere Gesetze) . . . wenn es in Betracht zieht, daß selbst in jenen wenigen Fällen, in welchen Kroatiens auf seine inneren Angelegen= heiten bezüglichen Rechte auf dem ungarischen (siehe oben) Reichstage beschränkt wurden, dies stets mit seiner eigenen Ginwilli: gung, ja wiederholt auf seinen entschiedenen Wunsch geschehen ist; wenn Kroatien in Anbetracht der Erklärung des ungarischen Reichstages, daß er aus dem Faktum seiner Beschickung durch ihre Abgeordneten keinerlei Konsequenzen zu ihrem Präjudic ableiten will . . . dann bin ich überzeugt, daß durch die perjönliche Berührung der Abgeordneten dieser beiden freiheitsliebenden Nationen von männlichem Charafter und fonstifutionenen Gefühlen, der größte Theil der bestehenden Besorgnisse sich als Migverftändniß darstellen wird."

Rachdem der ungarische Landtag am 9. April 1867 seine Stellung in der kroatischen Frage präzisirt hatte, wurde mit a. h. Restript vom 11. April der vertagte kroatische Landtag für den 1. Mai wieder einberufen. Der Zweck dieser Ein= berufung erhellt aus folgenden Worten des Reskriptes: In Unserem a. h. Reskripte vom 4. Janugr 1. J. mittelft welchem Wir den Landiag auf unbeftimmte Zeit vertagten, haben Wir erklärt, daß Wir Uns die Entscheidung allerunterthänigste Adresse Guer Getreuen 19. Dezember 1866 für jene Zeit vorbehalten, bis Uns das Resultat der Verhandlungen Unserem getreuen Landtage des Königreichs Ungarn unterbreitet sein wird. Nachdem nun die Verhandlungen mit Unferem getreuen und Uns stets lieben Königreiche Ungarn zu dem von Uns gewünschten Ziele geführt haben, so haben Wir beschlossen, Euch auf Eure allerunterthänigste Abresse zu antworten und Euch Unseren allergnäs digsten königlichen Willen in jenem Reskripte, welches Wir an Eure Getreuen richten werden, fund zu thun."

Als nun der froatische Landtag am 1. Mai 1867 zusammentrat, wurde derselbe mit a. h. Re= stripte vom 23. April 1867 eröffnet und selben auch die schon mitgetheilte Erklärung ungarischen Landtages vom 9./10. April 1867

zur genauen Erwägung mitgetheilt.

Im a. h. Restript betont vor Allem Se. Mas jestät: "Geleitet durch Unsere väterliche Absicht, die

billigen Wünsche Unserer treuen Völker so viel als möglich zu befriedigen, haben Wir es immerdar als Unsere Aufgabe betrachtet auch die historischen Rechte Unserer lieben Königreiche Kroatien Slavonien ungeschmälert zu erhalten und selben jenes Maß von Selbständigkeit zu sichern, welches den Bedürfnissen ihrer nationalen wicklung entspricht, sowie ihrer auf dem Rechte begründeten Autonomie all' jene Gewähr zu bieten, von welcher Wir erachteten, daß sie mit den Interessen Unseres Gesammtreiches vereinbarlich Als Richtschnur diente Uns hiebei das wichtigste Grundgesetz der Monarchie: die pragmatische Sanktion, welche nicht nur die Untheilbarkeit aller unter Unserem Szepter vereinigten Königreiche und Länder verbürgt, sondern auch ganz bestimmt Besonderen die Integrität der ungarischen Krone und die Zusammengehörigkeit all' ihrer Länder betont.

Aber Wir können nicht umhin zu erklären, daß die in eurer allerunterthänigsten Adresse vom 19. Dezember 1866 geäußerten Wünsche in keinen Einklang zu bringen sind mit dem Geiste der pragmatischen Sanktion, ja daß diese Wünsche sogar im Widerspruche stehen mit dem Artikel 42 vom Jahre 1861, welchen Wir auf euer Ersuchen dem ungarischen Landtage mitgetheilt haben."

Im Einklange sowohl mit den wesentlichen Bestimmungen der pragmatischen Sanktion als auch des ungarischen Staatsrechtes wurde in diesem Artikel die Krone und die Krönung, deren wesentsliches Moment die Ausgabe des Krönungsdiploms ist als mit Ungarn gemeinschaftlich anerkannt.

In gleicher Weise hat der kroatisch-slavonische Landtag in den allerunterthänigsten Adressen vom 24. September 1861 (welche wir zicht erwähnt haben, da dieselbe in dem hier in Betracht kommenden Inhalte mit Art. 42:1861 identisch ist) und 10. Feber 1866 sich bereit erklärt, den historischen Verband mit dem Königreiche Ungarn berücksichtigen und diesen Verband auch künstighin aufrecht erhalten zu wollen.

"Diese wiederholten feierlichen Erklärungen berechtigen Uns zu hoffen, daß Wir von Seite Uns
serer sehr lieben Königreiche Kroatien und Slas
vonien bei Lösung der in Verhandlung stehenden
staatsrechtlichen Fragen, um welche Wir Uns im
Interesse aller Völker der Monarchie bemühen,
keinerlei Hindernissen begegnen werden und daß
eure Getreuen sich nicht auf solche Forderungen
stützen werden, welche geeignet wären, jene Lösung

unmöglich zu machen.

Und nachdem es Unser sehnlicher Wunsch sowie Unser fester Wille ist, unverzüglich alle Hindernisse, welche bisher der Einführung des gesetzlichen Zustandes und unserer allseits gewünschten Krönung im Wege standen, zu beseitigen, fordern Wir, auf eure immerdar bekundete treue Anhänglichkeit hoffend, väterlich auf: dafür Sorge zu tragen, daß **Aroatien** Slavonien bei der bevorstehenden und auf dem ungarischen Landtage vertreten Krönung werde, daß auch ihr eurerseits in gesetzlicher Weise jener Bereinbarung, welche mit dem besagten Lands tage in Bezug auf das staatsrechtliche Verhältniß Meiner ungarischen Krone über die Länder gemeinsamen Angelegenheiten und beren Behandlung erzielt wurde, beitretet und dadurch den Weg zur gründlichen Beilegung aller noch bestehenden Dif= ferenzen im gegenseitigen Einverständnisse eröffnet.

Wir können dies mit Recht von euch als neuen Beweis eurer bewiesenen Anhänglichkeit umsomehr erwarten, als der versammelte ungarische Landtag laut seines beiliegenden Beschlusses, welchen Wir euch hiemit zur genauen Erwägung mittheilen — die bestehenden Verhältnisse gebührender Weise besrücksichtigend und euch brüderlich entgegenkommend — euren Getreuen alse jene Garantien geboten hat, welche das historische Recht für eure Autostonomie und eure nationale Entwicklung zu fordern

erlaubt.

Nachdem übrigens der ungarische Landtag in Bälde die Zusammenstellung des Krönungsdiploms in Angriff nehmen wird, müssen Wir euch allers gnädigst auffordern, eure eigenen diesbezüglichen

Berathungen derart zu beschleunigen, damit eure abzusendenden Vertreter spätestens bis zum 15. Mai in Pest eintreffen, um bei den betreffenden Ver-

handlungen theilnehmen zu können."

Aus dem hier wörtlich mitgetheilten foniglichen Schreiben folgt, daß der gemeinsame König, in der Rolle des Vermittlers zwischen Ungarn und Rroatien, die den Rroaten von Seite des ungarischen landinges feierlichft in Aussicht gestellte Garantie für genügend erachtet und der Ansicht war, daß der ungarische Landtag durch seinen Beschluß vom 9./10. April 1867 jenen Boraussetzungen, unter welchen durch a. h. Restript vom 17. Feber 1867 die ungarische Berfassung refti= tuirt wurde, entsprochen habe, daß nämlich dadurch "den berechtigten Ansprüchen der Nebenländer eine billige Brachtung" zugewendet wurde. Und feiner Zeit (1865) dem ungarischen Landtage der troatische Art. 42: 1861, ebenso wurde jetzt dem troatischen Landtage der Beschluß des ungarischen Landtages über die gegenseitigen Beziehungen mitgetheilt. Diejenigen wesentlichen Bunkte, in welchen die beiderseitigen Meinungen auseinandergingen, haben wir schon oben bei Wiedergabe des ungarischen Landtagsbeschlusses hervorgehoben.

Der kroatische Landtag war auch jetzt noch nicht gewillt, von seine uUnsichten abzulassen. In seiner Adresse vom 18. Mai 1867 erklärte der Landtag: "Nach Anhörung der väterlichen Absichten Eurer beschloffen wir, den Traditionen Majestät Vorfahren getreu mit erwiesener Unhäng= lichkeit den väterlichen Wünschen Eurer Majestät entgegen zu kommen, so weit als uns die Pflicht der Selbsterhaltung als einer Nation und staats Individualität dies nur zu thun erlaubt. "\_ Zu diesem Zwecke erklärt sich der Landtag auch "eine Deputation zu mählen, welche das bereit. dreieinige Königre.ch bei dem Krönungsakte vertreten wird, sobald die Hindernisse beseitigt sein werben, welche den gesetzlichen Buftanden im Wege stehen. "Da aber — fährt die Adresse fort ohne unsere Schuld es nicht gelungen ist, das

staatsrechtliche Verhältniß zwischen dem dreieinigen Königreiche und dem Königreiche Ungarn zu regeln, so können wir ohne große Gefahr für die Rechte des dreieinigen Königreiches nicht einwilligen, daß unsere Deputation in den ungarischen Landstage nicht der von uns ausgeschickten Deputation den unüberschreitbaren Aufstrag ertheilt, sich mit jener Deputation des unsgarischen Landtages in Kontakt zu setzen, welcher die Ausarbeitung des Krönungsdiploms obliegen wird und bei Ausarbeitung des Staatsrechtes des dreiseinigen Königreiches Dalmatien, Kroatien und Slavonien bedachten Justruktion mitzuwirken."

Die hier erwähnte Instruktion, welche den mes ritorischen Inhalt der Adresse selbst wieder gibt, lautet:

"Sobald in der Stadt Fiume und deren Bezirk, wie auch dem übrigen kroatischen Rüstenlande der gesetzliche Zustand wiederhergestellt sein wird, wie derselbe bis zum 1. April 1867 bestanden, und sobald der ungarische Landtag seine Bereit= willigkeit erklärt, seinerseits eine Regnikolardeputa= tion zu mählen, welche mit den Landtagsablegaten des dreieinigen Königreichs in Unterhandlung zu treten hätte, dann auch Se. Majestät nach Beseitigung jener Hindernisse, welche das Bertrauen gegenüber der gegenwärtigen Regierung a. h. Dero Regierung a. g. aufgetragen haben wird, sich in die Verhandlung betreffs des In= haltes des Krönungsdiplomes einzulassen, ist nach dem Wortlaut der Landtagsabresse vom 18. Mai 1867 aus dem Landtage des dreieinigen reiches Dalmatien, Kroatien und Slavonien Deputation zu mählen und nach Pest zu den, um dem Krönungsafte beizuwohnen.

Diese Deputation hat sich an folgende Instruk-

tion zu halten:

Art. 1. Nachdem bis jetzt das staatsrechtliche Verhältniß zwischen dem dreieinigen Königreiche und dem Königreich Ungarn nicht geregelt ist, hat die Deputation des dreieinigen Königreiches nach

ihrer Ankunft in Pest mit jener Deputation des ungarischen Landtages, welcher die Abfassung des Krönungsdiplomes anvertraut wurde, als mit einer ihr gleich gestellten und gleich besrechtigten Deputation in Berührung zu treten;

Art. 2. Die Landtagsdeputation des dreiseinigen Königreiches Dalmatien, Kroatien und Slavonien hat vor Allem der ungarischen Landtagsdeputation zu erklären, daß dieselbe berufen sei, mit der letzteren als der Repräsentanz des ungarischen Landtages über den Inhalt des Krönungs dieser den Inhalt des Krönungs dieser Unterhandlung ihrem Aufstraggeber, dem Landtage des dreieinigen Königereiches, zur definitiven Entscheidung

vorzulegen;

Art. 3. Insolange das Verhältniß zwischen dem dreieinigen Königreiche und dem Königreich Ungarn nicht geregelt ist, steht das dreieinige König= reich Dalmatien, Kroatien und Slavonien feiner eigenen, von der staatsrechtlichen Bafis des Königreichs Ungarn versch iedenen staats= recht lich en Grundlage. Die auf der pragmatischen Sanktion begründete meinsamkeit zwischen diesen beiden Königreichen findet ihren Ausdruck in der Gemeinsam= keit der Krone und der Krönung. Nachdem aber durch den Art. 42:1861 Modus und die Form, wie diese Gemeinsamkeit auszudrücken wäre, den weiteren Unterhandlungen überlassen ist, hat die Deputation des dreieinigen Königreiches der ungarischen Landtagsdeputation im Vorhinein zu erklären: daß das dreieinige Königreich an dem Krönungsakte nicht anders theilnehmen könne, als indem es sich gegen alle rechtlichen Folgen verwahrt, die aus dieser Betheiligung zu seinem Nachtheil bei der Rege= lung seines fünftigen Berhältnisses zu dem Königreiche Un= garn gezogen werben fönnten, und

indem es unter Ginem das Berlangen stellt, daß in das Krönungsbiplom zu seiner Rechtssicherheit die folgende Klausel eingeschaltet werde: a) daß das vereinigte Königreich auch nach der Krönung unberührt verbleibe in seiner gegenwärtis gen staatsrechtlichen Stellung, wie diese von bessen Landtag im Jahre 1861 im Art. 42 mit der Zu= stimmung Gr. Majestät festge= stellt wurde, und zwar in solange, bis das Berhältniß zwischen dem einen und dem andern König= reiche im Wege und in der Art und Weise einer freien Uebereinkunft zwischen beu beiden gleich berech= tigten Landtagen definitiv ge= regelt sein wird. b) Daß auch nicht auf diesem Wege, noch in diesem Falle der staats= rechtliche Verband zwischen dem einen und dem anderen Königreiche ausgebehnt werden kann, auf die Gesetzgebung und die Verwaltung bezüglich jener Angelegenheiten und deren resp. Budget, welche mit § 4 Art. 42. 1861 für jeden Fall der Antonomic des dreieinigen Königreiches vorbehal= ten sind, als das Minimum der für die nationale Entwicklung dieses Königreiches nothwendigen Selbstständigkeit — und ferner, daß der territo= riale Umfang, wie derselbe im § 1, Art. 42: 1861 bezeichnet ist — mit Einbegriff der Stadt Fiume nebst Bezirk — unbestreitbar als die untheilbare und unzertrennliche Grundlage und Bedingung des staatlichen Wesens und der Existenz dieses Königreichs zu betrachten ist.

Deshalb wird unsere Deputation der ungarischen Landtagsdeputation entschieden eröffnen: daß diese Punkte als Vorbedingung ungen bestrachtet werden, von welchen auch selbst die Mögslich keit jeder Unterhandlung über einen Verband zwischen dem einen und dem anderen Königreiche überhaupt abhängig ist.

Art. 4. Folgerecht den vorhergehenden Artikeln, wird die Deputation des dreieinigen Königreiches an die gleichberechtigte Deputation des Königreichs Ungan die Forderung stellen, das der legalen Bürgschaft und Rechtssicherung wegen in den Krönungseid einbezogen werde: daß die ungarischen Gesetze vom Jahre 1848 auch nach der vollzogenen Krönung auf das dreieinige Königreich nicht ausgedehnt werden können.

Art. 5. Da die Krönung nicht eine bloße Zeremonie, sondern die gesetzliche und beschworene Bürgschaft ist für die genaue Einhaltung der wechselsseitigen Rechte und Pflichteu, so wird unsere Desputation die Vorbereitungen zur Krönung so lange nicht als vollendet und fertig ansehen, die nicht im Einvernehmen mit der Krone, resp. mit der Regierung S. M. in das Krönungsdiplom die Bürgschaft von grundgesetzlicher Rechtskraft und Bedeutung einbezogen wird:

a) Daß in den dreieinigen Königreichen Dalsmatien, Kroatien, Slavonich fernerhin nicht anders, als durch solche Organe, die dem Landtage dieses Königreichs verantwortlich sind, regiert werde;

b) Daß die kroatisch-slavonische Grenze, als ausschließliches Militär-Institut, als beseitigt betrachtet wird und in der auf die politischen, dann Kultus- und Unterrichts-Angelegenheiten sich erstreckenden Gesetzebung und Verwaltung, ferner in der Rechtspflege mit dem Mutterlande — mit dem Königreiche Dalmatien, Kroatien, Slavonien — vereinigt ist;

c) Daß Dalmatien, gemäß dem Staatsrcchte des dreieinigen Königsreichs Dalmatien, Kroatien, Slavonien mit den Schwesterländern Kroatien

und Slavonien verbunden ift;

d) Daß die verantwortliche Regierung S. W. gehalten ist, in der nächsten Session des Landstages des dreieinigen Königreichs eine Gesetzvorslage einzubringen bezüglich der unverweilten Ausstührung der in den vorangehenden Punkten a, b, c angeführten Bestimmungen und bezüglich dessen,

wie im Einvernehmen mit der loyalen Bertretung Dalmatiens der im Punkt d ausgedrückte Berband

durchzuführen sei.

Art. 6. Die D putation wird im Ramen dieses Landtages ihren Beitritt zu dem zwischen der Regierung Sr. Majestät und dem ungarischen Land= tage festgestellten Beschlusse betreffs der staatsrechte lichen Stellung der Länder der ungarischen Kronder gemeinsamen Angelegenheiten und bezüalich deren Behandlung versagen und sie dagegen die Erklärung abgeben, daß das dreieinigte Königreich Dalmatien, Kroatien, Slavonien ein König: eich der ungarischen Krone mit dem König= reiche Ungarn in Allem gleich berechtigt ist und daß auf dasselbe, ohne dessen Zu= stimmung, im legalen Wege ber Beschluß in erwähnte teiner Weise ausgebehnt werden kann, und es wird sich die Deputation in dieser Hinsicht an die in der Adresse vom 18. Mai 1867 ents wickelten Ansichten sowohl gegenüber der Regierung S. M., als auch gegenüber der ungarischen Regnikolardeputation zu halten haben.

Art. 7. Neberhaupt hat die Deputation an den Grundsätzen und der Tendenz, wie selbe in der Adresse vom 18. Mai 1867 ausgedrückt ist, festzuhalten und die Forderung zu stellen, daß das Krönungsdiplom für das dreieinige Königreich in einem be son der en Original=Exem=
plar in der froatisch=serbischen Sprache ausge=

fertigt werde."

Bu dieser hochwichtigen Enunziation des kroas tischen Landtages haben wir einige erläuternde

Bemerkungen hinzuzufügen.

Was die geforderte Wiederherstellung des "gessetzlichen Zustandes" in Fiume 2c. betrifft, so bezieht sich dieselbe auf die Einsetzung eines k. Kommissers für die Stadt Fiume und das Küstenland, welche Anfangs April 1867 auf Vorschlag der kroatischen Hoft en Hoft anzlei erfolgt war. Als Zweck derselben wurde die Herstellung geordneter Verhältnisse, d. h. die Bezwingung von

Unruhen daselbst hingestellt. Die Kroaten befürchteten aber, daß sich dahinter die Absicht einer Okkupation Fiumes von Seite Ungarns verberge.

Alle übrigen Punkte der Instruktion entsprechen vollständig jenem Standpunkte, welchen die Kroaten seit 1861 immer Ungarn gegenüber eingenommen hatten.

Was die im Art. 6 der Instruktion enthaltene Weigerung, den mit Oesterreich beabsichtigten Ausgleich anzuerkennen und den Hinweis auf die betreffenden Ausführungen der Adresse vom 18. Mai betrifft, so sagt die Adresse hierüber folgendes: "Der Aufforderung Ew. Majestät, in gesetzlicher Weise dem mit dem ungarischen Landtage verein= barten Beschlusse über das staatsrechtliche Berhältniß der Länder der ungarischen Krone in den gemeinsamen Angelegenheiten und der Art ihrer Behandlung beizutreten und hiedurch den Weg zur gründlichen Ausgleichung aller noch bestehenden Differenzen zu eröffnen, werden wir mit jener Bereitwilligkeit entsprechen, welche Ew. Majestät von unserer bekannten Unhänglichkeit mit Recht erwarten darf, sobald nus die ser Beschluß in legaler Form mitgetheilt sein wird und wir so den selben gründ= lich in Erwägungziehen werben Erklärungen Die scierlichen können. Majestäi in dem a. h. Restripte vom 8. November 1861, in dem k. Manifeste vom 20. September 1865, in dem allergnädigsten f. Restripte vom 2. November 1866 und das ganze staatliche Leben des dreieinigen Königreiches seit dem Jahre 1848 berechtigen uns vollständig Ew. Majestät zu bitten, jenen Beschluß als königliche Proposition uns allergnädigst mittheilen zu wollen. Sobald uns diese allergnädigste Proposition Ew. Majestät zukommt, wird es unserc erste Sorge sein, dieselbe mit aller Sorgfalt zu ermägen und mit unseren Beschlüssen unsere Unterthanentrene Ew. Majestät gegenüber abermals zu beweisen. Daher bitten wir Ew. Majestät diese unsere Bereitwilligkeit gnädigst aufnehmen und den ungarischen Landtag hievon in Kenntniß setzen zu wollen."

Dies Alles glaubte der froatische Landtag zu seiner Sicherheit erklären zu mussen, aber er war bereit, unter den oberwähnten Vorbehalten an der Rrönung theilzunehmen, nur wollte derselbe eine wirksamere Garantie haben, daß aus seiner dies= fälligen Theilnahme keine für die zukünftige Stellung Kroatiens präjudizirenden Folgerungen gezogen werden fönnen. "Und obwohl wir — sagt die Adresse — unsere feste lleberzeugung, daß vor dieser Ausgleichung (nämlich aller Einzelheiten des staatsrechtlichen Verhältnisses zwischen dem dreis einigen Königreiche und dem Königreiche Ungarn) ein gesetzlicher Zustand in der Gemeinschaft der Länder der ungarischen Krone nicht eingeführt werden fann, keineswegs verhehlen können: halten wir es für unsere, uns durch das Vertrauen der Nation auferlegte Pflicht, indem wir der ersehnten Krönung keinerlei Hindernisse in den Weg legen wollen, für den Fall, als jene Ausgleichung der Rukunft überlassen bleiben soll, schon jetzt auf der Hut zu sein gegen alle Gefahren für unsere Rechte und für den Fall, daß die späteren Berhandlungen zwischen Kroatien und Ungarn zu feinem Uebereinkommen führen würden. Aus die= sem Grunde halten wir es für nothwendig, in das Krönungsdiplom die Klausel eingeschaltet werde: daß die Gesetze des ungarischen Landtages vom Jahre 1848 auch nach vollzogener Krönung auf das dreieinige Königreich nicht ausgedehnt werden fönnen."

Diese Adresse wurde im kroatischen Landtage am 18. Mai 1867 mit imposanter Majorität angenommen. Der von der Minorität gestellte und dem a. h. Restripte vom 23. April 1867 entgegenkommende, aber sonst auch die Rechte Kroatiens, namentlich auch auf Fiume betonende Adressentwurf, wurde von dem Berichterstatter der Minorität (Johann Zivković) im Namen der Minorität zurückgezogen.

Wie vorauszusehen, fand die kroatische Adresse kein Gehör und wurde der Landtag mit a. h.

Restript vom 25. Mai 1867 aufgelöst.

Das Restript lautet: In Unserem a. h. k. Re= stripte vom 23. April d. J. forderten Wir, auf eure treue Anhänglichkeit vertrauend, auf, dafür Sorge zu tragen, daß Kroatien und Slavonien bei der bevorstehenden Krönung unaarischen ant Landtage vertreten werde, und daß ihr eurerseits in legaler Beise jenem Beschluffe bei= treten möget, welcher mit dem erwähnten Land= tage mit Hinblick auf das staatsrechtliche hältniß der Länder der ungarischen Krone bezüg= lich der gemeinfamen Angelegenheiten vereinbart wurde und daß ihr damit den Weg zur Ausgleichung der noch bestehenden Differenzen eröffnet. Wir thaten dies in der Absicht, auf dem kürzesten Wege die Rückfehr des gesetzlichen Zustandes, sowie das brüderliche Einvernehmen aller Bölfer der ungarischen Krone zu ermöglichen, indem Wir gleichzeitig den Beschluß des ungarischen Landtages mittheilten, mit welchem euch brüderlich eingeladen hat, ausschließlich zu oberwähnten Zwecke Bevollmächtigte zu dem ungarischen Landtage zu senden und gleichzetig sprochen hat, daß er in die von euch gewünschte Autonomie in einem so groß als möglichen Umfange einwilligen wird, sowie daß er in das Krönungsbiplom nicht nur bas gemeinsame Staats. recht der ungarischen Krone, sondern auch die ge= setzlichen Rechte der Königreiche Dalmatien, Kroatien und Slavonien einschalten wird.

Derselbe Landtag hat es auch eurem Willen anheimgestellt, die Mitglieder, welche in die gesmeinsame Delegation Meiner ungarischen Krone zu wählen sein werden, entweder gemeinschaftlich mit dem ungarischen Landtage oder aber in eurem Landtage zu wählen; er hat euch das Recht zusgestanden, eure Abgesandten nicht nach der Bestimmung der 1848er Gesetze, sondern nach jenem Modus zu wählen, welchen ihr selbst bestimmt, und gleichzeitig erklärt, daß er nicht gewillt sei,

aus der Annahme dieser Vorschläge welch' immer Konsequenzen für die endliche Entscheidung der nicht gelösten Fragen zu folgern. Nach alldem erachteten Wir, mit vollem Vertrauen auf das Resultat eurer diesbezüglichen Berathungen warsten und die wesentlichsten Hindernisse eines alls seitig befriedigenden. Ausgleichs als beseitigt halten

zu können.

Aber die Adresse, welche die Majorität des kroatischen Landtages beschlossen hat, widersett sich in allen Bunkten Unseren väterlichen Absichten. Es wäre zwar der aufrichtige Wunsch Unseres väterlichen Herzens, auch den Landtag des Rönigreichs Rroatien und Slavonien bei Unserer Krönung vertreten zu sehen; aber da die Majorität des kroatischen Landtages in peremptorischer Beise Forderungen aufstellt, welche, da sie zum Theile gänzlich, zum Theil aber wegen Kürze der Zeit unerfüllbar sind, jeden konstitutionellen Ausgleich geradezu unmöglich zu machen beabsichtigen, und da es Unser königlicher Wille ist, die allseits so sehr erwünschte Krönung nicht weiter zu verschie= ben, so sind Wir genöthigt, den froatischesslavonis schen Landtag hiemit aufzulösen, indem es Uns nicht möglich ift, ein ersprießliches Resultat von der weiteren Thätigkeit desselben unter dem Gin= flusse der gegenwärtigen Majorität zu erwarten. Wir wollen aber die Hoffnung nicht aufgeben, daß die getreue Bevölkerung Unserer lieben König= reiche Kroatien und Slavonien mit gehöriger Würdigung, sowie richtiger Auffassung Unserer väterlichen Absichten nach ihren Kräften das Werk der Verständigung im eigenen, wohl erwogenen Interesse fördern und durch ein lonales Mitwirken die Einführung eines legalen Zustandes ermög= lichen wird.

Judem Wir Uns daher vorbehalten, die Verstretung Kroatiens und Slavoniens im Balden wieder zu berufen, erklären Wir den mit Unserem f. Restript vom 11. April 1867 in Unsere freie und königliche Stadt Agram einberufenen Landstag hiemit für aufgelöst."

Hiemit schließt abermals ein Abschnitt in der Geschichte der ungarisch-kroatischen Beziehungen ab. Am Ende desselben erscheint die vom beidersseitigen Könige versuchte Ausgleichung der Diffesrenzen zwischen Ungarn und Kroatien von diesem letzteren abgelehnt; Kroatien forderte mehr, als ihm der ungarische Landtag geboten hatte, obwohl auch der König erachtete, daß durch das Andot Ungarns "die wesen ent lich sten Hind der König erachtete, daß durch das Andot Ungarns "die wesen ent lich sten Hind der Konig et allseits befriedigenden Ausgleiches als beseitigt betrachtet werden" konnten.

## XVI.

Die Krönung des Königs fand ohne Theilnahme des kroatischen Landtages am 8. Juni 1867 statt. Die Frage, ob dieselbe als auch für Kroatien versbindlich angesehen werden konnte, muß in zwei Theile zerlegt werden.

Im ersten handelt es sich um den Krönungssakt als solchen, und dieser kana auch vom kroastischen Standpunkte nicht angesochten werden, hat ja doch der kroatische Landtag seit 1848 jedesmal und namentlich auch im Jahre 1867 in seiner Adresse sowohl als in der Instruktion anerkannt, daß dieser Akt zur selben Zeit und am selben Orte für beide Staaten vor sich zu gehen habe. Und wenn Ungarn die Krönung des Königs ohne Theilnahme der Kroaten vornahm, so geschah es erst, nachdem der kroaten vornahm, so geschah es erst, nachdem der kroatische Landtag seine Witzwirkung an Forderungen geknüpft hatte, über welche beide Nationen keine übereinstimmenden Ansichten hatten.

Nach allen Gesetzen konnte und kann aber eine Königskrönung nur auf einem Landt ag e vor sich gehen. Sobald also die Kroaten anerkannt hatten, daß die Krönung des gemeinsamen Fürsten am selben Orte und zur selben Zeit und mit demselben Akte zu geschehen habe, hätten sie auch ihre Bertreter zu dem gemeinsamen Landtage, auf welchem allein die Krönung vorgenommen werden darf, schicken müssen. Die Kroaten waren hiezu eingeladen und wenn sie der Einladung nicht solgten so kann daraus sür die Legalität des Aktes keine nachtheilige Folgerung gezogen werden.

Etwas anderes ift es um den zweiten Theil der Frage: Das Krönungsdiplom, insoweit in femselben sowohl das gemeinjame Fundamental= techt als die besonderen Rechte beider Länder ihre Garantie erhalten sollten. Diese Rechte waren namentlich seit 1848 strittig geworden und es sollte erst durch einen Ausgleich das mankend gewordene und thatjächlich auch gelöste Bündniß feine neuerliche Klärung erhalten. Die Kroaten forderten, daß dies vor der Krönung geschehe, während die Ungarn — jett auch vom gemeinschaftlichen Könige unterstützt — dies auch nach der Krönung voruehmen zu können glaubten, jedoch in feierlicher Weise erklärten, Proatien gegenüber aus der ad hoc-Beschickung des Krönungslandtages feine nachtheiligen Folgerungen ziehen zu wollen, womit aber die Kroaten sich nicht begnügen zu dürfen glaubten, in der Furcht, daß man sonst Aroatien gegenüber die 1848er Gesetze hervor= fehren könnte.

Diezu kommt noch die Forderung, daß über das von den beiden Landtagen im Ochutationswege vereinbarte Krönungsdiplam auch beide berathen und beschließen sollen. Dieser Forderung — welche man aber auf Grund des Art. 7 der angeführten Instruktion vielleicht als fallen gelassen betrachten kann — hielten die Ungarn entgegen, daß die Absassung des Krönungsdiplams als des "wessen til ich en Moment est der Krönung" selbst nur dort vor sich gehen könne, wo die Krönung geschicht — auf dem gemeinschaftlichen Landtage.

Dasselbe gitt von dem Verhältnisse beider Länder zu Oesterreich, da ja die Realunion gestade darin ihren bedeutsamsten Ausdruck sindet, daß nebst der Gemeinsamseit des Fürsten in den als gemeinsamseit des Fürsten in den als gemeins nie realitersunirten Länder auch gemeinsschaftlich vorgehen, wie denn diese forreste Ansschauung auch in der Februar: Adresse des kroastischen Landtags von 1866 ihren Ausdruck sand und auch im Beschlusse des ungarischen Landtags

vom 9./10. April 1867 von Ungarn als Aubot der vorläufigen Union gestellt wurde. handelte sich eben darum festzustellen, was denn alles den beiden Ländern gemeinschaftlich ist. Daß in den einmal zu gemeinsamen erklärten Fragen auch gemeinschaftlich vorzugehen sei, darüber war fein Streit, sondern es galt eine Ginigung zu erzielen über die einzelnen gemeinsamen Angelegenheiten selbst. Die Ungarn behaupteten daß schon auf Grundlage der pragmatischen Santtion nur der gemeinsame Reichstag beider gander über das Berhältniß zu Ocsterreich und über das Krönungsdiplom zu beschließen habe, während die froatische Adresse vom Mai 1867 erklärte, daß der auf der prag= matischen Sanktion beruhende Berband seinen Ausdruck blos "in der Krone und der Krönung" finde und alles andere von Neuem gerst zu vercinbaren wäre. Beiderseits galt also als aners kannter Rechtsboden die pragmatische Sanktion, aber über den Umfang des aus derselben ent= springenden Berbandes war man nicht einig, also auch 'über die Abfassung des Krönungsdiploms und die Regelung des Verhältnisses zu Desterreich nicht.

Die Kroaten konnten daher ohne ihren vom Jahre 1848 fortwährend angenommenen Standspunktzwerleugnen, in eine gemeinschaftliche Abfassung des Krönungsdiploms und in eine gemeinschaftsliche Regelung des Verhältnisses zu Desterreich so lange nicht einwilligen, bis nicht beiderseits als anerkannt feststand, daß diese Angelegenheiten auch beiden Ländern gemeinsam sind. Dies sollte aber nach kroatischer Auffassung erst im Ausgleiche von Landtag zu Landtag geschehen, während die Unsgan daran festhielten, daß die Gemeinschaft in diesen Angelegenheiten schon aus der pragmatischen Sanktion folgt, daher auch nicht erst vereinbart werden soll.

Für unseren Zweck ist es nicht nothwendig, uns mit dieser Streitfrage zu befassen. wir konstatiren blos, daß wegen der auseinander gehenden, beiderseitigen Anschauungen über den Inhalt und Umfang des schon aus der pragmatischen Santtion entspringenden Berbandes auf jeden Fall eine im Bertragswege erfolgte authentische Interpres tation derselben nothwendig geworden war. Diese wurde vor der Krönung nicht erzielt, nachdem der troatische Landtag jene, im Beschlusse des ungarischen Landtages vom 9. und 10. April 1867 enthaltene nicht akzeptirt hatte. Dies geschah erft im 1868er Ausgleiche, in welchem Kroatien seinen bisherigen, seinerzeit auch von Gr. M. mit Bezug auf das Berhältniß zu Oesterreich im a. h. Re= stript vom 2. November 1865 getheilten Stand= punkt fallen ließ, indem im § 1—3 des 1868er Ausgleiches die pragmatische Sanktion und der entspringende Verband im unga= aus derselben rischen Sinne interpretirt wurde und hiemit auch über diese, zwischen Ungarn und Kroatien — wie "obschwe= der Eingang des Ausgleiches sagt benden staatsrechtlichen Fragen die folgende Konvention geschlossen" wurde.

Mit der vollzogenen Krönung traten in Ungarn vollständig gesetzliche Verhältnisse ein, aber die froatische Frage blieb durch dieselbe ungelöst. schwirrten zwar allerlei offiziöse und nichtoffiziöse Nachrichten herum, daß nunmehr die 1848er Gesetze auf Kroatien ausgedehnt, d. h., daß die kroatische Hoffanzlei aufgelöst, daß Slavonien unmittelbar zum ungarischen Landtage einberufen weraber die Befürchtung des den solle u. s. w. froatischen Landtages von 1867 ging nicht in geschah nichts von dem Allem: Erfüllung, es Kroatien verblieb vielmehr, wie schon weiter oben ausgeführt wurde, in seiner früheren Stellung und es stand fest, daß die Lösung der kroatischen Frage nur durch ein Uebereinkommen des unaa= froatischen Landtages rischen und des 311 schehen habe.

Zu diesem Zwecke wurden mit a. h. Reskript vom 20. Oktober 1867 unter Gegenzeichnung des kroatischen Hofkanzlers die Neuwahlen für den kroatischen Landtag ausgeschrieben.

In diesem an ben Banallokumtenens Baron Rauch gerichteten a. h. Restripte bezeichnet ber König die Aufgabe des neuen Landtags mit folgenden Worten: "So halten Wir es für Unsere königliche Pflicht, ber Vertretung der Königreiche Aroatien und Slavonien zur lonalen Berathung wie sie unter gehöriger Berücksichtigung mittelst Unseres a. h. Restriptes des derselben vom 23. April 1867 mitgetheilten Beichluffes Unseres ungarischen Reichstages einestheils am gemeinsamen, alle ben sämmtlichen Königreichen und Ländern der h. Stefanskrone gemeinschaft= lichen Angelegenheiten einzig und allein zu ver= handeln habenden Reichstage und wie sie anderseits in der von Seite der ungarischen Krone zu entsenden Delegation vertreten sein wolle und endlich, wie sie die zwischen dem Königreiche Un= garn und den Königreichen Kroatien und Glavonien annoch obwaltenden Ausgleichsverhandlungen einer ersprießlichen endgiltigen Austragung zuzu= führen gebenke — neuerdings Gelegenheit bieten und eröffnen zu muffen."

In dem an den Landtag gerichteten a. Restript, ebenfalls vom 20. Oktober 1867, mit welchem am 9. Januar 1868 der Landtag eröffnet wurde, weist Se. Majestät auf den Inhalt jenes an Baron Rauch gerichteten hin und for= dert den Landtag auf, "die Verhandlung der dort vorgelegten wichtigen Fragen ungesäumt einer zu wählenden Regnikolardeputation anzuvertrauen, welcher die Aufgabe obliegen wird, mit einer glei= chen, vom ungarischen Landtage zu wählenden Deputation in unmittelbare Berührung tretend, die im vorigen Jahre angeknüpften und haupt= sächlich durch die kriegerischen Ereignisse unter= brochenen Verhandlungen neuerdings anzufangen und erfolgreich zu beendigen, welche beibe das Resultat ihrer Ausgleichsverhandlungen vor Allem ihren respektiven Vertretungen, und sodann unserer a. h. Entschließung zu unterbreiten haben merben."

Dieser königlichen Aufforderung gemäß wählte der froatische Landtag am 30. Januar 1868 seine zwölfgliedrige Regnikolardeputation und benach=

richtigte davon den König.

In seiner Adresse, welche am **2**8. desselben Monats verhandelt wurde, erklärt der "mit Freuden die gebotene Gelegenheit zu ergreifen, um, an den Grundprinzipien der konstitutionellen Rechte und der ruhmvollen, historischen Bergangenheit festhaltend, als freie Nation mit freien Nation das Werk der Berständigung Verbindung mit dem Königreich Ungarn zu beginnen und zum beiderseitigen Ruten zu Ende zu führen. In dieser Thätigkeit wird der Landtag der Königreiche Dalmatien, Kroatien und Slavonien jenen von der Regelung unserer Beziehungen zu Ungarn handelnden Landtagsbeschluß vom Jahre 1861 — nämlich Art. 42 — welchen auch Majestät als Ausgangspunkt für unsere Verhandlungen mit Ungarn a. g. zu genchmigen geruhten, vor Alugen halten."

Der ungarische Landtag hat im Jahre 1868 keine neue Deputation gewählt, sondern dieselbe blos durch vier neue Mitglieder an Stelle der inzwischen zu Ministern ernannten (Andrassp, Eötvös, Miko) vervollständigt. Die Ungarn betrachteten eben die Verhandlungen blos als Fortsetzung jener vom

Jahre 1866.

Das Resultat der Verhandlungen ist der 1868er Ausgleich mit Ungarn, welchen sowohl der kroas tische als der ungarische Landtag jeder separat für sich angenommen, und der König für jedes Land als ein besonderes Gesetz sanktionirt hat.

Der Ausgleich hat den rechtlichen Charakter eines von zwei Staaten abgeschlossenen Buns de svertrage nicht nur seiner historischen Entstehung wegen, sondern es erscheint auch, da jede Abänderung desselben laut § 70 wieder nur durch neuen Vertrag möglich ist, der Vertrag als jenes im manente fortwirk en de Prinzip, von welchem die ungarischskroatische staatliche Gemeinschaft beherrscht wird. Der Bund,

Ļ

welcher dadurch von Neuem geregelt wurde, stellt sich somit als ein Bund zweier gegen einander selbstftändigen Staaten dar, in welchem beide gewisse Angelegenheiten eine gemeinschaftliche handlung derselben anerkannt haben, aber selbst Inhaber und Eigner der betreffenden Hoheitsrechte

geblieben sind.

Der Bundesantrag von 1868 zerfällt in zwei Theile. Im ersten Theile, welcher die  $\S\S 1-4$ umfaßt, ist eine authentische — im Vertragswege erfolgte — Interpretation jener Gemeinschaft enthalten, welche schon aus der pragmatischen Sanftion für Länder beide entspringt. haben die Aroaten den ungarischen Standpunkt anerkannt, sowohl in Bezug auf die Krönung und das Krönungsdiplom, als auch im Hinblick auf die Regelung des Verhältnisses der beiden Länder

zu Ungarn.

Im Eingange des Ausgleiches wird die pragmatische Sanktion und die derselben entsprechende "Unzertrennlichkeit" der Länder der ungarischen Krone als jene "Basis" erflärt, auf welcher Ungarn und Kroatien "zur Schlichtung der zwischen ihnen obschwebenden staatsrechtlichen Fragen die folgende Konvention geschlossen" haben. Da nun die von Ungarn anerkannte pragmatische tion — vom Jahre 1723 — blos auf drei Linien des habsburg-lothringischen Hauses sich erstreckt, so ist auch die zwischen Ungarn und Kroatien im Sinne eben dieser pragmatischen Sanktion hende "Unzertrennlichkeit" auf das Vorhandensein von Nachkommen jener drei Linien beschränkt wie dies schon in dem froatischen Minoritätsoperate zum 1868er Ausgleich (Landtags-Diarium 1868— 1870, S. 101) erwähnt und auch von Professor B. J. Bidermann (Législation autonome de la Croatie etc. S. 21/2, Auszug aus der Revue de droitinternational vom Jahre 1876) richtig hervorgehoben und bemerkt wurde, daß der gleichfalls im Eingange des Ausgleiches erwähnte Umstand, daß "Kroatien und Slavonien seit Jahrhunderten sowohl rechtlich als faktisch zur h. Stefanskrone gehörten" — eine "zu sehr allegorische Ausdrucks: weise ist, um daraus irgend welche positive Ber=

pflichtung folgern zu können."

Als Folge dieses im Wege vertragsmäßiger Interpretation festgestellten Inhaltes und Umfanges der schon aus der pragmatischen Sanktion folgenden staatlichen Gemeinschaft erscheint das dritte Alinea des § 2, sowie das zweite des § 4 des 1868er Ausgleiches, worin die nachträgliche Ausfertigung des Krönungsdiplomes und der das beiderseitige Berhältniß zu Oesterreich regelnden Gesetze im froatischen Driginaltexte und deren Zusendung dem froatischen "z u r Landtage Kundmachung" angeordnet wird. Die Kroaten haben nämlich alle diese, ohne ihre Mit= wirkung erflossenen Gesetze im § 4 auch für "Kroatien, Slavonien und Dalmatien als giltig und bindend anerkannt, mit der ausdrückli= ch en Bedingung jedoch, daß ähnliche Fundamentalgesetze in der Zukunft nur mit der gesetz= lichen Einflugnahme der Länder Kroatien, vonien und Dalmatien geschaffen werden können."

Nachdem derart jener schon aus der pragmatisschen Sanktion folgende Verband der beiden Länsder festgestellt wurde, erklärt § 5 des Ausgleichs, daß es "auch noch andere Angelegenheiten gibt, welche Ungarn und Kroatien, Slavonien und Dalmatien gemeinschaftlich betreffen, und hinsichtlich welcher unter den Ländern der ungarischen Krone die Gemeinsamkeit der Regierung und Gesetzgebung durch die se Konvention und nals nothwendig anerkannt wird."

Welches solche Angelegenheiten sind, das wird im weiteren Texte taxativ aufgezählt. Ich erwähne bloß, daß ls die erste Angelegenheit dieser Art im § 6 "die Botirung der Kosten des Hoshaushaltes" bezeichnet wird.

Daß die Aufzählung der gemeinsamen Angeslegenheiten in taxativer Weise vorgenommen wurde, das ist schon aus § 5 in Verbindung mit § 47 ersichtlich; aber auch sonst spricht es der 1868er Ausgleich in den §§ 11 (des ungarischen und

froatischen Originals, während das betreffende Wort in der deutschen amtlichen Uebersetzung fehlt), (ebenso), 35, 43 aus. Dasselbe wird betont a. h. Reffript vom 6. Feber 1869, welches unter Gegenzeichnung Andrasspi's den kroatischen Landtag auffordert, seine Abgeordneten für den gemeinsamen ungarisch-froatischen Reichstag im des geschlossenen Ausgleichs rechtzeitig zu wählen, damit dieselben "bei der Berhandlung und Beschlußfassung all' jener Fragen, bezüglich welcher Ausgleiche Gemeinschaft im oberwähnten a en au festgestellt ist" theilnehmen können. auch das froatische Gesetz über die Organisation der Landesregierung (G.=A. II: 1869) bestimmt, daß zu dem Wirkungsfreise der Landesregierung alle Angelegenheiten gehören, "welche nicht au &= drücklich im Ausgleichsgesetze dem Wirkungs= freise des gemeinsamen ungarisch-kroatisch-flavonisch-Ministeriums zugewiesen dalm. tinischen sind." Wenn wir nun diesen Umstand daß nämlich die Ungarn und Kroatien gemeinschaftlichen Ange-1868er Ausgleiche taxativ legenheiten im aufgezählt sind, sowie den weiteren Umstand, daß laut § 70 desselben jede Abanderung (daher auch Interpretation) des Ausgleichs wieder nur durch einen neuen Ausgleich, d. h. Bertrag zulässig welch' beides auch allseits anerkannt wird Erwägung ziehen, so folgt mit unwiderstehlicher Logik, daß das ungarisch-kroatische Bundesverhältniß, was deffen Existenz betrifft, ein vertrags= mäßiges, d. h. ein durch Vertrag begründetes, und wieder nur durch Vertrag abzuänderndes ift.

Bei Erledigung jedoch der als gemeinsam erklärten Angelegenheiten herrscht nicht der Verstrag, d. h. es wird nicht wie ehedem vor dem Jahre 1790 der Beitritt, die spezielle Zustimmung der aus dem froatischen in den gemeinsamen uns garischskroatischen Vertretungskörper ausgeschickten Repräsentanten erfordert, sondern mit Majorität der Stimmen entschieden. Ad actum constituendi besteht somit volle Parität, aber nicht mehr bei Erledigung des schon konstituirten Verhältnisses.

Es besteht also dasselbe Verhältniß wie es in allen geschichtlichen (Brie in Grünhut's Zeitschrift XI. Bd. S. 130) Staatenbünden wenigstens als Regel galt, daß nämlich die Bundesschlüsse in nersh alb der Bandessompetenz mit Majorität gesaßt werden und bloß für eine Abänderung (und Zusterpretation) des Bundesvertrags selbst, die Einstimmigkeit, respektive der Vertrag in Gebrauch kommt.

Db man nun dieses Verhältniß nach der einen Anschauung (Laband, Jellinek, Zorn u. A.) der Majoritätsbeschlüsse, aber wegen der — durch Vertrag begründeten und nur durch Vertrag abzu= ändernden Union, als ein Sozietätsverhältniß, respektive als eine Realunion, oder nach der anderen (Haenel, Georg Meyer) wegen der Majoritäts= beschlüsse als ein Verhältniß der Ueber- und Un= (sc. der Bundesgewalt, und der terordnung beiden Einzelstaatsgewalten), somit als einen Staatenbund in ihrem Sinne, oder schließlich mit Brie (1. c. S. 141) wegen der Majoritätsbeschlüsse und der Zusammensetzung des gemeinsamen ungarisch-froatischen Reichstages als eine "Mischung von Realunion und Staatenbund" bezeichnen will, das hängt davon ab zu welcher Theorie man hin= neigt, aber in keinem dieser Fälle wird der staatliche Charafter Kroatiens alterirt. Findet ja selbst im Verhältnisse Ungarn-Kroaticus zu Desterreich die Anwendung der Majoritätsbeschlüsse, aller= dings nicht als Regel, aber dennoch statt. Kroatien war gegenüber Ungarn nicht so glücklich, 50 Pros zent des Einflusses bei Entscheidung in den meinsamen Angelegenheiten zu erlangen, wie Ungarn für sich und Kroatien gegenüber Desterreich, ohne gleichzeitig 50 Prozent von den Lasten übernehmen zu müffen. Kroatien bewahrte die Pa= rität blos ad actum constituendi, darüber hinaus mußte es sich mit jener Stellung begnügen, welche allen historischen Staatenbunden (Brie 1. c. S. 130 und Note 104 baselbst) nämlich in Republik der vereinigten Niederlande, der nord= amerikanischen Konföderation von 1778,

deutschen Bunde von 1815, sowie der schweizerisschen Sidgenossenschaft von 1815—1848 die einszelnen verbündeten Staaten hatten, indem sie Masjoritätsbeschlüssen in den Grenzen der Bundesskompetenz sich fügen mußten. In dieser Beziehung schrieb, als der froatische Landtag Ende 1867 zur Verhandlung über den Ausgleich mit Ungarn einsberusen wurde, ein ungarisches Blatt (Magnasosag nach Bericht der "Agramer Zeitung" vom 16. November 1867): "Parität und Gleichberechstigung ist ein schönes Wort, doch müsse es etwas näher präzisirt werden. Unseres Erachtens besteht die Parität ohnehin. Unterhandeln wir doch mit Kroatien eben wie mit einer gleichberechtigten Partei...

Man muß die Parität als Recht respektiren, aber an und für sich bedeutet dieselbe nicht that= sächliche Gleichheit, die nur aus der Gleichheit aller Duellen der moralischen und materiellen Kraft enspringen kann." Und als die Verhandlungen Ungarns mit Oesterreich im August und September 1867 stattfanden, schrieb ein anderes un= garisches Blatt ("Naplo," "Algramer Zeitung" vom 9. August d. J.), daß die ungarische Deputation mit der Wiener Deputation in der Weise verkeh= ren will, wie sie (im Jahre 1866) mit der kroatischen Regnikolar Deputation verkehrt hat." Bei= des geschah aber auf dem Fuße, einer vollen Parität, demgemäß murde auch der auf-alle Fragen und Verhältnisse des staatlichen Lebens sich erstrekfende Ausgleich vom froatischen und ungarischen Landtage separat angenommen und als besonderes Gesetz jedes Landes sanktionirt und promulgirt. Es ist somit die ungarisch-kroatische Bundesverfassung ein Theil der Staatsverfassung jedes dieser beiden Länder, von der eigenen Legislative jedes derselben beschlossen und angenommen. von beiden geschaffene Bundesgewalt ist rechtlich keine ihnen übergeordnete eigene Staatsgewalt, sondern nur eine zur Ausübung bestimmter Rechte von beiden eingesetzte gemeinschaftliche (Sozial=) Gewalt, welche sowohl in ihrer Existenz als mit

1

Bezug auf den Umfang ihrer Kompetenzen voll= ftandig auf den Vertragswillen derfelben angewie= sen ist.

Mit dem 1868ser Ausgleiche fanden die seit 1825, besonders aber seit 1848 bestandenen Differenzen zwischen Ungarn und Kroatien ihren Ab-

schluß.

Wilche Partei aus dem Kampfe siegreich vorgegangen ist, das hat Jedermann aus den bis= herigen Ausführungen erschen können. Nach un= serem Dafürhalten hat in der Hauptsache Kroatien den Sieg davongetragen. Denn wenn es wahr ist, was Baron Wenckheim im Jahre 1861 gesagt hat, daß nämlich "die froatischen Staals= rechte innerhalb der letzten hundert Jahre mit dem Staatsrechte Ungarns fast zu einem Körper ge= worden sind." — in ähnlicher Weise etwa wie die zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark, Island Dänemark bestandene Personalunion in der Praxis fast in einen Einheitsstaat überging, Racharine: Zur schleswigsholsteinischen Frage und Prof. Maurer: Bur politischen Geschichte Islands.) - so zwar, daß Ungarn behauptete, über die ganze Stellung Kroatiens verfügen zu können, mährend Kroatien — mit vollem Rechte, wie ich nachgewiesen zu haben glaube — für sich die Stellung eines mit Ungarn blos durch einen Vertrag im Rahmen der pragmatischen Sanktion verbundenen Staates beauspruchte, dann muß zugestanden werden, das diese froatische Anschauung endlich im 1868-er Ausgleiche Anerkennung gefunden hat, und das ist die Hauptfrage in dem ganzen Konflifte gewesen.

Andererseits aber haben die ungarischen Ansich= ten über das Maßund den Umfang der Union gesiegt, namentlich mas den schon auf Ba= sis der pragmatischen Sanktion bestehenden Verband beider Länder betrifft, welcher somit de lege lata im 1868 er Ausgleiche in den ersten vier Paragrafen nicht erft vereinbart, sondern blos als in der pragmatischen Sanktion enthalten authen-

tisch interpretirt wurde.

Kroatien hat sodann in den §§. 65 und 66 nach langen Jahren Ungarn die Anerkennung seisnes vor dem Jahre 1848 so sehr gefährdeten Territorialbestandes abgerungen, so daß gegenswärtig nur noch die Frage der territorialen Zusgehörigkeit Fiumes und dessen Bezirk (19 🗆 K.-M. mit 22.000 Einwohnern) nicht ausgetragen ist. Diese Errungenschaft ist umso wichtiger, als jetzt schon die ganze ehemalige kroatisch-slavonische Militärsgrenze mit Zivilkroatien auch administrativ verseinigt ist.

Ebenso hat Kroatien in Bezug auf die Sprache

u. s. w. mit seinen Ansprüchen gesiegt.

Das ganze Verhältniß wie es 1868 neu gere= gelt murde, ist auch insoferne präciser gestaltet, als Behauptungen, wie wir solchen nach 1790 auf ungarischer Seite begegnet sind, nicht mehr möglich sein können. Manche Ungarn, welche noch immer unrichtige Ansichten über die Natur vor 1848-er Zustandes haben, sprechen von Konzessionen, welche Ungarn Kroatien gemacht haben soll, ohne zu bedenken, daß bei einem Aus = g le ich 8=Vertrage schon vermöge seines juristi= schen Begriffes Konzessionen auf beiden gemacht werden. Und wenn Besty ("Ung. Revue" 1886 S. 61) darauf Gewicht zu legen scheint, daß in dem 1868-er Ausgleich, "welcher schlech= terdings Ausgleichsg e s et genannt wird, nirgends das Wort Vertrag (szerzödés), sondern immer das Wort: Bereinbarung, Ausgleich (egyezmény) gebraucht" wird, so vergißt er

1. daß der Ausgleich für jedes Land nur insoferne ein Gesetz ist, als ihn die eigene Legislative desselben angenommen hat, das her der 30. G.-A. wohl ein für Ungarn verbindsliches Gesetz ist; aber in Kroatien besteht ein Gesich mit gleichem Juhalte als G.-A. I: 1868 des kroatischen Landtages. Zudem ist das kroatische Gesetz am 8. November, das ungarische aber (G.-

A. XXX.) am 17. November sanktionirt.

2. Das Wort Vertrag (szerzödés) kommt allerdings nicht vor, aber der Ausgleich (egyezmény) ist ja nur eine besondere Art des Verstrages, nicht etwas vom Vertrage Verschiedenes, denn jeder Ausgleich oder Vergleich ist ein Vertrag, aber nicht umgekehrt, was in jedem juridischen Kompendium steht. Und außerdem übersetzt das Wörterbuch des ungarischen Akademikers Wt. Vallagi das Wort egyezmeny mit: das Ueberseinkommen, die Konvention.

3. Neben egyezmény wird im §. 14 des ungarischen Originales auch das Wort egyesség und im § 4 des Ausgleiches von 1881 (ungar. G.A. XV.) das Wort egyezkedés gebraucht, gerade so wie im G.A. XII: 1867 für das in demselben geregelte Verhältniß der Länder der Stefanskrone zu Oesterreich (z. B. §§ 22, 61 welcher sagt: der Abschluß des (Handels- und Zoll-) Bündnisses hätte durch einen gegenseitigen Vertrag zu erfolgen, auf die Weise wie ähnliche Vereinbarungen (egyezkedèsei) zweier rechtlich von einander unabhängigen Länder geschehen.)

Kommt es nicht darauf an, wie ein Ding heißt, sondern was es ist. Das Gesagte enthebt uns von der Pflicht auf die weiteren, gegen den Vertragscharakter des Ausgleichs gerichteten Argumente Pesth's (S. 69) aus den Worten des Ausgleichs einzugehen, umsomehr als aus solchen Worten (Ungarn "willigt ei") Juristen vom Fach ganz andere Folgerungen ziehen. Pefty vergißt aber, daß auch Kroatien für sich "als giltig und bindend anerkannt" (§ 4) und zwar unter "ausdrücklicher Bedingung", daß es (§ 5) die ge= meinsame Regierung und Gesetzgebung "durch diese Konvention als nothwendig anerkennt", ebenso § 11; daß weiter Ungarn Kroatien 2c. "auf deren Berlangen zugesichert" hat (§46), daß Iln= garn "die Gebiets-Integrität der Länder Kroatien= Slavonien anerkennt" (§§ 65, 66, 67) 2c.

Und wenn dann Pesth seine Argumentation mit dem Vergleiche, ohne dadurch "Bitterkeit erwecken" zu wollen, schließt, daß ein vor dem Jahre 1848 vom adeligen Grundbesitzer freigelassener Unterthan nicht behaupten konnte, "er habe dadurch an seine

frühere Grundherrschaft gewisse Rechte übertragen, — so ist dies vollständig wahr, aber mit vollem Rechte konnte er behaupten, daß er nun mehr frei ist — und dies könnte mit demselben Rechte auch Kroatien selbst dann, wenn die Pestysichen Ansichten von dem vor 1848, Verhältnisse richtig wären.

## XVII.

Die Ausführungen unter X-XVI haben mit voller Gewißheit ergeben, daß Kroatien de jure niemals eine ungarische Provinz war, sondern immer ein eigener Staat, welcher mit Ungarn in einem Bundesverhältniffe stand und auch heute steht. Sie haben des Weiteren gezeigt, daß die Stellung Kroatiens zu Ungarn nur durch die Einwilligung Kroatiens bestimmt und geändert werden konnte und daß der ungarischerseits unteraus Ungarn und Versuch nommene einheitlichen Staat zu bilden, an dem einen entschieden Widerstande Kroatiens gescheitert ift, daß es im Jahre 1848 selbst zum Bruche der engeren Union fam und daß die Wiederanknüpfung derselben im Jahre 1868 abermals nur mit Einwilligung Kroatiens, d. h. durch einen Vertrag mit Ungarn stattgefunden hat, so zwar, daß jetzt in einer jeden Zweifel ausschließenden Weise laut ausbrücklicher Bestimmung des § 70 des Ausgleichs je de Beränderung in den gegenseitig n Beziehungen nur durch einen neuen Vertrag vor= genommen werden kann.

Der Ausgleich von 1868 hat somit kein neues Prinzip in die Beziehungen Kroatiens zu Ungarn hineingetragen, sondern es wurde damit nur das ursprüngliche und in der neueren Zeit geleugnete Prinzip von Ungarn ausdrücklich anerkannt, der seit 1825 und 1848 bestandene Versassungskampf zum Abschluß gebracht und die Union selbst durch eine genauere Auseinanderhaltung der gemeinsamen von den nichtgemeinsamen Angelegenheiten auf ges

fünderen Grundlagen aufgebaut und in einer den modernen Ansichten mehr entsprechenden Weise neu geregelt. Dies Alles außer allem Zweisel zu stellen, war nothwendig, bevor an die Lösung der Frage, wie die etwa entstehenden Konflikte im gegenwärtigen Verhältnisse gelöst werden sollen, herantreten werden. Diese Frage kann eben nur dann mit Erfolg beantwortet werden, wenn man über die auch vom kroatischen Nuntium einige Male zu Hilfe gerufene "Natur" des ungarischstroatischen Verbandes vollständig im Klaren ist.

Nach Allem, was darüber oben gesagt wurde, erscheint das Verhältniß Kroatiens zu Ungarn sowohl in seiner Existenz als mit Bezag auf den Umfang der Kompetenzen der zwischen diesen Ländern bestehenden "staatlichen Gemeinschaft" vollständig auf den Vertrags willen beider Länder angewiesen. Daraus folgt, daß weder der gemeinschaftliche Reichstag derselben noch die gesmeinsame Regierung irgend welche Kompetenzen haben kann, als die denselben im Ausgleiche vertragsmäßig zugewiesenen. Es ist selbstverständlich, daß eine Ueberschreitung dieser Kompetenzen seitens der gemeinschaftlichen Organe weder für Ungarn noch für Kroatien verbindlich sein kann,

Dieser manschtbare Grundsatz hat aber nur für Kroatien eine praft isch e Wichtigkeit, denn da Ungarn in diesen beiden Organen eine hegemone Stellung einnimmt, so bedeutet jede Ueberschreitung der Kompetenzen zugleich eine Ausdehnung des ungarischen Einflusses. Kroatien aber, welches nur mit einer geringen Zahl von 40 Abgeordneten im Unterhause und 3 im Oberhause an dem gemeinschaftlichen Reichstage theilnimmt, hat ein großes Interesse daran, daß die gemeinsamen Organe ihre taxativ festgestellten Kompetenzen nicht überschreiten, da jede Ueberschreitung einen Verlust der Rechte sür Kroatien bedeutet.

Daß dies aber nicht nur geschehen kann, sondern auch geschehen ist, das sagt uns das kroatische Nuntium selbst, indem es hervorhebt, "daß die gemeinsame Exekutive und Legislative in der sorgfältigen Entwicklung der staatlichen Grundlagen nicht immer jene Schranken berücksichtigt habe, welche der Ausgleich nach verschiedenen Richtungen

festsett."

Im Jahre 1883 entstand in Folge solcher zwischen dem Rompetenzüberschreitungen von Kroatien und dem gemeinsamen Ministerprä= sidenten "ein prinzipieller Widerspruch", welcher zur Folge hatte, daß nach der Demission Banus auf Vorschlag und unter Gegenzeichnung des Ministerpräsidenten ein f. f. General zum königlichen Kommissär bestellt und mit der Leitung der sämmtlichen Verwaltung in Kroatien betraut wurde, d. h. es wurde der ganze Konstitutionas lismus in Kroatien aufgehoben und die durch den Ausgleichsvertrag gewährleistete Autonomie in ihrer Grundlage erschüttert. Dieser Zustand bauerte durch drei Monate an.

Um jenen oben erwähnten "prinzipiellen Widersspruch" verstehen und beurtheilen zu können, ist es, besonders für ferne stehende Leser, ganz gewiß nothwendig, "daß der Beginn und die Entwickeslung jener Ereignisse in aller Kürze in Erinnesrung gebracht werde", durch welche jener prins

zipielle Widerspruch hervorgerufen wurde.

Nuntium schreibt hierüber Folgendes: Das – "Schon im Jahre 1880 verbreitete sich in Agram das Gerücht, daß die königliche Finanz-Landes-Direktion die Absicht habe, auf den ihr unterstehenden Aemtern Wappen mit kroatischen mit blos kroatischen ungarischen, anstatt Auf= schriften anzubringen, welch' lettere mod Tage des Inslebentretens des Ausgleichgesetzes unausgesetzt in Verwendung standen. Nebenher ging bas Gerücht, daß die Bevölkerung im Stande wäre, diesen Wechsel mit Gewalt zu verhindern, in der Meinung, daß diese Veränderung mit dem Ausgleichsgesetze in Widerspruch stehe. Indessen gelang es der Vermittlung des damaligen Banus Grafen Bejacevic, die königliche Finanz-Direktion von ihrem Vorhaben abzubringen. Da auf einmal erschienen im August 1883 auf den gemeinsamen

Finanzämtern die bereits vergessenen Wappen mit den zweisprachigen Aufschriften. Aus dem stimmigen Urtheile aller Parteien im Lande, dak die zweisprachigen Aufschriften der Wappen dem Gesetze nicht im Einflange stehen, schöpfte die unwissende Masse die unglückselige Ermuthigung, jene Wappen mit Gewalt und Ausschreitungen von den Aemtern zu entfernen. Die noch unwis= sendere Bevölkerung in Zagorien (Lokalname eines Theiles von Kroatien) und der Banalgrenze ver= schärfte noch die Agramer Ausschreitungen, nachdem sie von ungefähr erfahren hatte, mas Agram vorgeht, verwandelte dieselben in wahrhaftigen Bauernaufruhr, der sich gegen das Leben der Gemeindevorsteher, gegen das thum und die Sicherheit einzelner Gemeindemit= glieder richtete — und dies Alles auf Grund einer in der Form ausgesprochenen Jrreführung: daß es nicht nur erlaubt, sondern sogar noth= wendig sei, jene Leute unschädlich zu machen, welche die Ungarn in der Vernichtung Kroatiens unterstützen. Es ist kein Zweifel, daß der Banus mit militärischer Beihilfe diesem blinden und verbre= cherischen Wüthen ein Ende hätte bereiten können. Aber es entstand zwischen ihm und dem Minister= präsidenten ein prinzipieller Widerspruch. waren darüber einig, daß es nicht bei der An= ordnung der Finanz-Landes-Direktion bleiben könne, aber auch nicht dabei, wie es die unwissende Masse mit roher Gewalt plante; doch gingen ihre Mei= über die Modalität und das nungen einzuleitende Verfahren auseinander, indem sich Ministerpräsident Rücksichten von den der Meinung des ungarischen Reichstages nuf die und der Banus auf jene des kroatischen Land= tages leiten ließ. Während der Ministerprösident der Meinung war, daß jene Maßregeln als desi= nitive zu gelten haben, welche der ungarische Reichstag annimmt und gutheißt, war der Banus der Meinung, daß in diesem Falle eine Frage entstanden sei, welche die Bestimmungen des Ausgleichsgesetzes empfindlich berühre, worüber

and the second second of the second s

endgiltige Urtheil auszusprechen beide Barlamente, gleichberechtigt seien, und daß er dent froatischen Lanotage genau so verantwortlich sei, wie Ministerpräsident dem Reichstage. ungarischen Dieser Widerspruch war die Ursache, warum der Banus die Ausführung der Maßregel endailtia ablehnte, die er als Päjudie ansah, während sie dem Ministerpräsidenten als nothwendig erichien. In diesem Widerspruch liegt auch der Grund, warum durch die Ernennung eines königlichen Kommissärs, wenn auch nur auf kurze Zeit, der gesammte Konstitutionalismus in den Königreichen Dalmatien, Kroatien und Slavonien aufgehoben, Ausgleichsge= und die Grundlage ihrer auf dem beruhenden Autonomie erschüttert wurde. sette Allerdings sind die Zustände in die normalen Bahnen des Gesetzes und der Verfassungsmäßigkeit längst zurückgekehrt . . . . doch hat das Außergewöhnliche einer, wenn auch vorübergehenden, so doch in die verschiedensten, weitverzweigten Interessen eingreifenden Situation mit einem Male Mighelligkeit aufgedeckt und beleuchtet, welche sich, wenn auch langsam und faum benierkbar, doch in drohender Weise gezeigt und in den Beziehungen zwischen dem Königreiche Ungarn und den Königreichen Kroatien, Slavonien und Dalmatien weiter entwickelt hat." Als Ursache dieser Mißhelligkeiten bezeichnet sodann das Runtium als "das fast zweifellose Ergebniß einer ein= gehenden und objektiven Untersuchung" stand, daß die "gemeinsame Exekutive und Legislative . . . nicht immer jene Schranken sichtigt habe, welche der Ausgleich nach verschiedenen Richtungen festsett" — d. h. die Kompetenzüberschreitungen seitens der gemeinsamen vergierung und des gemeinsamen Reichptages.

Das Nuntium will nun "im Einvernehmen mit Ungarn und auf eine im Gesetze und im gegenseitigen Verhältnisse dieser Königreiche bes gründete Weise die Stabilität des Verhältnisses... sicherstellen" und macht seine "Bemerkungen und Ansträge", von welchen es "glaubt, daß sie zur

gewünschten' Zieles beitragen Erreichung des Fönnen."

Wir selbst erwarten dieses von einigen dieser Anträge, vermissen aber die Erörterung der wich= tigsten Frage, nämlich, ob der gemeinsame Diis nisterprösident auch berechtigt war, einen königlichen Kommissär für Aroatien in Vorschlag zu bringen. Denn wenn es feststehen sollte, daß er dazu nicht berechtigt gewesen ift, so würde dies bedeuten, daß auch der Ministerpräsident nicht immer jene Schranken berücksichtigt habe", welche das gleichsgesetz seinem Wirkungsfreise setzt, daß er somit in benjenigen Wirkungstreis eingegriffen hätte, welcher durch den Ausgleichsvertrag Kroatien als seine selbstständige Rechtssphäre vcr= bürgt ist.

Diese Frage zu erörtern war nach Dafürhalten die froatische Regnikolardeputation geradezu bemüssigt, wenn ce wahr ist, was ihr Nuntium hervorhebt, daß nämlich durch die Gin= setzung eines k. Kommissärs jener "tiefe Abgrund" entstand, über welchem das "gesammte Verfassungsleben, die ganze Sicherheit der staatsrechtlichen Stellung" Kroatiens schwebte, der "gesammte Konstitutionalismus . . . aufgehoben und Grundlage der auf dem Ausgleichsgesetz beruhenden Autonomie erschüttert wurde."

Daß "diese Zustände seither in die normalen Bahnen des Gesetzes und der Verfassungsmäßigkeit längst zurückgekehrt und sich auch heute denselben bewegen und entwickeln" — dies hebt das Recht Kroatiens, sich gegen eine etwaige Wiederkehr solcher Zustände bei Zeiten vorzusehen, nicht auf.

Wenn wir auch zugeben wollen, daß im Staatsleben Fälle vorkommen können, wo "verschiedene Umstände" zur Rettung des Staates die Bethäti= gung von außerordentlichen Mitteln nothwendig erscheinen lassen, so müssen wir doch auf anderswo selbstverftändlichen Grundsatz aufmerksam machen, daß dies nur von jenen Organen ausgehen kann, welche nach der Verfassung des be-

treffenden Landes überhaupt berufen sind, in das

Staatsleben besselben einzugreifen.

Richt also darum handelt es sich, zu entscheiden, ob in Folge der froatischen Unruhen ein Kommissariat zur Führung der gesammten Verwaltung in Kroatien überhaupt nothwendig geworden war, sondern darum, wer, wenn man die Nothwensdigkeit und Zulässigkeit eines solchen zugibt, das Recht hatte, den Kommissär zur a. h. Ernennung vorzuschlagen und auf dessen Wirksamkeit Einfluß zu üben.

Dadurch aber wird eine andere Frage aufgesrollt, nämlich: Welchen rechtlichen Schutz hat Kroatien gegenüber den gemeinsamen legislativen und exekutiven Organen für seine im Ausgleiche vertragsmäßig stipulirten Rechte und seine staatssrechtliche Stellung? Ob der Ministerpräsident zu jener Maßregel berechtigt war, ist nur ein kleiner

Theil dieser Hauptfrage.

In Beantwortung dieser Frage muß man sich zweierlei als seststehend vor Augen halten: Erstens steht sest, daß Kroatien seine im Bundesvertrage übernommenen Pflichten erfüllen müsse; zweitens daß die gemeinsame Regierung und Gesetzgebung ihren taxativ sestzgestellten Kompetenzkreis nicht überschreiten darf, und daß es ein recht lich es Wi ttel geben müßse, wie Kroatien sich gegen etwaige Kompetenzüberschreitungen zu schützen in der Lage ist.

1. Es kann kein Zweisel darüber zulässig sein, daß gleichwie der Bürger im Staate, ebenso der Gliedstaat eines Bundes nur eine versassungs mäßige Gehorsamspflicht hat. Dies gilt auch in einem Bundesstaate, in welchem die einzelnen Gliedstaaten nicht durch einen Vertrag, sondern durch das über ihnen stehende und von ihrem Einzelwillen unabhängige Bundesge se st zusammengehalten werden. Da aber die ungarischestroatische "staatliche Gemeinschaft" ein auf Vertrag berushendes Bundesverhältniß zwischen Ungarn und Kroatien ist, so verwandelt sich jene Gehor sis amspslicht in eine Pflicht zur Bundesse

t r e u e. und zwar deshalb, weil die Gemeinschaft nicht den Charafter eines Staates hat, über die Einzelstaaten nicht herrschen kann, sondern ganz auf den Vertrag der beiden Länder angewiesen ist, welche ihre Nechte beliebig feststellen können, daher die Rechte der Gemeinschaft keine selbststärsdigen, keine ursprünglichen sondern bloß delegirten Nechte sind. So lange aber sich die gemeinschaftsliche Gewalt in den ihr vertragsmäßig überliesersten Grenzen bewegt, muß jeder Einzelstaat ihren Anordnungen Folge leisten, weil er hiezu durch Vertrag, d. h. durch seinen eigenen Willen sich verpflichtet hat.

Wie aber, wenn Kroatien dies nicht wollte? It auf Grund des Ausgleichsvertrages ein Zwang, eine Exekution zulässig, und wer hätte diese und

mit welchen Mitteln durchzuführen?

Bevor wir hierauf antworten, muß hervorges hoben werden, daß es sich hier nur um solche Verpflichtungen handelt, welche wirklich recht lich begründet find, resp. von den dazu berusenen und kompetenten Organen als solche bezeichnet werden.

Weder der 1868-er Ausgleich, noch seine späteren Revisionen geben hieranf eine Antwort. In einem Bundesstaate im Sinne der herrschenden Theorie, versteht sich von selbst, daß der Bund das Recht hat, die Gehorsamspflicht zu erzwingen, auch wenn dies nicht ausdrücklich festgestellt ist (Jellinek S. 310), weil eben der Bund hier den Charafter eines Staates hat, dessen Gewalt den Gliedern üdergeordnet ist. Aber die ungarisch= kroatische "staatliche Gemeinschaft" ist kein solcher Bundesstaat, da dieselbe durch Vertrag begründet ist und der Vertrag auch das "immanente fort= wirkende Prinzip" derselben (Schulze, Lehrbuch des deutschen Staatsrechtes II. S. 2) geblieben ist. Ebendeshalb versteht sich jenes Recht nicht von selbst und es ist aus diesem Grunde nicht statthaft, in dieser Frage nach Analogien aus den bestehenden Bundesstaaten (Deutschland, Schweiz, Nordamerika) zu urtheilen.

Ein Recht zur bundesmäßigen Exekution kann aber auch in solchen Gemeinschaften bestehen, welche auf Vertrag beruhen, ohne daß dadurch deren rechtlicher Charafter alterirt würde. (Jelli= nef l. c. S. 176.300, Sendel l. c. S. 136 sg.) So bestimmte der Art. 31 der Wiener Schlußafte für den alten deutschen Bund, "daß die Bundesversammlung das Recht und die Verbindlichkeit hat, für die Bollziehung der Bundesafte und übrigen Grundgesetze des Bundes, der in Gemäßheit ihrer Kompetenz von ihr gefaß= ten Beschlüsse . . . zu sorgen, auch zu diesem Ende, nach Erschöpfung aller anderen bundesver= fassungsmäßigen Mittel, die erforderlichen Exefutions : Maßregeln mit genauer Beobachtung der in einer besonderen Erekutions= Ordnung (erschienen am 3. August 1820) dieserhalb festgesetzten Bestimmungen und Normen in Anwendung zu bringen" und doch deutschen Bunde der Typus eines Staatenbundes am reinsten verwirklicht. Widersetzt sich der betreffende Staat der Exekution -- wie im Jahre 1866 Preußen — so verwandelt sich dieselbe in einen völkerrechtlichen Arieg.

In der ungarische kroatischen Union gibt es keine ähnliche Bestimmung, man muß daher mit Rücksicht darauf, als dieselbe auf Vertrag beruht, und Verträge zwischen Staaten strictissime interprestirt werden müssen, behaupten, daß der ungarische kroatischen "staatlichen Gemeinschaft" d. h. der Vundesgewalt ein Recht auf Exekution gegenüber Kroatien nicht Informat.

Dieser Umstand kann aber für die ungarische Kroatische Bundesverfassung niemals von nachetheiligen Folgen werden, denn einmal handelt es sich hier um zwei Staaten, welche denselben König haben und hat sodann der 1868 er Vertrag in anderer Weise dafür vorgesorgt, daß Kroatien sich seinen Verpflichtungen nicht entziehe. Wir haben hier jene Bestimmung desselben (§. 51) vor Augen wonach der Chef der kroatischen Regierung, der Banus nämlich, "auf Vorschlag und mit Gegen»

zeichnung des gemeinsamen königlich-ungarischen Ministerpräsidenten" ernannt wird.

Daß dieser "gemeinsame" Ministerpräsident nur dann als "ungarischer" bezeichnet werden kann, wenn man diese letztere Bezeichnung als gleichsbedeutend mit "Länder der ungarischen Krone" nimmt, also statt "ungarische kroatischer»", folgt schon aus dem Umstande, daß man z. B. von keinem "gemeinsame in sam en italienischen, französis

schen 2c." Minister sprechen kann.

§ 51 des 1868er In der Bistimmung des Ausgleichs suchte und fand man ein Mittel, die Erfüllung von Vertragspflichten von Seite Kroatiens zu sichern. Denn, da der Banus auf Vorschlag des gemeinsamen ungarisch froatischen Mi= nisterpräsidenten ernaunt wird, so ist ein Zustand nicht denkbar, in welchem sich der Banus der Erfüllung wirtlich bestehender Berpflichtungen widerjetzen wollte und nur um jolche Verpflichtungen handelt ce sich bei der Frage, wie die Bundesglieder zu deren Erfüllung gezwungen Wenn zu dieser Erfüllung der werden fönnen. froatische Landtag seine etwa erforderliche Mit= wirfung versagen sollte, dann hat eben der das Bertrauen des gemeinsamen Ministerpräsidenten genießende Banus genug fonstitutionelle Mittel in der Hand, um dem gemeinsamen Monarchen die Vertagung, Auflösung 2c. desselben in Antrag zu bringen. (Nebenbei sei bemerkt, daß es gang unrichtig ist, wenn Demombynes: Les constitutions europeennes. 2. Aufl., II. Bd., S. 302 vom kroatischen Landtage sagt: "Derselbe kann von der ungarischen Regierung aufgelöst werden." Das zweite Alinea des § 34 des 1868er und § 4 des 1873er Ausgleichs geben der ungarischen Regierung fein solches Recht, da den froatischen Landtag nur der König auf Borschlag der kroat i sich en Regierung auflösen kann.) Würden auch diese Magregeln nicht helfen, dann liegt ein Konflift zwischen dem froatischen König und dem froatischen Landtage vor. Wie dieser Konflikt zu lös n jein wird, dafür ist das besondere froatische Berfassungsrecht maßgebend, in keinem Falle aber das gemeinsame ungarisch-froatische Bundesrecht. Dieses enthält, wie ichon erwähnt, feine barauf bezügliche Bestimmung, daber darf eine jolche wegen des Bertragscharafters der Union absolut nicht hinein= interpretirt merden und es fann meder die unga= risch-kroatische Legislative noch die gemeinsame Regierung in die froatischen Verfassungskonflitte hineingreifen etwa in der Art, wie ein solches Recht dem Bundesrathe und dem deutschen Reichs= tage nach dem Art. 76 und 77 der deutschen Reichsverfassung zusteht. So lange der Ausgleich zu Recht besteht, so lange ist Kroatien verpflichtet, allen seinen darauf beruhenden Berpflichtungen getreulich nachzukommen und kann sich berselben nur mit Einwilligung Ungarns entschlagen. Aber ebensolange hat es ein Recht zu verlangen, daß seine eigenen Rechte nicht angetastet werden. Zu diesen Rechten gehört ganz gewiß in erster Linie, daß kein Eingriff der gemeinsamen Organe in denjenigen Wirkungstreis geschehe, welcher Kroatien durch den Ausgleichsvertrag als selbständige Rechts= sphäre verbürgt ist.

Der Wirkungsfreis, die Kompetenzen sowohl des gemeinsamen Reichstages, als der gemeinsamen Ministerien sind in diesem Vertrage taxativ sestzgestellt, aber es ist nirgends ausgesprochen worden, daß auch darüber hinaus ein Eingreisen in die kroatische Autonomie gestattet wäre. Es ist vielmehr im § 47 ausgesprochen: "Hinsichtlich all' jener Gegenstände, welche in dieser Konvention dem gemeinschaftlichen Reichstage und der Zentralregierung nicht vorbehalten sind, gebührt den Ländern Kroatien, Slavonien und Dalmatien sowohl auf dem Gebiete der Gesetzgebung, als auch der Exesutive vollständ ist auch der Exesutive vollständ ist e Autonomie."

Bei dieser genauen Anseinanderhaltung der beiderseitigen Kompetenzen kann mit einer einzigen Ausnahme der kroatische Landtag gar nicht in die Lage kommen, seine Mitwirkung zu einer wirklich im Ausgleiche begründeten Verpflichtung zu verssagen. Dies könnte nämlich nur dann geschehen,

wenn der kroatische Landtag die Wahl seiner Vertreter für den gemeinsamen Reichstag nicht vor= nehmen wollte. Eine solche Situation kann man sich aber nur dann vorstellen, wenn man mit den unmöglichsten Eventualitäten rechnen wollte und das war auch Ursache, warum die für einen solchen Fall im § 34 des 1868er Ausgleichs vorgesehene ohne Beispiel stehende Bestimmung — daß nämlich dann, wenn der froatische Landtag vor Ablauf der Periode des gemeinschaftlichen ungarisch-kroatischen Reichstages aufgelöst (also nicht nach Ablauf seiner eigenen Periode geschlossen) werden sollte, die von ihm einmal gewählten "Repräsentanten Revatiens . . so lange Mitglieder des gemein= schaftlichen Reichstages verbleiben, bis der neuerlich einberufene froatisch=flavonisch=dalmatinische Land= tag nicht neue Repräsentanten erwählt" — im Jahre 1873 durch § 4 der Ausgleichsrevision mit der froatischen Verfassung (G.-A. II: 1870) in Einklang gebracht und dahin modifizirt wurde, daß im erwähnten Falle der froatisch-slavonische Landing binnen drei Monaten von der Auflösung an gerechnet, einzuberufen ist." Dieser Zusatz ist ganz im Einklange mit § 3 des froatischen G.-A. Il: 1870 und es liegt hierin die unzweifelhafte Anerkennung jenes oben betonten Grundsates, daß für die froatischen Verfassungskonflikte nicht das ungarisch-froatische Bundesrecht, sondern das froatische Staatsrecht maggebend ist.

Sollte auch ein solcher nach drei Monaten eins berufener Landtag keine Wahlen zum gemeinsamen Reichstage vornehmen wollen, so würde dies, da absolut kein Mittel denkbar ist, durch welches jene Wahl ersetzt werden könnte, und man doch nicht die Absendung jener Repräsentanten etwa durch einen k. Kommissär bewerkstelligen kann, einem Bruche der Union von Seiten Kroatiens gleichstommen und wird darüber weiter unten gesprochen

werden.

In allen anderen Fällen geschieht von Seiten Kroatiens die Erfüllung seiner bundesmäßigen Verpflichtungen unabhängig vom kroatischen Land=

tage und wird durch die kroatische Landesregierung vermittelt.

Da nun der Chef dieser Landesregierung auf Vorschlag des gemeinsamen Ministerpräsidenten ernannt wird, so liegt hierin eine ausreichende Garantie dafür, daß jene Berrflichtungen auch erfüllt werden — so lange überhaupt keine Mei= nungsverschiedenheit über den Bestand und den Umfang derselben besteht. Es ist schlechterdings nicht denkbar, daß ein im Vertrauen nicht der Krone, sondern auch des Chefs der gemeinfamen Bundesgewalt stehender Banus veranlaßt fein könnte, den Bestimmungen des Bundesvertrages zuwider zu handeln. Sollte sich dennoch Meinungsverschiedenheit über den den Umfang jener Verpflichtungen zeigen, so steht ja über beiden der gemeinsame Fürst, der König von Ungarn und von Kroatien.

Es ist somit durch den § 51 des 1868er Ausgleiches das ür gesorgt worden, daß die besondere
froatische Regierung stets im Einklange mit der
gemeinsamen sei. Als oberster Wächter aber, als
ein Schiedsrichter über die etwa doch vorkommenden Meinungsverschiedenheiten steht in erhabener Majestät der gemeinsame ungarisch-kroa-

tische König.

Das dem gemeinsamen ungarischskroatischen Ministerpräsidenten zustehende Recht, den Chef der besondern kroatischen Regierung in Vorschlag zu bringen, hat somit die Bedeutung, daß die Ersfüllung der bestehenden bundesmäßigen Verpflichstungen von Seiten Kroatiens gesichert werde und die Bestimmung des § 51 ist nicht nur politisch, sondern auch rechtlich vollständig geeignet, diesen Zweck zu füllen.

Sollte ein Banus doch der Ansicht sein, etwaigen Anforderungen seitens der gemeinsamen Regierung nicht entsprechen zu können oder zu dürsen, diese aber, im Vertrauen der Krone stehend, bei ihren Ansichten beharren, nun dann weiß man, was für Folgen das nach den Grundsätzen des monarschischen konstitutionellen Staatsrechts hat — näms

Lich die Demission des Banus, nach welcher der gemeinsame Ministerpräsident wieder auf Grund des § 51 des 1868er Ausgleichs das Recht hat, einen beliebigen Banus zur a. h. Ernennung vorzuschlagen. Und eben weil durch diese Bestimmung des § 51 in hinlänglicher und vollkommen ausreichender Weise für alle Eventualitäten vorge= sorgt ist, kann nicht zugegeben werden, daß dem gemeinsamen ungarisch-froatischen Ministerpräsiden= ten noch ein weiteres Recht zukommen könnte. Namentlich kann, da, wie gesagt, der Ausgleich auch nach Ansicht des Ministerpräsidenten Tifa ("Agr. Zgt." 7. Dezember 1885. Telegramm aus Budapest) in möglichst engstem Sinne zu deuten sei", wie ein jeder Vertrag gefolgert werden, Ministerpräsidenten daß dem das Recht zustehen könnte, anstatt des Banus, jene Afte selbst vorzunehmen, welche im Sinne und nach den Bestimmungen der kroatischen Verfassung dem Chef der Landesregierung von Kroatien gebühren. Unter diese Rechte gehört auch das zwar nicht kodifizirte, aber anerkannte und geübte Recht, eventuell k. Kommissarien für verschiedenc Aufgaben bei Sr. Majestät in Vorschlag zu brin= gen. Um allerwenigsten aber kann der gemeinsame Ministerpräsident in Anspruch nehmen, einen königl. Kommissär zur Führung der gesammten kroatischen Verwaltung S. M. behufs a. h. Ernennung vorzuschlagen und dies mit § 51 des 1868er Ausgleiches begründen, weil sich dieser Paragraph nur auf die Besetzung der Banusstelle bezieht und der Banus Chef der dem froatischen Landtage verantwörflichen, also konstitutionellen Regierung ift.

Die Einsetzung eines Kommissärs aber anstatt des Banus würde einer vollständigen Sequestration nicht nur der besonderen kroatischen Regierungsgewalt, sondern auch des Konstitutionalismus von Seite der gemeinsamen ungarischekroatischen Bundesgewalt gleichkommen. Ein solches Recht stand der Bundesgewalt des norddeutschen Bundes zu, nach Art. 19, in dessen letzte... Alinea bestimmt

wurde: "Die Exekution kann bis zur Sequestra= tion des betreffenden Landes und seiner Regie= rungsgewalt ausgedehnt werden", und steht heute der deutschen Reichsgewalt ebenfalls nach Art. 19 der deutschen Reichsverfassung zu. Daß ein Recht von solch' ungeheurer Tragweite einem Verhältnisse, welches auf Vertrag beruht. wie die ungarisch-kroatische Realunion, nicht Weiteres sich von selbst versteht, das bedarf wohl teines Beweises, umsomehr, als dieses Verhältniß kein "Bundesstaat" ist, bei welchem eventuell aus dem Begriffe des "Staates" Folgerungen gezogen werden könnten, vielmehr die Bestimmungen Ausgleichsvertrages, also auch das nach § 51 dem gemeinsamen Ministerpräsidenten zustehende Recht, den Banus zur a. h. Ernennung vorzuschlagen, strictissime zu interpretiren sind, und nach dieser Interpretation der gemeinsame Ministerpräsident nur jene Rechte hat, welche ihm ausdrücklich im Ausgleiche verlichen worden jind.

Eine gewisse Analogie mit der hier vorliegenden Frage besteht im Staatsrechte von Eljaß-Lothringen. An der Spite der Regierung dieses deutschen Reichslandes steht ein kaiserlicher Statthalter, welcher vom deutschen Reichstanzler vorgeschlagen und dessen Ernennung von ihm kontrasignirt wird. Seine Stelle vertritt, wenn der Statthalter verhindert oder keiner ernannt ist, der Staatssekretär für Elsaß-Lothringen. Nun schreibt über zum Verhältniß des Statthalters fanzler Leoni (das Staatsrecht der Reichslande Elsaß-Lothringen 1883 in Marquardsen's Handbuch des öffentlichen Rechtes, II. Band, I. Halb= band, S. 240) Folgendes: "Gin Abhängigkeitsverhältniß zwischen Statthalter und Reichskanzler besteht nicht. Es ist — wie es in den Motiven des Gesetzes vom 4. Juli 1879 heißt — vorausgesetzt, daß der Reichskanzler die allerhöchsten Erlässe, durch welche ein Statthalter eingesetzt abberufen wird, gegenzeichnet. Daraus folgt aber nicht, daß der Reichskanzler berechtigt sei, in die Bust ändigkeitssphäre des Statthalters

einzugreifen und eine Amtshandlung an dessen Stelle vorzunehmen. Der Reichskanzler ist vielmehr endgiltig von seiner Stellung als Minister in Elsaß-Lothringen (welche er nämlich früher bestleidete) entbunden; auch ist anzunehmen, daß, im Falle die Stelle des Statthalters nicht besett ist, nicht der Reichskanzler, sondern der Staatsssefekretär ausschließlich zur Wahrung der ministesriellen Besugnisse berufen ist."

Wenn dies von Essäßkothringen gilt, welches nach der Ansicht fast aller deutschen Staatsrechtskehrer nicht einmal ein einen staatlichen Charakter besitzendes Land ist, dessen Stellung einseitig durch Beschlüsse des deutschen Reichstages geregelt wird, so muß es umso mehr von Kroatien richtig sein, welches sich seine Stellung im Wege eines freien Uebereinkommens mit Ungarn selbst ges

regelt hat.

Aus dem § 51 kann daher nur dasjenige gestolgert werden, was darin enthalten ist, nämlich, daß der gemeinsame Ministerpräsident das Recht hat, die Ernennung des Banus in Vorschlag

zu bringen und zu fontrasigniren.

Eine weitere Analogie bieten uns die in Real= union stehenden Herzogthümer Sachsen-Roburg und Gotha. Der dortige "Staatsminister" steht der gemeinsamen Koburg - Gothas Spite schen Verwaltung und ist zugleich Chef einer besonderen Landesabtheilung. In seiner ersten Eigenschaft kontrasignirt er die Ernennung Chefs der anderen Abtheilung, hat aber keinen Einfluß auf die nichtgemeinsamen Ungelegenheiten bes anderen Herzogthums. (S. Forkel F. Geh. Austizrath in Koburg: Das Staatsrecht der Herzogthümer Sachsen-Koburg und Gotha, Marquardien f. c. III. Band, 11. Fatband, 2. Abth. **ප**. 122.)

Daß dem Ministerpräsidenten über den Banus respektive die kroatische Autonomic kein Recht der Kontrole im juristischen Sinne zukomme, das habe ich schon anderswo ausführlich begründet (S. JellisneksPliveric das rechtliche Verhältniß Kroatiens zu

Ungarn. Agram 1885 Seite 24—29), und bemerte ich hier noch so viel, daß nach & des 1873er Ausaleichs der froatische Banus respektive die kroatische Landesregierung in ihrem Wirkungstreise selbst dem gemeinsamen Minister= rathe gleichgestellt ift, indem über die etwaigen Differenzen zwischen der autonomen froatischen Landesregierung und der gemeinsamen ungarisch= troatischen jener nicht nur nicht entscheideu kann, sondern es geht auch die ganze Angelegenheit ink Wege des kroatischen Ministeriums — nicht durck Bermittlung des Ministerpräsidiums — behuf Entscheidung an Se. Majestät, jedoch so, dağ auch zu dieser die Einwilligung des froatischen Banus erforderlich ift.

Jenes Recht also, welches der gemeinsame Ministerpräsident auf Grund des § 51 des 1868er Ausgleichs ausübt, indem er den Banus in Vorschlag bringt, kann nach Allem nur als ein recht= liches Mittel aufgefaßt werden, um eine gleiche Auffassung des gegenseitigen Berhältnisses Seitens der beiden Länder zu sichern, und so den Kon= Darüber hinaus flikten vorzubeugen. fann Recht des Ministerpräsidenten nicht ausgedehnt werden. Erweisen sich daher in Kroatien Nothverordnungen zum Zwecke der Aufrechthaltung öffentlichen Sicherheit unabweislich, wie dies Jahre 1883 thatsächlich der Fall war, so können solche nur auf Grund des besonderen froatischen Sinne Verfassungsrechtes, namentlich im deg troatischen G.=A. II. vom Jahre 1869 über die Organisirung der Landesregierung von dieser letzteren ausgehen und vermittelt werden. nun im Jahre 1883 das k. Kommissariat auf Vor= schlag des gemeinsamen Ministerpräsidenten, nicht aber des Banus ober seines gesetzlichen Stellvertreters, des Chefs der inneren Abtheilung erfolgt ist, so entstand hiedurch, wie das kroatische Nuntium sagt, jener "tiefe Abgrund, über welchem das gesammte Verfassungsleben, die ganze Sich erheit der staatsrechtlichen Stellung der Königreiche Dalmatien, Kroatien, Slavonien schwebte", es wurde damit "der gesammte Konstistutionalismus... aufgehoben, und die Grundslage ihrer auf dem Ausgleichsgesetze beruhenden Autonomie erschütze Stellung" Kroatiens und die "Grundslage der Autonomie" besteht eben darin, daß in den dem Wirkungskreise der kroatischen Landesregierung unterstehenden Angelegenheiten, Kroatien laut § 47 in der Legislative somehl als Exekutive "eine vollständige Autonomie" achührt.

Und diese Grundlage, diese staatsrechtliche Stelslung vor Schädigung, vor "Erschütterung" zu schützen, ist die Aufgabe Aller, welche den besteshenden Verband Kroatiens mit Ungarn erhalten schen wollen. Es ist vom kroatischen Nuntium ganz richtig hervorgehoben worden, daß nach den 1883er Unruhen in Kroatien "durchaus an ormale Volgen" eingetreten sind, aber es soll auch die Ursache der anormalen Folgen ermittelt und zur Sprache gebracht werden. Anders ist es nicht möglich den a. h. Intentionen des gemeinsamen Monarchen zu entsprechen, welche dahin gehen, "alle möglicherweise auftauchenden Fragen zu

flären und hiedurch die Möglichkeit der Miß=

verständnisse zu beseitigen."

Die kroatische Regnikolar=Deputation ist aber der direkten Erörterung der Frage, ob der gemein= same Ministerpräsident auch befugt war, den k. Komnissär in Vorschlag zu bringen, ausgewichen, nach unserer innersten Ueberzeugung zum Nach= theile eines dauernd guten Einvernehmens zwischen Ungarn und Kroatien, und weil aus einem solchen Vorgange in Zukunft leicht den Rechten gefolgert Kroatiens präjudizirende Konsequenzen werden könnten. Sie betont blos "mit aller Ent= schiedenheit die Wichtigkeit" des §. 45, welcher besagt: "die Zentralregierung wird bestrebt sein, innerhalb der Königreiche Kroatien, Slavonien und Dalmatien im Einvernehmen mit der autonomen — der ungarische Text sagt: der besondern — Regierung dieser Königreiche vorzugehen." Diese Bestimmung des 1868-er Ausgleichs ist ganz ge!...

wiß eine höchst wichtige, aber sie handelt von den gemeinsamen Angelegenheiten, bezieht sich daher nicht auf die "staatsrechtliche Stellung" Kroatiens gegenüber Ungarn, namentlich nicht auf die Frage, ob der ungarisch-froatischen Bundesgewalt ein Exefutionsrecht g gen Kroatien zusteht, und wie weit dieses Recht geht, und mit welchen Mitteln ce durchzuführen ist. Wir haben unsere Ansicht entwickelt, und da wir mit dem Runtium vollkommen übereinstimmen, daß auch dann, wenn sich wirklich ein Wegensatz zwischen der kroatischen und der ungarischen Anschauung ergibt "sich die= jer Gegensatz nur im Rahmen verfassung 8= mäßiger Maßnahmen bewegen und endlich seine Yösung finden" musse, so mussen wir sagen, daß die Einsetzung des f. Kommissärs auf Borschlag des gemeinsamen Meinisterpräsidenten nicht nur "unangenehmster Abschluß", sondern als eine wirklich "durchaus auormale Folge" der das maligen Unruhen sich nicht "im Rahmen verfassungsmäßiger Magnahmen bewegt" hat. Ginen föniglichen Kommissär --- natürlich nur ad hoc zur Herstellung der gestörten Ordnung — konnte nach den Bestimmungen sowohl des ungarischfroatischen Bundesrechtes, in Folge der im § 47 Kroatien auch für den Bereich der "inneren Angelegenheiten" garantirten "vollständigen" Autonomie, sowie der kroatischen Verfassung einzig und allein der Banns oder ter gesetzliche Stells verrieter desselben, der Chef der Abtheilung für das Junero dei ver Trontischen Landesregierung in Vorschlag bringen.

2. Wir sagten, es stehe fest, daß die gemeinsame Regierung und Gesetzgebung ihren taxativ festgesstellten Kompetenzfreis nicht überschreiten dürfe und daß es recht lich e Meittel geben müsse, wie sich Kroatien gegen etwaige, doch vorkommende

Kompetenzüberschreitungen schützen könne.

An der Richtigkeit dieses Satzes kann Niemand zweifeln und hat auch einer so allgemein gehaltenen Behauptung noch nie Jemand einen Zweifel ents gegengesetzt, aber wenn es zur "Praxis" kommt, so gehen doch die ungarischen und die kroatischen Ansichten weit auseinander. So kam es dazu, dass sich - jagt das kroatische Nuntium - "in Kroatien von Tag zu Tag und immer stärker die Meinung verbreitete, daß das Ausgleichsgesetz nicht genügende Selbstgarantien biete, daß cs der Ent= wicklung der Interessen den nöthigen Raum nicht gewähre . . " und alles dies angesichts bessen, weil man "auf dem Wege einer eingehenden objektiven Untersuchung zu dem fast zweifellosen Ergebniß kam, "daß die gemeinsame Exekutive und Legis= lative . . . . nicht immer jene Schranken berücksichtigt habe, welche der Ausgleich nach verschiedenen Richtungen festsett". Es ist ganz richtig und es "liegt auf der Hand, von welchen Folgen diefe Mißhelligkeiten begleitet seinnmüßten, bis zu welcher We fährlich keit sie anwachsen könnten, wenn man nicht ihrer Ausbreitun entgegen treten würde. (Die deutsche Uebersetzung ist hier nicht korrekt.) Der Patriotismus wie die politische Einsicht, die Interessen der Gesammtmonarchie wie der König= reiche Kroatien und Slavonien forderten gebieterisch, daß jene berufenen Faktoren, welche im gegenseitigen Einvernehmen das Ausgleichsgesetz schaffen haben, nunniehr gleichfalls im Ginvernehmen und auf eine im Gesetze und im gegen= seitigen Verhältniß dieser Königreiche begründete Weise die Stabilität des Verhältnisses und der mit ihm verbundenen großen Interessen sicher= stellen". Das Nuntium hebt des weiteren wieder ganz richtig hervor, daß "jede gemeinsame Exedie staatliche Gemeinschaft handeln futive wider und sich mit der Geschichte und dem Grundgesetze in Widerspruch setzen würde, welche nicht forg= fältig die Bedingungen des Ausgleichsgesetzes beachten und behüten, welche die politisch e Individualität Kroatiens und Slavoniens, dieser zweiten Grundsäule (als die erste hebt das Nuntium hervor, "daß Kroatien und Slavonien seit Jahrhunderten als politische Nation mit einem besonderen Territorium zur h. Stefanstrone gehören und als untrennbar von

den Ländern der ung. Krone mit Ungarn eine und dieselbe staatliche (Gemeinschaft bilden"), auf der seit Jahrhunderten bis auf den heutigen Tag das Verhältniß zwischen dem Königreiche Ungarn und den Königreichen Kroatien, Slavonien und Dalmatien beruht, nicht sorgfältig hüten würde."

Und doch wurde diese "zweite Grundsäule" so wenig gehütet, daß sogar "die Grund ag e der auf dem Ausgleichsgesetze beruhenden Autonomie erschüttert wurde" und die "ganze Sicherheit der staatsrechtlichen Stellung" Kroatiens über senen "tiesen Abgrund" zu schweben kam. Es ist daher sehr begreislich, wenn man trachtet, die Wiederkehr solcher Zustände zu verhindern und sene "zweite (Krundsäule" vor Erschütterungen zu bewahren. Wie dies geschehen kann, dasür gibt es mehrere Wittel.

a) Als erstes bezeichnen auch wir das vom Runtium erwähnte erste Alinea des § 45 des 1868er Aussgleichs, von welchem das Nuntium sagt: Damit aber die gemeinsame Regierung ihrer Ausgabe nach dieser Richtung hin entsprechen könne, bietet ihr vielleicht die Hauptstütze die im § 45 des Aussgleichsgesetzes ausgesprochene Bestimmung, welche ausdrücklich besagt: Die Zentrolregierung wird bestreht sein, innerhalb der Königreiche Kroatien, Slavonien und Dalmatien im Einnernehmen mit der autonomen Regierung dieser Königreiche vorzugehen."

Es ist dies ganz gewiß eine höchst wichtige Bestimmung des ungarisch froatischen Bundesverstrages, welche, wenn richtig verstanden und besachtet, geeignet ist, sehr vielen, vielleicht auch allen "Mißhelligkeiten", d. h. Konslisten vorzubeugen, und das Runtium hat ganz Recht, wenn es "mit aller Entschiedenheit die Wichtigkeit der erwähnten Bestimmungen des § 45, wie auch die unerläßeliche Rothwendigkeit hervorhebt, daß dieselben in Zukunft mehr als bisher in Berücksichtigung geszogen werden."

In der obigen Bestimmung des § 45 spiegelt sich abermals die "Natur" des ungarisch-kroa=

tischen Verhältnisses ab. Der ungarisch-kroatischen Exekutive steht nämlich das Recht der direkten Einwirkung auf die froatischen Staatsbürger zu, insoweit dieselbe eigene Organe in Kroatien besitt, was nach § 22 und 43 des 1868er Ausgleichs als Regelzu gelten hat, sonst aber ist die froatische Regierung nach § 24 verpflichtet, erstens die "Organe der gemeinsamen Finanz-Verwaltung bei der Sicherstellung und Einhebung der Staatseinkünfte mit aller Bereitwilligkeit zu unterstützen und pünktlich die durch den dem gemeinschaftlichen Reichstage verantwortlichen Finangminister erlassenen gesetzmäßigen Berord= nungen zu erfüllen", während zweitens § 45 bestimmt, daß die Berfügungen der Zentralregierung "von Seite der froatisch-flavonisch-dalmatinischen Landesregierung und der (froatischen) Jurisdiktionen nothwendigerweise zu unterstützen, ja sogar, inwieferne die Zentralregierung keine eigenen Organe haben sollte, durch selbe unmittelbar durch= zuführen" sind.

Als Regel gilt also (§§ 24, 43), daß die gesmeinsame Regierung auch in Kroatien die Verswaltung "durch ihre eigenen Organe ausübt" und nur subsidiär treten nach § 45 die autonomen

froatischen Behörden in Uttion.

In einem aber wie in dem andern Falle wird nach dem ersten Alinea des § 45 "die Zentralresgierung bestrebt sein, im froatisch-slavonisch-dalmatinischen Ländergebiete ein vernehmlich (egyetertöleg) mit der besonderen Regierung dieser Länder vorzugehen.

Durch diese Bestimmung ist ein Mittelweg einsgeschlagen worden zwischen der direkten und der blos indirekten Einwirkung der Bundesregierung auf das Volk der Einzelstaaten, aber es nähert sich auch hier das Verhältniß mehr der letzteren durch die Vorschrift des "einvernehme kind mehr der Negierung.

Eine ähnliche Vorschrift bringt Art. 35 der deutschen Reichsverfassung in seinem letzten Alinea,

welches lautet: In Bayern, Württemberg und Baden bleibt die Besteuerung des inländischen Branntweins und Bieres der Landesgejetgebung vorbehalten. Die Bundesstaaten werden jedoch ihr Bestreben darauf richten, eine Ueberein= ft immung der Gesetzebung über die Be= ftenerung auch dieser Gegenstände herbeizuführen". Diejes Alinea erklären nun die deutschen Staats= rechtslehrer (z. B. G. Meper: Staatsrechtliche Erörterungen über die Reichsverfassung S. 39) als eine von den bejagten deutschen Einzelstaaten übernommene Berpflichtung.

Ebenso bestimmt § 8 des G.-A. XII: 1867, daß der gemeinsame Minister des Auswärtigen bei Abschluß von Staatsverträgen und den sichtlich der internationalen Verträge etwa Berfügungen "im Einverständnisse mendigen (egyetertesben) mit den Ministerien beider Theile" vorzugehen habe. Daß auch diese Bestimmung eine rechtliche "Verpflichtung" für den Minister des Auswärtigen enthält, wird gewiß Niemand

bezweifeln.

Da nun "einvernehmlich" und "im Einverständnisse (egyetertöleg und egyetértesben, sporazumno und sa sporazumak) eins und dasselbe ist, so müssen wir auch das erste Alinea des § 45 als eine der gemeinsamen Regierung obliegende rechtliche Berpflicht ung erklären.

Verpflichtung ist nur eine natürliche Diese Folge jenes Verhältnisses, in welchem die tische Regierung zu der gemeinsamen steht. Ganz unzweifelhaft ift es, daß der Höhergestellte nicht "bestrebt sein" muß, in der ihm zukommenden Sphäre "einvernehmlich" mit seinen Untergeordneten

vorzugehen, sondern umgekehrt.

Da nun die deutschen Einzelstaaten dem Reiche untergeordnet sind, so müssen eben deshalb nach Art. 35 sie "ihr Bestreben darauf richten", Uebereinstimmung mit der Reichsgesetzgebung zu bleiben. Die Ratur der österreichisch-ungarischen Monarchie, sowie der ungarisch-kroatischen Union beruhen auf dem entgegengesetzten Prinzipe, und

deshalb haben die gemeinsamen Organe "bestrebt zu sein", ein Einvernehmen mit den besonderen Regierungen, in concreto die gemeinsame ungarische kegierung "cinvernehmlich" mit der autonomen (besonderen) Regierung Kroatiens vorzugehen und nicht umgekehrt. Es ist dies eine nothwendige Folge aus dem Umstande, daß alle Gewalten dieser gemeinsamen Regierung ihr durch Vertrag Kroatiens mit Ungarn zur Ausübung überlassene und nicht ursprüngliche oder eigene Rechte derselben sind.

Diesen Umstand hebt in sehr schöner Weise auch das Nuntium bezüglich der Finanzen hervor den Worten: "Das Vermögen Kroatiens Slavoniens steht wohl nach dem Ausgleichsgesetze unter der Verwaltung der gemeinsamen Exekutive und Legislative, aber es bleibt Eigen= thum Rroatiens und Elavoniens." Diejes gilt auch von allen Hoheitsrechten, deren Regelung und Ausiibung an die gemeinsamen Organe des Ausgleichs übertragen ist, denn auch fie bleiben "Eigenthum Kroatiens und Slavoniens", und aus diesem Grunde stellt & 45 fest, daß die gemeinsame Regierung "bestrebt sein wird, im froatisch-slavonisch-dalmatinischen Kändergebiete einvernehmlich mit der besonderen Regierung dieser Länder vorzugehen."

Es kann daher nicht dem freien Belieben dersielben überlassen sein, ob sie dies thun will oder nicht; denn wenn ein solcher Sinn im ersten Alinea des § 45 enthalten sein sollte, so wäre dies eine Bestimmung, von welcher man mit vollem Rechte das sagen könnte, was das Nuntium von einer andern (des § 46) sagt, nämlich, daß dieselbe "in die Bestimmungen des Ausgleichsgesetzes aufzunehmen kaum nöthig wäre", oder streng nach dem kroatischen Originale übersetzt, "welche nicht werth wäre, unter die Bestimmungen des Aussgleichsgesetzes zu gelangen". Und mit vollem Recht gilt auch von § 45, was das Nuntium über den § 46 sagt, nämlich: Gewiß hatte das Ausgleichszgesetzt. . die Abssicht (besser: vor Augen, pred

odima), daß die Königreiche Kroatien, Slavonien, Dalmatien als politische Roation sind und separates Territorium der Stefansstrone das Recht haben, bei jenen Behörden pertreten zu sein, welche ihnen und Angarn gesmeinsam sind", respektive durch ihre eigene Resgierung auch auf die gemeinsamen Angelegenheiten Einfluß zu üben im Sinne eben des §. 45.

Dieses Recht wird im weiteren Texte des § 45 nicht elubirt, sondern nur näher umschrieben, wenn bestimmt wird: "nachdem aber dieselbe (sc. die Regierung) dem gemeinschaftlichen gemeinsame Reichstage, auf welchem auch Kroatien, Slavonien und Dalmatien vertreten sind, verantwortlich ift, sind ihre Verfügungen von Seite der froatisch= flavonisch-balmatinischen Landesregierung und Jurisbiktionen nothwendigerweise zu unterstützen, ja sogar, inwieferne die Zentralregierung keine eigenen Organe haben sollte, durch selbe unmittel= bar durchzuführen."

Diese Bestimmungen haben zweifellos vor Augen, daß jener "einvernehmliche" Vorgang mit froatischen Regierung zu keinem Resultate führt. Hier sind nun zwei Fälle möglich. Der erste betrifft solche Verfügungen der gemeinsamen Regierung, von welchen es nicht zweifelhaft ist, dieselben in ihren Wirkungstreis fallen. Bei diesen hat nun das "einvernehmliche" Vorgehen sich nur auf die Frage nach der Zweckmäßigkeit der planten Verfügung zu beschränken, und hier ist es gang natürlich, daß bei etwaiger Meinungsdifferenz die Ansicht der gemeinsamen Regierung, in deren Kompetenz die Angelegenheit gehört, ausschlaggebend ist. Den kroatischen Abgeordneten am gemeinsamen Reichstage, welchem die gemeinschaftliche Regierung verantwortlich ist, bleibt es unbenommen, auf geeignete Weise gegen solche unzweckmäßige Verfügungen derselben in Kroatien Abhilfe zu suchen. Aber cs kann auch der sein, daß die Rechtsfrage aufgeworfen wird, ob die Angelegenheit auch wirklich in die Kompetenz der gemeinsamen Regierung fällt oder nicht.

Bei dieser Frage steht die Sache anders, stehen sich die autonome kroatische und die gemein= same ungarisch-kroatische Regierung gegenüber, und es kann die Sache auf zweifache Art ausgetragen werden. Entweder fommt ein Ginverständniß nach der einen oder der andern Seite hin, ober es kommt keines zu Stande. Im ersten Falle wird die Verfügung entweder ausgeführt oder fallen gelassen, je nach dem Ergebniß des nehmens." Im zweiten Falle wird — wenn die gemeinsame Regierung bei ihrer Ansicht verharrt, und auf der Ausführung der geplanten Verfügung besteht — der Banus entweder sein Beto gegen die geplante Verfügung einlegen und diese unterbleibt, wie es im Jahre 1880 hinsichtlich Wappenschilder mit der zweisprachigen Aufschrift und bei vielen anderen Gelegenheiten geschah, oder der Banus wird — abtreten, wie es Graf Peja-Jahre 1885 gethan, oder er wird csevich im schließlich in die Ausführung der Verfügung mit Vorbehalt weiterer Verhandlungen einwilligen. Im ersten Falle unterbleibt die Ausführung der Verfügung, im zweiten wird der Ministerpräsident auf Grund des § 51 einen anderen Banus vorschlagen, im dritten aber wird die Verfügung ausgeführt, aber über den Gegenstand weitere Verhandlungen vorerst zwischen den Regierungen, und, wenn diese zu keinem Ziele führen, zwischen den beiden Landtagen Wege von beiberseitigen Landtagsbeputationen pflogen werden. Beispiele dazu haben wir hinsichtlich des Expropriationsgesetzes, der Stellung troatischen Landesgendarmerie, des Gesetzes über das Wasserrecht 2c.

Natürlich bezieht sich alles dies auf Angelegensheiten gemeinsamer Natur, d. h. auf solche, welche entweder anerkannterweise gemeinsam sind, oder von der gemeinsamen Regierung aus beachtensswerthen Gründen bona side als solche betrachtet werden, denn die Zentralregierung, d. h. die gemeinsame ungarischskroatische Regierung, von deren Terfügungen §. 45 spricht, ist nur in solschen kompetent. Es müssen dies somit in diesem

Sinne "gesetzmäßige" Verordnungen sein, wie cs §. 24 von den Verordnungen des Finanzministers ausdrücklich sagt.

Aber da diese Angelegenheiten im 1868ser Ausgleiche taxativ aufgezählt sind, und da eine jede Ucberschreitung eine Abanderung des Ausgleichs involviren würde, so ist es selbstverständlich, daß auch dann, wenn ein Einvernehmen erzielt wird, über den beiden Regierungen noch die mahren Kontrahenten, die Landtage der beiden stehen. Namentlich hat der kroatische Landtag das Recht, auch eine im Einvernehmen mit der kroatischen Regierung erflossene Berfügung als ungesettlich zu erklären und die Erledigung der Frage im Wege von Regnifolar-Deputationen zu verlangen. Dieses wird auch vom Runtium in richtiger Beise von den im Jahre 1883 aus Anlaß der stattgefundenen Ausschreitungen und "ihren späteren durchaus anormalen Folgen" ausgesagt, welche ,, nicht eingetreten wären, wenn die Bentralbehörde in ihrem Borgehen an die Bestimmung des §. 45 gedacht und dieselbe ernstlich befolgt hätte. Und selbst in dem Falle, wenn das Ginvernehmen zwischen der zentralen und autonomen Regierung zu Magregeln geführt hätte; von welchen der Landtag der Königreiche Kroatien, Glas vonien und Dalmatien gesagt haben würde, daß sie nicht mit dem Gesetze überein= ft immen und hätte sich zwischen dem Banus und dem Landtage ein Gegensatz ergeben, so hätte sich dieser Gegensatz doch nur im Rahmen verfassungsmäßiger Magnahmen bewegt und endlich seine lösung gefunden." Diese letztere, vorausgesetzt, daß sich der Landtag nicht mit einer Rechtsverwahrung u. dergl. begnügen würde, kann jelbstverständlich nur im Wege neuerlicher Berhandlungen mit Ungarn zum Zweck einer authentischen Interpretation des Ausgleichsvertrages geschen. Es ist augenscheinlich, daß die Berufung im §. 45 auf die Verantwortlichkeit der gemeinsamen Regierung vor dem gemeinsamen Reichs tage sich auf solche Fälle nicht beziehen kann, nach:

Dem bei der taxativ festgestellten Kompetenz des Bundes und der laut §. 70 nur im Vertrags= wege zulässigen Aenderung der bestehenden Bun= desverfassung jede Jugerenz des gemeinschaftlichen Reichstages auf die Juterpretation des Ausgleichs

rechtlich unmöglich ist.

b) Eine weitere Bestimmung, wie die Rechte und Interessen Kroatiens gewahrt werden können, enthält § 44 des Ausgleichs vom Jahre 1868, welcher besagt: "Mit Rücksicht auf die Bertretung der Interessen der Länder Aroatien, Slavonien und Dalmatien wird für diese Länder zu der in Best Ofen residirenden Bentralregierung ein besonderer kroatisch-slavonisch= balmatinischer Minister ohne Portefeuille ernannt. Dieser Minister ist ein Stimmrecht besitzendes Mitglied des gemeinsamen Ministerrathes und dem (gemeinsamen — wie es im froatischen und ungarischen Originale heißt) Reichstage verantwortlich". Die weitere Bestimmung bezieht sich auf die anderweitige Stellung des Ministers. (S. darüber Jellinet-Pliverić I. c.)

In dieser seiner Eigenschaft ist der kroatische Deinister der Träger des Gedankens von der Zusammengehörigkeit Kroatiens und Ungarns. Er hat namentlich jene Interessen zu wahren, welche sich nicht so leicht kodisiziren lassen und doch das ganze Staatsleben berühren und daher nicht nur bona, sondern geradezu optima siehe behandelt

werden wollen.

Wenn die ungarisch-froatische "staatliche Gemeinschaft" Rechte hat, so hat sie auch Pflichten
gegenüber den Theilhabern der Gemeinschaft, und
diese bestehen eben in der gleichmäßigen Förderung
der Interessen beider Länder. Mit Bezug auf die
materiellen Interessen sagt hierüber das Nuntium:
"Die auf die Pflege und Entwicklung von materiellen Interessen bezügliche Thätigkeit haben dieselben (so. die Königreiche Kroatien und Slavonien. In der deutschen Uebersetzung steht blos:
hat das Ausgleichsgesetz) im Ausgleichsgesetze vertrauensvoll der gemeinsamen Regierung übertragen,

gewiß nicht in der Absicht oder Befürchtung, daß die gemeinsame Regierung jene Interessen versnachlässigen und das materielle Wohl Ungarns mit größerer Liebe pflegen werde, als das Kroatiens und Slavoniens."

Bei dem Umstande aber, daß in dieser Beziehung in Ungarn ebenso fast Alles zu thun war wie in Kroatien, besonders aber bei der Art der Organisation der gemeinsamen Regierung und bei der "cavalièrement" mäßigen Behandlung ganzen Ausgleiches - wie die "Agramer Zeitung" sagt — konnte es sehr leicht geschehen, die Interessen Kroatiens übersah und nur jene Ungarns vor Augen hatte. So kam es in dieser Beziehung zu dem vom Nuntium betonten "außerordentlichen Mißverhältniß" zwischen Ungarn und Kroatien und "jo mußte sich der berechtigte Wunsch von Jahr zu Jahr in immer größerem Umfange regen, daß fortan den materiellen Bedürfnissender Königreiche Aroatien und Slavonien größere Sorgfalt gewidmet werde".

Was hier das Nuntium von materiellen Insteressen sagt, gilt von allen andern, insoweit dieselben in die Kompetenz der gemeins

jamen Regierung fallen.

Auf die Befriedigung solcher Juteressen hat aber laut § 44 des 1868er Ausgleichs der tronniche Minister zu achten, indem er die Bestimmungen des Ausgleichsvertrages strenge vor Augen haltend, die gemeinsame Regierung auf jene "Schranken, welche das Ausgleichegesetz unch verschiedenen Rich= tungen feststellt", sowie darauf aufmerksam macht, daß "diese gemeinsame Regierung die Regierung des einen wie des andern Territoriums, der einen andern politischen Nation ist und wenn mit gleicher Gerechtigkeit dem einen wie dem andern dieselben Lasten auferlegt, so wäre es auch gerecht, wenn sie auch die Unterstützung beiden in gleicher Weise bieten murde, damit beid: auch die Lasten mit gleicher Leichtigkeit tragen können" respektive damit auch beide für ihre sonstigen Interessen gleichen Schutz, Sicherheit und Wohlwollen finden.

Die Nichtbeachtung, resp. Vernachlässigung sol= cher Interessen, deren Förderung die Einzelstaaten eines Bundes für sich und ihre Unterthanen im Sinne der Bundesverfassang anzusprechen haben, vermag unter Umständen "den Charafter der Rechtsverletunganzunehmen" (Haenell.c. S. 261), obwohl darüber feine detailirten Bestimmungen im Vertrage enthalten sind. Aber es ist, wie das Nuntium sagt, eine "natürliche Aufgabe der gemeinsamen Regierung", daß sie den Interessen aller Glieder gleichmäßig gerecht wird. Damit nun diese Interessen von allem Anfang an ihre "Bertretung" bei der gemeinsamen Regierung finden, dazu ist der froatische Minister da, denn obwohl demselben keine meritorische Kom= petenz in irgend einer Angelegenheit zusteht, bietet sich ihm als Mitglied des Ministerrathes, so oft dort über gemeinsame Angelegenheiten verhandelt wird, in Hülle und Fülle die Gelegenheit bar, auch wirklich die Interessen Kroatiens zu vertreten. Findet er, daß diese vernachlässigt werden, so steht ihm dagegen, abgesehen von seinem Vo= tum im Ministerrathe, zwar kein Rechtsmittel zu, aber er hat es in seiner Hand, durch seine De= mission in vom politischen Standpunkte höchst wirksamer Weise seinen Ansichten Nachdruck zu verleihen, besonders da die gemeinsame Regierung, wie oben gesehen, in allen Kroatien betreffenden Angelegenheiten nach § 45 "bestrebt sein wird" mit der besonderen frontischen Regierung "ein= vernehmlich" vorzugehen.

Wenn nun der Banus und der froatische Misnister — Beide über die froatischen Angelegensheiten besser berathen, als die einzelnen gemeinsamen Ministerien — gleichmäßig die froatischen Interessen wahren und vertreten werden, so wird solch' einmüthiges Vorgehen zuversichtlich dazu führen, daß solche Unregelmäßigkeiten, wie sie auch das Nuntium hervorhebt, nicht vorkommen werden, daß nämlich nicht Gesetze als gemeinsame

beschlossen und verlautbart werden, welche ents weder gar nicht ober nur theilweise über Gegens

stände gemeinsamer Natur handeln u. dgl.

Man hat bisher die Wichtigkeit des froatischen Ministeriums nach dieser Seite bin nicht beachtet, trogbem gerade dieses berufen mare, fortwährend alle großen und fleinen Hindernisse des guten Einvernehmens zwischen Ungarn und Kroatien aus dem Wege zu räumen, was umfo leichter ist, als der kroatische Minister auch das "Bermittlungsband zwischen Gr. Majestät und der Regierung der Länder Kroatien, Slavonien Dalmatien bildet", und alle Borschläge 2c., welche die froatische Regierung über autonome Angelegenheiten Sr. Majestät zu unterbreiten hat, durch seine Hände gehen. Dadurch wird der froatische Minister in die Lage verjetzt, im Falle Standpunkte der durch den G. **A.** 1: 1868 (Ausgleichsgesetz) festgestellten st a a t l i ch e n (Gemeinschaft ober der gemein= samen Interessen sich Bedenken ergeben würden", einerseits mit dem froatischen Banus darüber Berhandlungen anzuknüpfen, andererseits aber dem gemeinsamen Ministerrathe hierüber zu berichten und sodann die Ansichten aller dieser Faktoren Sr. Majestät dem Könige vorzulegen. Daß dem kroatischen Minister (und ebenso dem Ministerrathe) hiebei fein direfter meris torischer Einfluß zukommt, und daß Se. Majestät ohne Einwilligung des Bans feine Entschließung erlassen kann, etwa im Sinne der vom Ministerrathe oder vom froatischen Minister gemachten Einwendungen und Bemerkungen, führe ich nur nebenbei an. Das Höchste, was geschehen kann, ift, daß durch ihre Bemerkungen eine Vorlage des Bans zum Falle gebracht wird, d. h., daß S. Mt. als König von Kroatien Ihre a. h. Genehmigung versagt. Daß dies kein dem ungarischen Ministerrathe zustehendes Beto oder Kontrolsrecht ist, das habe ich wieder anderswo ausgeführt (Jellinek-Pliverie l. c.). Von einem solchen Rechte könnte nämlich nur

dann gesprochen werden, wenn Se. Majestät auch ohne, ja gegen die Einwilligung des Bans die betreffende Vorlage in jenem Sinne erledigen könnte, in welchem die "Bemerkungen" des kroaztischen Ministers und des gemeinsamen Ministerrathes sich bewegen, aber auch dann noch wäre dies nicht eine Kontrole Ungarns, sondern eine solche der "ungarischskroatischen staatlichen Gesmeinschaft", noch dazu eine Kontrole, in welche Kroatien durch Vertragen.

Von einer Kontrole im rechtlichen, hier allein maßgebenden Sinne des Wortes kann nur gesprochen werden, wo der Kontrolirende das Recht hat, seinen eigenen Willen an Stelle des Kontrolirten zu setzen oder doch wenigstens Recht, den Kontrolirten zu zwingen, daß er dies selbst thue. (S. Rosin Heinrich Dr. : Souveränetät, Staat, Gemeinde, Selbstverwaltung. Kritische Begriffsstudien in Annalen des deutschen Reiches, 1883, S, 287-8.) Keines aber von Beiden findet bei Kroatien statt. Es hat neder der un= garische, noch der ungarisch-kroatische Reichstag, vielweniger das gemeinsame Ministerium das Recht, einen Beschluß des kroatischen Landtages oder eine Verfügung der froatischen Regierung zu oder durch seine eigene zu ersetzen, annulliren etwa in jener Weise, wie ein solches Recht Eng= land gegenüber Kanada ober dem Kongreß in Benezuela gegenüber der Legislatur der Bereinig= ten Staaten von Benezuela zusteht.

Vom politischen Standpunkte aus besehen ist das Recht des kroatischen Ministers und des gemeinsamen Ministerrathes, "Bemerkungen" zu den Vorlagen des Banus machen zu dürfen, allerdings ein sehr wichtiges, aber vom recht lich en Standpunkte beurtheilt, ist dasselbe mit der Stellung Kroatiens als eines mit Ungarn durch Vertrag verbundenen Staates ebensowenig unvereins dar, als das dem deutschen Bunde zugestans dene und viel weiter gehende Recht es war, gegen die einzelnen souveränen deutschen Staaten im Exekutionswege vorzugehen, namentlich noch mit

Rücksicht darauf, daß eine Angelegenheit, welche in Folge jener "Bemerkungen" vorläufig nicht zur Ausführung kommt, den Gegenstand der Verhandlungen zwischen Ungarn und Kroatien im Wege von Deputationen der beiderseitigen Landtage bilden kann, und auch wird, wenn der kroatische Landtag den Anschauungen des Banus beipflichtet. Was dann in diesen Verhandlungen verabredet und von beiden Parlamenten genehmigt und vom Könige sanktionirt wird, hat erst die Kraft einer definitiven Austragung der betreffenden Diffestenzen.

3. Bisher haben wir uns mit jenen rechtlichen Mitteln beschäftigt, welche Kroatien laut und 45 des 1868er Ausgleichs zustehen, um mit denselben seine Interessen und Rechte mit auf die gemeinsamen Angelegenheiten zu schützen und zu wahren, und haben gesehen, daß im Falle dieselben nicht zu dem erwünschten Ziele führen, die betreffenden Differenzen nur im Wege einer neuerlichen Verhandlung, eines neuerlichen Uebereinkommens, d. h, eines neuen Bertrages zwischen dem kroatischen und dem ungarischen Landtage erledigt werden können. Dieses Resultat der herigen Untersuchungen — welches auch nicht angezweifelt wird -- beweist von Neuem die ve re tragsmäßige Natur des ungarischekroa: tischen Verhältnisses.

Wir haben auch gesehen, daß demzufolge weder Grundsatz einer "vorgehenden Gesetzgebung" noch das "Recht der Exekution" im Falle eines "Ungehorsams" von Seite Kroatiens den Organen der ungarischekroatischen Bundesgewalt zusteht, wie dies z. B. im deutschen Reiche der Fall ist. (S. Haenel l. c. S. 251.)

Diese keinem Zweifel unterliegenden Resultate werden durch die weiteren, Kroatien zustehenden und auch geübten Rechtsmittel zum Schutze seiner "staatsrechtlichen (dieser Ausdruck ist nicht im streng technischen, sondern im weiteren Sinne zu nehmen) Stellung" bekräftigt.

An erster Stelle kommt hier die Frage zur Erledigung, welchen rechtlichen Schutz hat Kroatien gegenüber der "verfassung gebens den Gewalt der ungarisch-kroatischen staatlichen Gemeinschaft", d. h. der ungarisch-kroatischen Bundesgewalt?

Während im deutschen Reiche, in der Schweiz und in der nordamerikanischen Union die einzelnen Staaten diesen Schutz nur in den rechtlis ch en Formen, welche für die im Wege der Bundesgesetzgebung erfolgenden Verfassungsänderungen vorgeschrieben sind, finden, und darüber hinaus für die betreffende Bundesgewalt keine Schranken bestehen, kann in dem ungarisch-kroati= schen Bundesverhältnisse nicht einmal die g eringste Nenderung auf andere Weise vor sich gehen, als wieder nur durch einen neuen Vertrag Unggrus mit Krödtten, welcher sowohl von ungarischen als froatischen Landtage, als Gefet angenommen, vom Könige sanktionirt und für jedes Land als ein besonderes Gesetz verkündet wird. In dieser Beziehung ist <u>8 70</u> des Ausgleichsvertrages von 1868 so klar wie die Sonne, indem er sagt: "Gleichzeitig wird festgestellt, daß diese Konvention kein Gegenstand der besonderen Gesetzgebung der vertragschließenden Länder sein kann, und kann eine Aenderung derselben nur auf dieselbe Art und Weise, wie sie zu Stande kam, mit Intervenirung all' jener Faktoren vorgenommen werden, welche dieselbe abgeschlossen haben."

Selbstverständlich geschieht auch die Publikation des derart abgeschlossenen Vertrages in den von den beiden Ländern vorgeschriebenen Formen abgessondert für jedes derselben, und nicht etwa — wie in Deutschland ze. von "Reichswegen und mittelst eines Reichsgesetzblattes," und auch nicht unter demselben Datum. In allen diesen Umständen liegen ebensoviele Beweise dafür, daß für alle Rechtsverhältnisse Kroatiens sowohl zu Ungarn, als zu der "ungarischskroatischen staatlichen Gesmeinschaft" die Anwendung von Analogien aus

dem Staatsrechte unthunlich, und nur eine solche aus dem Bölkerrechte zulässig ift — also wieder das Gegentheil von dem im deutschen Reiche vorliegt. Denn — wie Laband bei Marquardsen Handbuch 2c. II. Bd. I. Hlbbd. S. 18 vom deutschen Reiche sagt: — "Es ist eine unabweisbare Konsequenz aus Art. 78, die gesammte Rechtssphäre der Einzelstaaten Disposition des verfassungsmäßig erklärten Willens des Reiches steht," welches (ibidem. S. "seine Rompetenz im Wege ber Gesetgebung weit ausbehnen kann, daß die Autonomie Einzelstaaten bis zur Inhaltlosigkeit zusammenschrumpfen, und die letteren ihre Lebensfähigkeit einbüßen würden." Aus diesem Grunde "ist die Fortentwicklung des Reiches zum Einheitsstaate auf dem Wege der Reichsgesetzgebung verfassungsmäßig nicht ausgeschlossen." Diese rechtlichen Umstände sind ein Grund dazu, daß Professor Zorn Andere den gegenwärtigen Einzelstaaten und des deutschen Reiches sogar den Charakter abspricht, und dieselben im rechtlichen Sinne nur als Provinzen mit Selbst. vermaltung gelten läßt. Daher ist § 70 des ungarisch froatischen Ausgleichs der wirksamste Schutz für die Aufrechterhaltung der gesammten Rechtsstellung Kroatiens in dem bande mit Ungarn: Nicht die geringste Aenderung fann ohne einen neuen Vertrag vor sich gehen. (Vergl. Auch Jellenef l. c. S. 304.)

4. Es fragt sich weiter: Welches rechtliche Mittel Kroatien zustehe, wenn es behauptet, daß der gemeinsame Reichstag, oder die gemeinsame Regierung ihren kompetenzmäßigen Wirkungskreis überschritten habe, somit eine Verletzung des Ausgleichsvertrages vorliege, auch wenn das betreffende Gesetz, Verovdnung oder Versügung in einer an sich form ell richtigen Weise zu Stande ges

tommen ist.

Zweifel, ob im konkreten Falle die gemeinsamen ungarisch-kroatischen oder die besonderen kroatischen Organe kompetent sind, können leicht entstehen.

Damit ergibt sich die Nothwendigkeit, für Entscheidung solcher Kompetenzstreitigkeiten zu for= gen. Aus dem Wesen des Bundesstaates (nach der herrschenden Theorie), welcher mit dem Einheitsstaat unter den Begriff "Staat" fällt (Jellinek 1. c. 311) folgt nun, daß nur er — also umso= mehr der Einheitsstaat, — befugt sein kann, über seine Zuständigkeit durch seine eigenen Organe zu entscheiden. In unserem Falle müßte also der gemeinsame ungarisch-kroatische Reichstag (ober irgend ein gemeinsames Organ: Gericht 2c.) dieses Recht haben — abererhates nicht, weil eben die ungarisch-kroatische "staatliche Gemeinschaft" kein Bundesstaat und kein Ginheitsstaat ist. Diese Beiden entscheiden im Konflikte in inappellabler Weise kraft ihres Imperiums, und die Glieder haben sich diesem Spruche zu fügen und werden eventuell durch Exefution dazu gezwungen.

Demzufolge urtheilt in der nordamerikanischen Union in solchen Sachen das Bundesgericht (Versassung Urt. III. Sect. 2. 1. und Küttimann: das nordamerikanische Bundesstaatsrecht verglichen mit den politischen Einrichtungen der Schweiz l. S. 390—392, II. S. 47 §. 399.) In der Schweiz wurde 1874 ebenfalls das Bundesgericht mit dieser Indikatur bekleidet (S. Dubs J. das öffentliche Recht der schweiz, Eidgenossenschaft II. Band S. 83 fg.) Im deutschen Reiche vollzieht sich die Entscheidung über solche Kompetenz-Konsslikte zwischen Reich und den Einzelnstaaten nach Urt. 19 im Schoße des Bundesrathes, welcher, wie schon gesehen, auch die entsprechende Exekution beschließen kann.

Ueberall also urtheilt der souveräne Bund über die nichtsouveränen, daher untergeordneten Glieder durch seine eigenen Drgane, denn durch Nichts manisestirt sich die Souveränität eines Staates klarer, als durch die Fähigkeit über seine Zuständigkeit zu entscheiden. (Jellinek l. c 294.)

In dem ungarisch-kroatischen Bundesverhältnisse besteht aber nichts Aehnliches, namentlich steht dem gemeinsamen ungarisch-kroatischen Reichstage kein solches Recht zu. Derselbe ist vielmehr zur Schluß= fassung nur "hinsichtlich jener Gegenstände, welche zwischen den Ländern der ungarischen Krone Gr. Majestät übrigen Ländern gemeinsam gemeinschaftlich zu behandeln sind, so auch hinsichtlich jener, welche in den obigen Paragras feu (a fenebbi szakaszokban, u gornjih paragrafih - welche Worte in der deutschen Ueber= setzung fehlen) unter den Ländern der ungarischen Krone allein als gemeinschaftlich bezeichnet worden sind," kompetent. Run ist in den "obigen Paragrafen" dem gemeinsamen Reichstage eine Ingerenz bei Lösung der Kompetenz-Konflikte nicht ertheilt, sondern es gehört dieser Gegenstand da derfelbe eine Interpretation, diese aber eventuell eine Abanderung des Ausgleichsvertrages involvirt - vor die beiderseitigen Bertretungsförper, den ungarischen und den froatischen, welche den= selben wieder nicht anders als auf die im §. 70 vorgeschriebene Art und Weise erledigen können, nämlich durch neuen Vertrag.

Im alten deutschen Bunde lautete Art. 17 der Wiener Schlußakte: Die Bundesversammlung ist berufen, zur Aufrechthaltung des wahren Sinnes der Bundesakte, die darin enthaltenen Bestimmungen, wenn über deren Auslegung Zweifel entstehen sollten, dem Bundeszweck gemäß zu erklären und vorkommenden Fällen den Vorschriften dieser Urkunde ihre richtige Anwendung zu sichern." Ueber diese Bestimmung sagt Haenel (l. c. S. 45) "Auch die Interpretation einer Bestimmung des Grundgesetzes oder Grundvertrags ist an die vertragsmäßige Einigung der Einzelstaaten gebunden, ob dieselbe im Allgemeinen erfolgen gleichgültig, oder die rechtliche Grundlage eines einzelnen Beschlusses oder einer einzelnen Magregel bilden soll" und dann Aegidi's Ansicht (die Schlußafte pag. 269) akzeptirend in Note 43: Gerade dies war der Sinn von Art. 17 der Wiener Schlufakte, "wonach der Bundesversammlung keine andere Befugniß zustehen könne, als in Beziehung auf die Anwendung, den zweifelhaften Sinn dem Bundeszwecke gemäß zu erflären. Bürde aber eine solche Erklärung" — also obwohl in An= wendung der Grundgesetze - "eine wirklich neue Gesetzgebung ober Abänderung in den bestehenden Gesetzen zur Folge haben, so könne solche nicht anders als nach den Vorschriften des 13. Art. durch Stimmen= Einhelligkeit bewirkt werden." Ueber diese Frage, namentlich mit Rücksicht darauf, daß im Art. 13 bei Aufzählung der nur durch Stimmeneinhelligkeit zu erledigenden Agenden geflissentlich die Worte "ober authentische Auslegung" weggelassen wurden, äußert sich Klüber, eine anerkannte Autorität in Sachen des deutschen Bundes (Deff. Recht des deutschen Bundes 2c., 4. Aufl., S. 156) folgendermaßen: "Wenn nun gleich die Ministerial-Ronferenz, veranlaßt durch die von dem nassaui= schen Bevollmächtigten erregte Besorgniß durch Wegstreichung der Worte: "oder authentische Auslegung", in dem 13. Art. geflissentlich eine Lücke ließ, so geht doch aus dem Zusammenhang ihrer ganzen Berhandlung, besonders aus der dem kur= hessischen Gesandten ertheilten Versicherung (nämlich "daß der Art. 17 keinen andern Sinn habe, als der Bundesversammlung in zweifelhaften Fällen doftrinelle Erklärung zuzusprechen") hervor, daß bei ihr keineswegs die Meinung herrschte: es sei zur Interpretation je der Art vertragsmäßiger Bundesbestimmungen bloße Mehr= heit der Stimmen hinreichend, daß vielmehr bei ihr, auf das Wenigste, folgende Grundsätze feststanden: 1. Auslegung der Grundverträge steht der Bundesversammlung zu; die doktrinale oder wissenschaftliche (welche bloß nach den Regeln der Wissenschaft zu machen ift) nach Mehrheit, die nach Einhelligkeit authentische der Stimmen. 2. Doktrinale Auslegung solcher Verträge kann auch der engere Rath ertheilen, authentische nur das Plenum der Bundesversammlung . . . . . Den ersten Sat würde der doktrinale Ausleger auch ohne die Aufschlüsse, welche in den oben ermähnten Wiener Konferenzverhandlungen gegeben sind, schon in dem Art. 6 der Bundesakte, verglichen mit dem zweiten Sat des 11. Art. baselbst,

begründet finden".

Eine derartige "doktrinale" Auslegung des Ausgleichsvertrags muß nun, obwohl darüber nirgends die Rede ift, auch dem gemeinsamen Reichstage vindizirt werden, ungarisch-kroatischen aber ebenso dem besondern kroatischen und dem

besondern ungarischen Landtage.

Indem sich nämlich jede dieser drei gesetzgebenden Körperschaften anschickt, innerhalb der ihr zustehenden Kompetenzen Gesetze zu geben — resp. die drei Regierungen innerhalb dieser Kompetenzen die Exekutive zu führen — muffen dieselben selbst= verständlich zum Ausgleichsvertrage, welcher ihre Kompetenzen geregelt hat, Stellung nehmen, je nach den Anschauungen, welche sie von dem rechtlichen Inhalte desselben haben. Dies kann nach den Regeln über die doktrinale Auslegung der Bundesverträge geschehen und die betreffenden Anschauungen kommen dann im Inhalte des Gesetzes, der Verordnung oder Verfügung, resp. in der aus diesem Anlasse erfolgten Abstimmung im Reichstage und Ministerrathe, sowie den beiden Landtagen zum Vorscheine.

Findet nun eines der oberwähnten Organe, daß seinen, dem Ausgleichsvertrage das andere sprechenden Kompetenzkreis überschritten habe, folgt daraus, daß dieses letztere nach Ansicht des ersteren den Ausgleichsvertrag zum "Gegenstand der besonderen Gesetzgebung" (§ 70) eines vertragschließenden Länder gemacht Jabe, wenn es sich um den gemeinsamen Reichstag oder die gemeinsame Regierung handelt, daß jener auch über Angelegenheiten, welche weder mit Bezug auf Defterreich gemeinsam, noch in den "obigen Paragraphen" als blos Ungarn und Kroatien gemeinsam erklärt worden sind, (§ 31) das "Recht der Gesetzgebung", diese aber sich die Exekutive Angelegenheiten, auch in solchen "welche S. A. XII. v. J. 1867 und in der gegenwärtigen Konvention bezüglich sämmtlicher Länder der

ungarischen Krone" nicht als gemeinsame bezeichnet worden sind, (§ 43 des 1868er Ausgleichs) ans gemaßt hat. In beiden Fällen wird der kroatische Landtag und wenn er selbst seine Kompetenzen überschritten haben sollte, der ungarische Landtag den Rechtsstreit über eine Verletzung ersheben und damit die "authentische Interpretation" des Ausgleichs hervorrusen.

Dieser Rechtsstreit nun und diese Interpretation kann — da es sich um eine behauptete mat er i elle Abänderung der Ausgleichs-Konvention handelt — nach § 70 nur auf "dieselbe Art und Weise", wie sie zu Stande kam, mit Intervenisung all' jener Faktoren, welche dieselbe abgeschlossen haben, erledigt werden, also durch einen

neue! Bertrag, einen neuen Ausgleich.

Selbst dann, wenn auch die froatischen Mitglieder des gemeinsamen Reichstages zu solchen, materielle Aenderungen des bestehenden Ausgleichsvertrags enthaltenden Gesetzen zugestimmt, ober die gemeinsame Regierung zu eben solchen Ge= setzen des froatischen Landtages, oder der froatische Landtag und die froatische Regierung zu den Verordnungen und Verfügungen der gemeinsamen Regierung und umgekehrt keine Bemerkungen gemacht haben follten, selbst in diesen Fällen können die betreffenden Afte, insoferne dieselben materielle Acnderungen des gegebenen Berhältniffes enthalten sollten, nicht als rechtsverbindlich betrachtet werden, denn der Ausgleichsvertrag, da er eben ein Vertrag ist, besteht mit seinem rechtlichen Inhalte nach allgemein anerkannter Ansicht so lange, bis er nicht auch in formeller Weise abge= ändert wird und dies kann nach § 70 nur durch einen neuen Ausgleich, welcher als besonderes Geset von jedem der beiden Landtage angenommen ist, geschehen. (S. Häenel l. c., S. 259, Meyer's Erörterungen S. 64, Note 1). Verfassungsüberschreitung ist eben noch feine Verfassungsa bänderung.

Eben deshalb kann man sich in dem Rechts= streite auf die "Praxis" nicht berufen, sobald be= wiesen wird, daß dieselbe mit dem Inhalte des Ausgleichs im Widerspruche steht und zben die Praxis es ist, welche den Rechtsstreit hervorruft.

Von der ungarisch-kroatischen "staatlichen Gemeinschaft" gilt daher nach Allem, was oben auf der positiven Bestimmungen Grund des aleichsvertrags gesagt wurde, (selbstverständlich wegen Gemeinsamkeit des Königs mit gebühren= der Einschränkung des Rechtes der Secession und des eventuellen Kriegszustandes, wie weiter unten ausgeführt werden soll), dasselbe, mas nach den Lehren des Bölkerrechtes von der internationalen Gemeinschaft und von ihren Rechtsgeschäften gilt, nämlich: "Nach den Lehren des Bölkerrechts ist jeder souveräne Staat Interpret und Richter über das Mag der Rechte und Pflichten, die ihm aus der völkerrechtlichen Gemeinschaft schlechthin, oder aus einem völkerrechtlichen Rechtsgeschäfte im Besonderen erwachsen. Niemand ist in der völkerrechtlichen Ge= meinschaft berufen, den Streit der Parteien schlichten, aber auch Niemand verpflichtet, sich des bedrängten Rechtes anzunehmen. Der in seinem Rechte verlette souverane Staat ist auf sich selber angewiesen. Er mag im Wege der Verhandlung gestörten Ueber= zu einer Wiederherstellung der einstimmung zu gelangen suchen, (bei uns Deputationen beider Landtage bewerkstelligt) und hiefür selbst den Schiedsspruch eines Unparteiischen im Voraus oder nach Ausbruch des Streites an= nehmen. Aber auch dem angenommenen Schieds= spruche ist die Anerkennung nur gesichert durch die Ueberzeugung von der redlichen Gestinnang seines Urhebers und von der Gerechtigkeit seines Inhaltes. Der verletzte Staat mag Gleiches -mit Gleichem vergelten, wenn er den behaupteten Bruch einer Vertragsklausel mit der Lossagung auch von den nicht angefochtenen Klauseln der vertrags= mäßigen Gemeinschaft beautwortet. Er wird am letten Ende zu den Gewaltmitteln greifen, die das Bölkerrecht als sein gutes Recht anerkennt. Alle diese Sätze sind nothwendige Folgen der Erscheinung, daß die Rechtsordnung des

Völkerrechtes sich nicht über ein Verhältniß rechtlichen Rebenordnung souveräner Staaten erhebt". (Haenel l. c. S. 249—250.) "Denn — sagt Jellinet l. c. S. 300 — in Beziehung auf eine organisirte Staatenverbindung ist nur eine Alternative möglich. Entweder ist sie selbst ein Staat: bann duldet sie der staatlichen Natur gemäß kein wie in mer geartetes vertrags mäßiges Ver= hältniß der Glieder zu ihrer Zen= tralgewalt, dann sind die Glieder, inso= ferne sie an der Bildung des Willens dieser Zentralgewalt betheiligt sind, ihre Organe, dann sett sie die Rompetenzen fest und nimmt Menderungen derselben dann sind die Einzelstaaten der vollen Bedeutung des Wortes nach organische Glieder des Ganzen, und es gibt daher keine Möglichkeit vertragsmäßiger Lösung des Bundes und keine Möglichkeit einer rechtlich begründeten Secession. Oder der Bund beruht auf Vertrag: dann sind alle seine Funktionen nur Ausübung vertragsmäßiger Verpflichtungen durch ein von den Kontrahenten geschaffenes und von ihnen abhängiges Organ, wie immer auch Bundesgewalt beschafsen mag, bann gibt es keine nothwendige und barum unlösliche Verbindung der Einzelstaaten zu einem Ganzen, sondern nur ein trot aller noch weitgehenden Gemeinschaft mechanisches Nebeneinanderbestehen der staaten, weil sowohl die Möglichkeit vertragsmäßi= ger Auflösung, wie auch die ber Secession zuge= geben werden muß (sc. im Falle der Verletzung des Bundesvertrages von Seite des einen Staates). Alle diese Folgerungen hängen so innig zusammen, daß, wer Eine von ihnen von irgend einem Bundesverhältnisse aussagt, alle anderen auch in den Kauf nehmen muß."

Und was Jellinek (l. c. S. 219) mit Rückssicht auf das Verhältniß Ungarn-Aroatiens zu Desterreich sagt, gilt wörtlich von dem Verhälts

nisse Kroatiens zu Ungarn. Er schreibt : "Der Charafter einer volkerrechtlichen Staas tenverbindung, welchen die Realunion an trägt, wird sie auch dadurch dokumentiren, dak die divergirenden Interessen ber einzelnen Staaten sich stets geltend machen werden, daß demnach ein stetes Ausgleichen in ihr noth: wendigist, das zu besorgen eine der schwierigsten Aufgaben des gemeinsamen Monarchen bildet. Denn er ist der feste Punkt, an dem sich die unionsfeindlichen Bestrebungen der Sonderstaaten begegnen und in welchem sie zur Harmonie geeint werden muffen. Es entspricht dem Wesen der Realunion, wenn in der Geschichte des Berhältnisses Ungarns zu Oesterreich seit dem Jahre 1867 das Wort "Ausgleich" eine so bedeutende Rolle spielt. (Und erst zwischen Ungarn Aroatien, welche 1868, 1873, 1880, 1881 solche Ausgleiche geschaffen, sowie den finanziellen im Jahre 1878, 1879 und 1880 provisorisch längert haben — von den mißlungenen Verhandlungen zur Regelung der "Finnianer Frage" gar nicht zu sprechen.) Gesetz und Vertrag sind nicht blos abstrakte juristische Kategorien, sondern im politischen Leben mächtig wirkende Kräfte. Nur da, wo eine gesetz mäßige Verbindung der eines Ganzen besteht, wo also eine wahre Einheit vorhanden ist, kann ein in sich wider= spruchsloses, organisches Leben der Staatsgewalt bestehen. Wo aber eine Gemeinschaft auf Vertrag beruht, wird das Mechanische, welches dem Bertrage unauslöschlich anhaftet, die innere Harmonie der Glieder stets gefährden."

Die Wahrheit dieser letzten Worte haben Kroatien und Ungarn vollauf zu erfahren Gelegenheit gehabt, und wenn irgendwo, so hat es sich gewiß in dem Verhältnisse dieser beiden Länder bewahrheitet, daß die Untersuchungen, ob Gesetz oder Vertrag das gegenseitige Verhältniß beherrscht, "nicht etwa abstrakte Schulfragen sind, sondern gegenwärtig zu den praktisch wichtigsten des Staats»

und Bölkerrechtes zählen," (ibidem. S. 3—4) und es hat der hierüber entstandene "Widerstreit der Parteien in Amerika gezeigt, daß das Problem der Entstehung des Bundesstaates durchaus keine bloße staatsrechtliche Schulfrage, sondern auch politische Frage über die Natur des Staates. Das Interesse an ihr ist daher ein zweisaches, gleich lebhaft für die staatsrechtliche Erkenntniß, wie für das staat smännische Frandeln" (ibidem. S. 255).

Man kann mit ruhigem Gewissen sagen, daß es auch zwischen Ungarn und Kroatien nicht zu so vielen "Mißhelligkeiten" gekommen wäre nicht kommen würde, wenn der beiderseitige Ausgangspunkt in Beurtheilung des gegenseitigen Verhältnisses derselbe wäre, und man sich über die Hauptfrage einigte: ob Gesetz oder Vertrag, d. h. ob Ein Staat vorliegt, oder ein aus zwei Staaten bestehender Bund. Und so lange hierüber keine Ginigung erzielt, und da= durch die von dem froatischen Nuntium einige Male betonte "Natur" des ungarisch-kroatischen Verhältnisses klar erkannt wird — liegt nach un= serer aufrichtigsten und festesten Ueberzeugung auch teine Möglichteit vor, "die volle Klarheit des bestehenden Ausgleichsgesetzes in gegenseitigem Einvernehmen außer 3 weifel zu setzen", und "alle möglicherweise auftauchenden Fragen zu klären und hie durch die Mög= lich feit der Migverständnisse zu beseitigen."

Es fragt sich also, wie werden im Sinne des bestehenden Ausgleichsvertrages die etwa entste= henden Konflitte zu lösen sein.

Das erste Rechtsmittel ist laut § 70 ein neuer Ausgleich. Dieser wird durch — gewöhnlich aus zwölf Mitgliedern bestehende Deputationen der beisderseitigen legislativen Körperschaften, des kroatisschen Landtages und des ungarischen Reichstages verhandelt, sodann aber von den beiden Parlas

menten als Gesetz angenommen, vom Könige für jedes Land besonders sanktionirt und verkündet.

Im Jahre 1878, 1879 und 1880 haben aber keine Deputationen die provisorische Verlängerung abgelaufenen finanziellen mit Ende 1877 Ausgleichs vereinbart, sondern es haben die beiden Regierungen, nachbem ein neuer finanzieller Ausgleich nicht zu Stande gekommen war, nach vorgängigem Einvernehmen, jede ihrem respektiven Landtage Gesetzesvorlagen unterbreitet, durch welche der frühere, zuerst bis Ende 1878, dann bis Ende 1879, schließlich bis Ende 1880 resp. verlängert Zustandekommen des neuen wurde. (Kroatisches Gesetz vom 21. Feber 1878, 10. Feber 26. Dezember 1879; Ungarischer 1879 und **S.**≥**A.** I: 1878, XXX: 1878 und LX: 1879, der erste sanktionirt am 25. Feber, der zweite am 22. Dezember 1878, der dritte am 24. zember 1879).

Es ist hier dreimal jener Borgang beim Ver= tragsabschlusse befolgt worden, von welchem Grundgesetz der Länder der ungarischen Krone, zugleich den Unionsvertrag mit Desterreich enthaltend, nämlich der G.-A. XII: 1867 meint, daß durch ihn die "Vereinbarung n zweier rechtlich von einander unabhäns gigen gänder geschehen." Mit Bezug nämauf den Abschluß des Zoll- und Handelsbündnisses mit Desterreich bestimmt jener Paragraph: Der Abschluß des Bündnisses hätte durch einen gegenseitigen Vertrag zu erfolgen, auf die Weise wie ähnliche Vereinbarungen zweier rechtlich von einander unabhängigen Länder geschehen. Die verantwortlichen Ministerien der beiden Theile haber im gemeinschafts lichen Einvernehmen den detaillirten Entwur betreffenden Bündniffes anzufertigen, des den Reichstagen zu unterbreiten und die Beschlüsse der beiden Reichstage sind dann Gr. Majestät Sanktion vorzulegen."

Nachdem nun derselbe Vorgang bei der Verslängerung des ungarischskroatischen finanziellen Auss

gleichsvertrages beobachtet worden ift, so folgt dars aus, daß auch die Praxis, wenn auch nicht verbis, so doch factis durch die Gewalt der Umstände und Logif gezwungen wird, anzuerkennen, daß das ungarisch-kroatische Verhältniß sich als ein Verhäliniß "zweier rechtlich von einander unabhängi= gen Länder" erweift. Zugleich beweift auch dieser Borgang die Parität Kroatiens und seiner verant= wortlichen Regierung mit Ungarn und seiner Regierung, so oft es sich um die Regelung des beis derseitigen Verhältnisses handelt. Denn das Ausgleichsgesetz wird auf der einen Seite vom froatischen Landtage, auf der andern aber vom ungarischen Reichstage beschlossen. Da nun der Banus die betreffenden Verabredungen mit der ungarischen - wohlgemerkt nicht gemeinsamen ungarisch-kroatis schen — Regierung getroffen und als Regie= rung &-Vorlage gerade so dem froatischen, wie die ungarische Regierung durch den ungarischen Ministerpräsidenten dem ungarischen Parlamente unterbreitet hat, so wird hiemit bewiesen, trotz der Kontrasignatur des gemeinsamen Ministerpräsidenten fein Abhängigkeitsverhältniß zwischen Banus und Ministerpräsident besteht. Der Banus, einmal ernannt, steht als Chef der kroatischen Regierung der ungarischen Regierung und ihrem Chef unabhängig gegenüber, denn er ist Chef der Regierung eines Landes, welches mit dem anderen in einem Bunde steht, und welches ein volles Recht hat sowohl durch seinen Landtag, als durch seine Regierung auf der pitnitichen Ginhaltung des Ausgleichsvertrages zu bestehen.

Der Vorgang bei Verlängerung des Finanzausgleichs im Jahre 1878, 1879 und 1880 steht auch mit § 70 des 1868-er Ausgleichs vollständig im Einklange, denn dort ist nicht bestimmt worden, daß gerade die beiderseitigen R c g n ik o l a r-D e p u t a t i o n e n verhandeln müssen, sondern es werden die Worte "auf dieselbe Art und Weise" dahin interpretirt, daß der Ausgleich nur "mit Intervenirung (i. e. Beitritt) all' jener Faktoren, welche denselben abgeschlossen haben". abgeändert werden könne. Diese Faktoren aber sind die beiderseitigen Legislaturen und der Louig Sobald daher die beiden ersteren ein das gegensseitige Berhaltniß der beiden Länder betreffendes materiell übereinstimmendes Gesetz annehmen, und der König ein solches für jedes Land sanktionirt, ist dem § 70 Genüge geleistet worden.

Es ist noch ein Mittel denkbar, wie bestehende Streitigkeiten ihre Erledigung sinden können, und dieses fließt aus der "Ratur" der ungarisch-kroati-

ichen Gemeinschaft.

Es könnten sich nämlich die beiden Länder auf einen Schiedsspruch vereinbaren und z. B. die Austragung des Rechtsstreites dem gemeinsamen Könige oder einem von ihm bestellten Schiedszgerichte überlassen. Natürlich könnte dieses Wittel nur auf Grund eines materiell übereinstimmenden G e se se beider Länder geschehen, da nur hies durch der "Beitritt all' jener Faktoren", welche den Ausgleich geschlossen, erzielt wäre. Auch könnte die Bestellung eines anderweitigen Schiedsgerichtes im Gesetze selbst bestimmt werden, sein Versahren 2c. (Vergleiche Prof. Ulbrich Lehrbuch des österreichisschen Staatsrechtes. S. 739.)

Bum Schlusse bemerken wir noch Etwas. ist zwar nirgends vorgeschrieben, aber es folgt wieder aus der "Natur" des gegenseitigen Berhältnisses, daß, wenn ein Theil, Ungarn oder Kroatien, selbstverständlich nach eingeholter Genehmigung des Königs, die Entsendung von Deputationen zur Prüfung der behaupteten Beschwerden fordert, der andere Theil ex aequo et bono verpflichtet ist, einzuwilligen. Dies gilt von jedem, besonders aber von einem solchen Bunde, welcher im § 13 des 1868er Ausgleiches als ein "brüberliches Verhältniß, welches zwischen Ungarn und Kroatien=Slavonien seit Jahrhundert.n bestanden hat", bezeichnet wird. Es ist somit die Entsendung solcher Deputationen keine "Konzession" Seite Ungarns gegenüber Kroatien, wenn dieses dieselbe fordert, sondern eine einfache Pflicht des einen Landes an das andere. Die Weigerung, sich in Verhandlungen einzulassen, wäre daher selbst eine Verletzung des jedem Lande zustehenden Rechtes, rechtliche Mittel in Anwendung zu bringen, um damit die ihm zustehende Rechtssphäre vertheidigen zu können.

Es entsteht nun die Frage, ob Kroatien das Recht hat, solche Gesetze des gemeinsamen Reichstages oder Verordnungen und Versügungen der gemeinsamen Regierung, von denen es behauptet, daß sie in die selbstständige Rechtssphäre (Autonomie) Kroatiens hinübergreifen oder sonst ein Kroatien im Sinne des Ausgleichsvertrages zusstehendes Recht verletzen, als null und nichtig zu erklären und die Aussiührung auf seinem Terristorium zu verhindern, d. h., hat Kroatien gegenüber solchen Akten der gemeinsamen Regierung und Gesetzgebung das Necht der Nullisisation?

Es versteht sich von selbst, daß ein solches Recht der Rullisisation auch für Kroatien nirgends ausdrücklich stipulirt wird, wie es auch in andern

Bundesverhältnissen nicht der Fall mar.

Zum Verständniß des Folgenden muß man sich vor Augen halten, daß das ungarisch kroatische Verhältniß eine auf Vertrag beruhende Gemeinschaft ist, daß die gemeinsame Gesetzgebung und Regierung ihren taxativ festgesetzen Kompetenzkreis hat, welcher ohne direkte Einswilligung Kroatiens, d. h. ohne einen neuen Verstrag nicht ausgedehnt werden kann und daß Kroatien verpflichtet ist, nur solchen Gesetzen, Versordnungen und Verfügungen Folge zu leisten, welche mit dem Ausgleichsvertrage im Einklange stehen.

Aus diesen keinem Zweifel unterliegensten Grundsätzen folgt das Recht der Nullifikation und es wird auch in der Praxis aus-

geübt.

Jede Kompetenzüberschreitung ist, materiell genommen, dasselbe, was eine Abänderung des Ausgleichsvertrags. Da aber je de Abänderung nach § 70 nur dann zulässig ist, wenr sie "auf dieselbe" Art vorgenommen wird, in welcher der Ausgleich geschaffen wurde, so liegt es auf der Hand, daß eine auf andere Art erfolgte nicht

rechtsverbindlich ift.

Wenn nun ein gemeinsames Gesetz, Verordnung Verfügung offenbar eine Kompetenzüberschreitung enthält, so ist nach den elementarsten Begriffen der Rechtsordaung Kroatien nicht verpflichtet, dasselbe auzuerkennen. Wer dies behaupten wollte, der würde damit — weil in dem gemein= samen Reichstage Ungarn in großer Majorität ist — entgegen dem § 70 einer vollständigen Absorption der kroatischen Autonomie Thür und Thor öffnen. In solchen Fällen nun muß Kroatien das Recht zustehen, offenbar ausgleich swidrigen Aften der Zentralorgane Gehorsam zu verweigern, dieselben für null und nichtig zu erklären. Die zwingende Kraft dieses Schlusses bringt es mit sich, daß dieses Recht der Nullifikation auch in der Praxis, wenn auch vielleicht unbewußt, geübt wird, was ich durch einige Beispiele illustriren werbe.

In der allerneuesten Zeit hat der kroatische Landtag eine solche Nullifikation im § 34 des Gesetzes vom 5. Februar 1886 über die Verswaltungsausschüsse in den Komitaten ausgeübt.

Paragraf 22 des 1868er Ausgleichs bestimmt, daß der gemeinsame Finanzminister in Kroatien Slavonien die gesammte Exekutive "durch Agramer Finanzdirektion ausübt". Nun hat vor einigen Jahren der Finanzminister für die slavonischen Komitate eine besondere Finanzdirektion in Esset errichtet, durch welche die Exekutive vermittelt wird. Die Errichtung dieser Finanzdirektion wird von Kroatien als ausgleichswidrig bezeichnet und wurde demzufolge vom froatischen Landtage im Eingangs erwähnten Gesetze vom 5. Februar 1886 ignorirt und bestimmt, daß alle Komitatsausschüsse, also auch die slavonischen, mit dem Finanzminister durch die Agramer Finanz-Direktion zu verkehren haben, mas eine Rullifikation jener Verfügung, durch welche die Esseker Finanzdireftion errichtet wurde, enthält.

Nach Abschluß des ungarisch-kroatischen Ausgleichs wurden die im Laufe des Jahres 1867 und 1868 vom ungarischen Landtage geschaffenen Gesetze, insoferne sie Angelegenheiten betrafen, welche im 1868er Ausgleich als gemeinsam anerkannt sind, mit einem besondern f. Restript vom Dezember 1868 für Kroatien im froatischen Driginale sanktionirt und dem kroatischen Landtage zur Kundmachung überschickt. Unter diesen Gesetzen befand sich auch G.=A. 17 und 35: 1868 über "die Wein= und Fleischverzehrungssteuer". Steuer wurde im § 18 lit. a) als "auch ferner= hin zur Bedeckung der Kommunal-Auslagen" der froatischen Gemeinden bestimmt erklärt und wird auch nicht nach den Bestimmungen des obigen Gesetzartikels eingehoben, sondern die Gemeindeaus= schüsse bestimmen mit Genehmigung der kroatischen Regierung ihre Höhe 2c. Diese Steuer ist nach den bestehenden Gesetzen vor Allem zu Schuls zwecken der Kommunalschulen zu verwenden. Aus dem Umstande, daß diese Steuer nicht nur für die kroatischen Gemeinden bestimmt ist, sondern, daß sie auch nicht durch das Gesetz des gemeinsamen Reichtages gercgelt wird, folgt, daß die Gesetzgebung über diese Steuergattung feine gemeinsame ist. Bei der Publikation dieser mittelst Zuschrift des kroatischen Ministers vom 1. März 1869, **3**. 483 zugeschickten Gesetze in 32. Sitzung des kroatischen Landtags am 15. März wurden auch jene beiden Gesetze mit den andern publizirt. Als aber in der 60. Sitzung am 26. April 1870 das Gesetz über die Verlänge= rung des zweiten jener Gesetze publizirt werden sollte, (18: 1869) entstanden Zweifel darüber, ob dieses Gesetz auch zu den gemeinsamen gehöre. Ueber Untrag des Abgeordneten (gegenwärtig Präsident des kroatischen Landtags) Mirko Hrvat wurde die Publizirung aufgeschoben und in der 61. Sitzung am 27. April 1870 hierüber die Debatte geführt. Der Antrag dieses Abgeordneten ging dahin, "das betreffende Gesetz sei nicht zu publiziren sondern dahin zu rekourniren, von wo es gekommen ist." Der An=

kraljević lautete, "das Gesetz sei zu verlesen, dann in's Archiv zu hinterlegen, nicht aber in den Jurisdiktionen zu publiziren, da es laut § 18 des 1868er Ausgleichs für Kroatien nicht ver bin blich ist." Der Abgeordnete aber und Chef der innern Abtheilung der kroatischen Landesregierung, R. Zlatarović, hatte beautragt, "das Gesetz sei zu verkünden und zur Kenntniß zu nehmen."

Dieser letzte Antrag (gewissermaßen Regierungsantrag) wurde in namentlicher Abstimmung mit 42 gegen 10 Stimmen verworfen. Der Antrag M. Hrvat's wurde ebenfalls mit 35 gegen 16 Stimmen abgelehnt, während der Antrag M. Kraljevic' mit 33 gegen 18 Stimmen angenommen wurde. (Landtagsdiarium S. 802-3).

Durch Annahme dieses Antrages wurde das Gesetz für Kroatien als null und nichtig erklärt.

Im Jahre 1881 erschien das gemeinsame Gesietz (XXVI), womit einige Bestimmungen in den Gesetzen über Stempelgebühren abgeändert werden, und der gemeinsame Finanzminister theilte der froatischen Regierung die darauf bezügliche Bollzugsverordnung mit der Bitte mit, alle froatischen Gerichte auf die strifte Einhaltung namentlich auch der §§ 16 und 17 jenes Gesetzes ausmertsam machen zu wollen.

In ihrer an die Banaltafel (froatisches Oberslandesgericht) am 3. Juli 1881, Z. 3372 gesrichteten Verordnung sagt nun die froatische Re-

gierung:

"Die Vorschriften der §§ 16 und 17 des erswähnten Gesetzes können bei den hierländischen Gerichten nicht in Anwendung kommen, weil sie nicht im Einklange sind mit den Bestimmungen der in Kraft stehenden Zivilprozeßordnung vom 16. September 1852. (Abgedruckt in der Albrecht-Fiedlerischen Gesetzessausgabe Bd. 1, S. 142).

In weiterer Ausführung jener gesetzlichen Bestimmungen erschien dann im Einvernehmen mit

dem Finanzminister die Verordnung der kroastischen Regierungs-Justizabtheilung vom 16. August 1882, 3. 10.103 (Kroatische Gesetzesssammlung d. J., 3. 35), wodurch im Versordnung der hand 17. wodurch im Versordnungen der hand 17 der in Kraft stehensten kroatischen Zivilprozest-Ordnung angepaßt werden.

Das Gleiche gilt von den im kroatischen Runtium angeführten G. G. XX: 1874 wegen Verhütung der orientalischen Rinderpest, XXV: 1874 über die Organisirung des Landesstatistes XXIX: 1876 über die Phyllogera, XLII: 1880 über die Volkszählung u. a. m. Diese Gesche wurden als gemeinsame beschlossen und publizirt, obwohl sie cs entweder gar nicht oder nur theilweise sind. Solche Gesetz haben trotz ihrer Verkündigung in Kroafien feine Geltung, resp. Diejenigen, Inhalt zum Theit sich auf gemeinsame Angelegenheiten bezieht, nur zum Theil, und hat der froatische Landtag theils selbstständige, neue Gesetze geschaffen, theils gelten für Kroatien die frührren Bestimmungen. Das der obige Vorgang nicht korrekt ist, das betont auch das Nuntium und man kann auch nicht sagen, daß der gemeinsame Reichstag oder die gemeinsame Regierung immer eine Verletzung der kroatischen Autonomie beabsichtige, indem solche Gesetze geschaffen werden. Es ist dies nur eine Folge jener von uns schon betonten "Eigenthümlichkeit", daß man sich um den Inhalt und die Tragweite des Ausgleichs= vertrages, man kann nicht sagen, nicht kümmere, sondern denselben einfach vergesse.

Das Runtium ist nun der Ansicht, daß solche Unzukömmlichkeiten nicht vorgekommen wären, wenn man sich im Sinne des § 45 mit der kroatischen Regierung jedesmal in's Einvernehmen gesetzt und auch die im Sinne des § 46 bestehen sollenden kroatischen Sektionen in den einzelnen geneinsamen Ministerien befragt haben würde.

Diese Aussicht ist zum Theil richtig, aber ans derntheils muß festgehalten werden, daß man von

einem gemeinsamen Organe zweier Staaten, oder, wie das Nuntium sagt, zweier zweier Nationen "politischen und besonderen Territorien," welche eben jenes gemeinsame Organ errichtet haben, doch wohl als erste Pflicht voraussetzen darf, daß es in seiner Thätigkeit nicht nur die Grenzen seiner eigenen Kompetenz fenne, sondern sich auch die besonderen Berhält= nisse jedes der beiden Staaten stets vor halte und danach seine Thätigkeit einzurichten habe. Aber in Folge der "cavalièrement"-mäßi= gen Behandlung des Ausgleichsvertrages kommt es vor, "daß Staatsmänner und Behörden über die elementarsten Begriffe des Bundesstaatsrathes im Unklaren zu sein scheinen, die Kantonalregierungen (lies: die froatische Regierung und Landtag) als eine Art ein heits= staatlicher Provinzialregierun: g en und deren Abtheilungen, beziehungsweise Unterbeamte, vollends als ihre Untergebenen hehandeln und kommandiren. Natürlich verstimmt eine solche Mißachtung . . . in den kantonalen Kreisen außerordentlich" (Dubs l. c. S. 260). So hat z. B. einer der hervorragendsten Abgeordneten des ungarischen Reichstags einmal die Aeußerung gemacht, er kenne kein froatisches Staatsrecht mit welchem Recht, das haben wir genugsam gesehen.

Zu Folge solcher Vorkommnisse ist es nicht zu verwundern, daß sich in Kroatien jene nom Nunstium betonte und "von Tag zu Tag immer stärkere Weinung verbreitete, daß das Ausgleichsgesetz nicht genügende Selbsigarantien biete, daß es der Entwicklung der Juteressen den nöthigen Kaum nicht gewähre," kurz, daß es nicht werth sei, gehalten zu werden; denn wahrlich, eine solch e Praxis entspricht gar nicht jener vom Grasen Majlath betonten "Unabhängiakeit" Kroatiens, welche zu sichern, Ausgabe des 1868er Ausgleichs gewesen sein soll, und auch nicht jener vom Banus Baron Rauch in seiner Installationsrede gegebenen seierzlichen Erklärung, daß die kroatische Regierung

eine "selbstständige Regierung ist und unabhängig in den Angelegenheiten des Innern, des Kultus und Unterrichts sowie der Justiz mit vollem und uneingeschränkte in Rechte der Gesetzgebung in derselben".

Wir sind aber der Ansicht, daß der Ausgleichsvertrag nicht die Schuld trägt, wenn man ihn nicht
genau befolgt, und der weiteren Ansicht, d.ß derselbe, wenn eingehalten, die Lage Kroatiens ganz
anders gestalten würde, als dies bisher geschieht,
schließlich, daß man von jedem "Staatsmanne"
und von jeder "Behörde" das Recht hat, zu
verlangen, daß es sich mit seinem Inhalte vertraut mache.

Das Nuntium beantragt nun zur Abstellung der oberwähnten Uebelstände erstens, "daß in Zukunft bei der Ausarbeitung von Gesetzen, welche Bestimmungen gemeinsamer und autonomer Natur enthalten, dieser Unterschied ganz besonders im Gesetze ersichtlich gemacht werde, zweitens, daß nicht Gesetze als gemeinsam verlautbart werden, die es nicht sind, und drittens, daß der ungarische Justizminister bei Borbereitung von Entwürfen, welche internationalen Berträgen als Grundlage zu dienen haben und die Berhältnisse autonomer Natur betreffen, im Einvernehmen mit dem Banus handle." Die dritte Forderung haben wir schon früher als dem Ausgleichsgesetze nicht entsprechend zurückgewiesen.

Die anderen zwei aber erweisen sich für den erstrebten Zweck, "alle möglicherweise auftauchens den Fragen zu klären und hiedurch die Möglichsteit der Mißverständnisse zu beseitigen" und "die volle Klarheit des bestehenden Ausgleichsgesetzes... außer Zweisel zu stellen" — als unzureichend.

Denn es ist ganz sicherlich "zu bedenken, daß Gesetzartikel durch aus korrekt sein sollen, und daß sie in keinem Falle formelle Mänsgelausweisen dürfen, ganz besonders,

wenn diese Gesetze Länder betreffen, welche in

einem staatsrechtlichen Verhältnisse zu einander stehen" — aber dies kann durch die Forderungen des Nuntiums nicht erreicht werden. vielmehr dasjenige geschehen, was das Runtium unmittelbar vor Aufstellung obiger drei Forde= rungen sagt, nämlich, "daß das gesammte Verfahren in diesen Angelegenheiten zwischen beiden Regierungen (besser wäre: Ländern) derart eingerichtet werden müßte, daß es dem be st e= henden staat srechtlichen Berhält: nisse zwischen dem Königreiche Ungarn und dem Königreiche Kroatien und Slavonien en t= spreche", und "daß in Zukunft bei der Bezeichnung gemeinsamer Gesetze und Behörden der staatlichen Gemeinsamkeit Ausdruck gegeben werde, wie diese Gemeinsamkeit nach dem Ausgleichsgesetze besteht."

Die Art und Weise, "wie dies zu geschehen habe", will das Nuntium bereitwilligst in mündlicher Erörterung mit der geehrten ungarischen Regnikolardeputation in Erwägung ziehen."

Wir werden es versuchen, auch hier jene Lösung zu geben, welche wirklich "dem bestehenden staats-

rechtlichen Verhältnisse entspricht."

Worin besteht das Wesen dieses Verhältnisses? Darin "daß Kroatien und Slavonien seit Jahrhunderten als politische Nation auf dem beson= deren Territorium zur h. Stefanskrone gehören und als untrennbar von den Ländern der ungarischen Krone mit Ungarn eine und dieselbe staat= Gemeinschaft — wohlgemerkt gegenüber liche Desterreich und dritten Staaten (§ 1 des 1868er Ausgleichs) bilden." Und auf die ser Grund: lage "hat der Ausgleich gewisse staatliche Ugenden im Einverständnisse beider Theile als g e m e i n s a m unter der gemeinsamen Legislative und Exekutive festgestellt. Doch hat diese Gemeinschaft niemals die Grenzen zwischen dem einen und dem anderen Territorium verwischt, noch Unterschiede zwischen der einen und der anderen politischen Nation zerstört." "Es sind — sagt an anderer Stelle des Nuntium — auf Grund des

Ausgleichsgesetzes gewisse Angelegenheiten der Legislative und Exekutive, ober wenigstens Legislative, als gemeinsam zwischen Rönigreich Ungarn und den Königreichen Kroatien, Slavonien, Dalmatien andererseits erklärt worden. Es liegt also in der Natur des Verhältnisses und ist in dem deutlichen Wortlaute Ausgleichsgesetzes begründet, daß welche gemeinsame Angelegenheiten regeln, und Behörden, welche die Verwaltung der gemeinsamen Angelegenheiten besorgen, als gemeinsame bezeichnet werden, zum Unterschiede von jenen Angelegen= heiten, welche in Kroatien und Slavonien nom, dem Königreich Ungarn aber nicht gemeinsam find."

Indessen geschieht dies nicht, und das Nuntium hat selbst einige solcher Gesetze angeführt, womit aber ihre Zahl nicht erschöpft ist, wie aus dem Nuntiumentwurfe Baron Zivkovic' — welcher unter dem Titel: Zur Sanirung der Verletzungen des kroatisch=ungarischen Ausgleichs, Wien 1886, erschienen ist — entnommen werden kann, und man auch die hier angeführte Zahl z. B. durch G.=A. 3: 1868 und Andere vermehren kann.

Was sind also gemeinsame Gesetze? — Materiel offenbar nur solche, welche Bestimmungen über Gegenstände enthalten, in welchen Kroatien im Ausgleichsvertrage in eine Gemeinsschaft der Legislative, theils schon auf Grund der pragmatischen Sanktion, theils aber durch den 1868er Vertrag eingewilligt hat; formell aber solche, welche von dem "gemeinsche sin schaft-lichen Krone" im Bereiche seiner Kompetenz besschlossen Krone" im Bereiche seiner Kompetenz besschlossen werden.

Angesichts dieser unbestrittenen Wahrheit fragen wir: Wit welchem Rechte kann als "gemeinsames" ein Gesetz beschlossen und verkündet werden, welches gar nicht oder nur theilweise über gemeinsame Angelegenheiten handelt? Mit welchem Recht stellt man in einem, "gemeinsame" Angelegenheiten behandeln wollenden Gesetze Bestimmungen

auf, welche nicht gemeinsamer Ratur find, um bann bas gange Gefet auch in Kroatien zu verkünden? Ist ja doch im Ausgleiche die Gemeinsamkeit der Gesetzgebung nur in g ewissen, taxativ aufgezählten Angelegen= heiten festgestellt, und im § 31 des 1868er Ausgleichs mit derselben der "gemeinschaftliche Reichstag" betraut worden. In "der Natur des Berhältnisses und in dem deutlichen Wortlaute" Ausgleichs läge es somit, daß über gemeinsame Angelegenheiten besondere, ausschlies lich die gemein= samen Fragen regelnde Gesetze geschaffen werden, nicht aber solche, wo ein Paragraph gemeinsam, der andere nicht gemeinsam, oder sogar ein Alinea gemeinsam, das andere es nicht ist. Es kann also vom Standpunkte des Ausgleichs gar nicht zur "Ausarbeitung von Gesetzen, welche Bestimmungen gemeinsamer und autonomer Natur enthalten" tommen, denn der gemeinschaftliche Reichstag übt nach § 31 die Legislative nur in den gemein= samen Angelegenheiten aus, während Bestimmun= gen "autonomer Natur" für Kroatien der kroas tische, für Ungarn der ungarische Landtag zu bringen befugt ift.

Das Nuntium will das fortan "in Gesetzen, welche Bestimmungen gemeinsamer und autonomer Natur enthalten, dieser Unterschied ganz besonders im Gesetze ersichtlich gemacht werde." Wir denken aber, daß es nach "der Natur des Berhältnisses und dem deutlichen Wortlaute des Ausgleichsgesetzes" dazu garnicht kommen kann, denn Kroatien hat durch "diese Konvention (§ 5, 31) nichts anderes "als nothwendig anerkannt," als daß die Gesetzgebung in gewissen Angelegen= heiten für Ungarn und Kroatien von dem "gemeinschaftlichen Reichstage sämmtlicher Länder der ungarischen Krone," d. h. vom "gemeinschaftlichen ungarisch=kroatischen" Reichstage geübt werde. Es hat also nicht anerkannt, daß einzelnen Bestimmungen Gesetzen, wenn sie sich auf Gegenben stände des § 3, 6—10 beziehen, als gemeinsame zu gelten haben, und es im übrigen Ungarn freigestellt, solche Bestimmungen vermischt mit Bestim-

mungen autonomer Natur zu bringen.

Dies folgt auch ganz besonders aus § 38 des 1868-er Ausgleichs, welcher sagt: "die gemeinsamen Angelegenheiten es möglich ist, am gemeinschaftlichen Reichstage vorläufig und nach einander verhandelt." Wenn eine Kumulirung der gemeinsamen und nichtgemeinsamen Bestimmungen
statthaft wäre, so hätte diese Bestimmung keinen
Sinn. Im Ausgleichsvertrage ist eben überall vorausgesetzt, daß das gemeinsame Gesetz nur gemeinsame
Angelegenheiten behandeln werde, und Bestimmungen über nichtgemeinsame Angelegenheiten vor die
besonderen Landtage der beiden Länder gehören.

Man sage nicht, daß es nicht möglich ift, Sonderung der Beftimmungen von beiderlei Art durchzuführen, denn ebenso wie Kroatien in seiner autonomen Gesetzgebung Bestimmungen bringen kann und bringt, welche in einem Konnere mit den gemeinsamen Angelegenheiten stehen, kann Ungarn dies thun, und wenn in Kroatien z. B. "die Expropriationen für Eisenbahnen von jenen Behörden durch geführt werden, welche auf Grund eines autonomen (froatischen) Gesches bestehen und im Sinne jener Gesetze, welche ber autonome (kroatische) Landtag votirte," so sehen wir nicht ein, warum diesbezügliche Bestimmungen in Ungarn nicht ebenfalls in einem besonderen ungarischen Gesetze gebracht, und vom Standpunkte des Ausgleichsvertrages, mit welchem Rechte mit solchen kumulirt werden könnten, welche Ungarn und Kroatien gemeinsam sind, somit der gemeinschaftliche Reichstag bei einem und demsel= ben Gesetze, bei einem Paragraf oder gar einem Alinea als solcher, bei dem folgenden aber als nicht gemeinsamer, sondern blos als ungarischer fungiren sollte. Denn wenn schon § 38 vorschreibt, daß die Reihenfolge der zu behandelnden Angelegenheiten mit Rücksicht auf gemeinsame und nicht gemeinsame einzuhalten ist, und nur bezüglich dieser (der Reihenfolge) eine Ausnahme ge=

stattet, und wenn § 63 des Ausgleichs bestimmt, daß "gelegentlich der Berhandlungen über gemeinsame Angelegenheiten neben der ungarischen Flagge auch die vereinigte froatisch-slavonisch-dalmatinische Flagge aufzuhissen ist" — so ist damit doch vorausgesett, daß Berhandlung über gemeinsame Angelegenheiten für sich und nicht mit einer solchen über nicht meinsame kumulirt werden soll, d. h. dak Budapester Parlament nur dann, wenn es unter Mitwirkung der Kroaten (§ 35) über all' jene Gegenstände, "welche in den obigen Bara. grafen als gemeinschaftlich anerkannt wurden," beschließt, ein gemeinschaftliches ungarisch-kroatisches Parlament ist, während es in den andern Angelegenheiten, "welche in den obigen Paragrafen" nicht als "gemeinschaftlich anerkannt wurden" auch tein gemeinschaftliches, sondern blos ein ungarisches ift, bei welchem die Kroaten nichts zu thun haben, wie dies auf Grund des § 35 auch beiderseits anerkannt wird.

Und wenn auch keine abgesonderten selbstständig gewählten und an zwei verschiedenen Orten berathenden und beschließenden Legislaturen in Best bestehen, die eine für die gemeinsamen ungarischen kroatischen, die andere für die blos ungarischen Angelegenheiten, so ist das vom rechtlichen Standpunkte irrelevant. Es steht nämlich beiderseits sest, daß die Kroaten nur über Gegenstände gemeinssamer Natur zu stimmen berechtigt sind; damit ist aber bewiesen, daß die Kroaten nicht Vertreter irgend eines ungarisch froatischen Gesammtvolkes, ondern nur Vertreter des kroatischen Volkes in su gemeinsamen Reichstage sind, und ebenso die Ungarn Vertreter des ungarischen Volkes. (Versgleiche Sehdel Kommentar 2c. S. 141.)

Das Eigenthümliche in der Zusammensetzung des gemeinsamen ungarisch kroatischen Reichstages besteht nur darin, daß Ungarn mit seinem ganzen Parla..:ent, Kroatien aber mit einer Delegation seines eigenen Landtags (von 40 Mitgliedern) daran theilnimmt, also daß in Folge der Hege-

monie Ungarns der ungarische Landtag sich Zwecke der Verhandlung über die in den "obigen Paragrafen" (§ 38) als gemeinschaftlich erklärten Angelegenheiten ad hoc mit Bertretern des frontischen Landtages verstärkte. (Bergleiche Haenel 1. c. S. 253) Diese letteren haben dann ein Botum nur in gemeinsamen Angelegenheiten, womit ber soziale Charafter des Parlamentes bewiesen ift. Eine ähnliche Bestimmung in der deutschen Reichsverfassung (Art. 28, Alinea 2) gab zu manchen Zweifeln Anlaß, und murde durch Gefet vom 24. Feber 1873 aufgehoben und damit der in der Literatur herrschenden Ansicht über die Natur des "Reichs" entsprochen, so daß jetzt ein jeder Abgeordnete über alle Fragen mitstimmen kann, wenn auch die Angelegenheit sein Land z. B. Bapern nicht angeht. Es ist hiemit jener Zustand hergestellt, wie ein solcher in jedem Staate, welcher Gefete nur für eine seiner Provinzen gibt, besteht, und doch alle Abgeordneten darüber mitstimmen.

Bei Kroatien und Ungarn ist dies nicht der Fall, denn es können weder die Kroaten in nicht gemeinsamen Angelegenheiten abstimmen, noch gilt ein derartiges Gesetz, wenn sie es thun würden, was schon einigemale geschehen ist, in Kroatien.

Das Budapester Parlament ist also einmal ein bloß ungarisches und ein anderes Mal ein gemein=

schaftliches ungarisch-kroatisches.

Trots aller Mangelhaftigkeit in der Stilisirung enthält demzufolge öfters auch der Ausgleichsvertrag sowie manche Gesetze die ganz richtigen Bestimmungen. So bestimmt § 32 des 1868er Ausgleichs: "Auf die sem, d. h. auf dem laut § 31 zur Verhandlung der gemeinsamen Angelesgenheiten berusenen — gemeinsamen Angelescheiten berusenen — gemeinsamen Angelescheiten berüsenen — gemeinsamen Angelesche m Reichstage wird Kroatien und Slavonien im Verhältnisse zur Bevölkerung... vertresten... Wenn sich die Anzahl der ung ar is sche n Deputirten (das kroatische Original sagt: der Deputirten des ungarischen Landtages) mittlersweile ändern würde: wird die Anzahl der kroas

tisch-slavonischen Deputirten . . . . nach denselben Prinzipien festgestellt werben, welche bei Feststellung der Anzahl der ungarischen Deputirten angewendet werden." In dieser — hinsichtlich des Verhältnisses der froatischen zu den ungarischen Deputirten durch § 2 des 1881er Ausgleichs abgeänderten — Bestimmung des 1868er Ausgleichs ift der Grundsatz erthalten, wie der "gemeinschaft» liche" Reichstag organisirt ift. Als Repräsentanten Ungarns in dem gemeinsamen ungarisch-kroatischen Reichstage erscheinen fämmtliche Abgeordnete, b. h. der ganze ungarische Landtag, während für Kroas tien bloß eine, ursprünglich im Berhältniffe zur Bevölkerung, seit 1881 aber in der festen Anzahl von 40 Mitgliedern bestehende Delegation, aus der Witte des troatischen Landtages gewählt und als deffen Repräsentant entsendet wird. Beide zusammen bilden "diesen," d. h. den im § 31 erwähnten und zur Behandlung aller gemeinsamen Angelegenheiten kompetenten "gemeinschaftlichen Reichstag."

Daß die Kroaten ebenso wie die Ungarn bloß ein persönliches Stimmrecht haben und an keine Instruktion gebunden sind, das ist nach allgemein anerkannter Ansicht nicht geeignet, auf die rechtliche Natur dieser Bertretung Ginfluß zu üben. Ich erwähne trotzbem, daß § 35, welcher bestimmt, in sehr bezeichnenber Beise nicht gleichfalls fagt, daß diese froatischen Depus tirten etwa "Vertreter des gesammten maren, weil sie wie schon oben ermähnt, nur Bertreter des sie entsendenden Staates, nämlich Rroa. tiens, ebenso wie die ungarischen des ungarischen Staates sind. Wenn aber auch eine solche Bestim= mung im § 35 enthalten ware, so wurde sie bei allen anderen, rechtlich relevanten Bestimmungen, wie Seydel (l. c. S. 142) sagt, nur den Werth "einer politischen Phrase" haben, "bei der man sich, wie dies bei politischen Phrasen zu geschehen pflegt, weiter nichts bachte."

Daß neben dem "gemeinschaftlichen" ungarisch= kroatischen, zur Behandlung der Ungarn und Kroatien gemeinsamen Angelegenheiten berufenen Reichstage auch nach dem Jahre 1868 nicht nur ein besonderer kroatischer, sondern auch ein besonderer bloß ungarischer gesetzgebender Körper, — in neuerer Boß ungarischer gesetzgebender Körper, — in neuerer Zeit mit Vorliebe Reichstag heißt — besteht, das wäre für jeden "Wissenden" schon von selbst klar, und es ist bezeichnend, wenn man dies in Kroatien und Ungarn erst beweisen muß. Zu dem, was auf Grund des § 32 schon gesagt wurde, kommt hier § 66 in Betracht, welcher bestimmt, daß über die Stellung Fiumes zwischen dem uns garischen die Ktellung Fiumes zwischen dem uns garischen dem Landtage und dem kroatischesseinkommen zu erzielen sein wird.

Ebenso bestimmt § 70, daß "diese Konvention kein Gegenstand der besonder en Geses eszes bung der vertragschließenden Länder sein kann" — woraus folgt, daß auch nach 1868 eine "besonder en sonder sond ungarische als kroatische Geses es gebung" soviel heißt als "Landtag oder Parlasment," das ist auch aus § 29 des 1868er Aussgleichs ersichtlich.

Weiters sagt uns § 29 des bloß für Ungarn geltenden, also besonderen ungarischen SU. 44: 1868, daß der "ungarische Reichstag und der kroatischessannische Landtag" eine Konvention abgeschlossen haben, wonach die Kroaten das Necht haben, "am gemeinsamen ungarische kroatischen Reichstage" kroatisch zu sprechen.

In gleicher Weise spricht G.A. XII: 1870 von "gemeinsamen ungarischen froatischen Gesetzen", welche "im gemeinsamen ungarischeroastischen Reichstage geschaffen" werden. Dasselbe kommt im Titel des G.A. 67: 1881 hinsichtlich der Bezeichnung der "gemeinsamen ungarische kroastischen Gesetze" vor, während der diese Gesetze bringende Reichstag bloß als "gemeinschaftlicher Reichstag der Länder ber ungarischen Krone" genannt wird — als ob diese Länder keinen Namen hätten.

Wir verweisen ferner auf den Eingang aller seit 1868 zwischen Ungarn und Kroatien geschlosse= nen Ausgleichsverträge, welche jedesmal als die beiden Kontrahenten den ungarischen Reichstag und den froatischen Landtag bezeichnen, während dann im Kontexte des Bertrags sclbst, so oft von dem zur Behandlung der gemeinsamen Angelegenheiten berufenen Parlamente die Rede ist, dieses mit dem Attribute: der "gemeinschaftliche" oder "gevon jenen als den besonderen jedes meinsame" Landes unterschieden wird. Dies geschieht selbst dem Ausgleichsvertrage von 1881, welcher in seiner Stilisirung noch weniger präzis ist, als seine Vorgänger, denn auch hier wird im Eingange ein "gemeinsamer ungarischer", in welchen auch Kroatien seine Deputirten sendet, von einem blos "ungarischen" Reichstage, welch letterer als Kontrabent mit Kroatien erscheint, unterschieden; ebenso spricht § 2 besselben von einem "gemeinsamen ungarischen", § 3 blos von einem "gemeinsamen" Reichstage, während § 4 wieder einen "gemeinsamen ungarischen Reichstag" kennt. Daß aber ein gemein= samer Reichstag in korrekter Weise nicht mit ungarischer bezeichnet werden kann, das folgt daraus, daß Niemand mit sich selbst, sondern nur mit noch Jemand etwas Gemeinsames haben kann. Es kann zwar einen "allgemeinen" Landtag irgend eines Landes geben, aber keinen "gemeinschaftlichen", denn die Gemeinschaftlichkeit Gemeinsamkeit setzt zum Mindesten zwei Länder voraus. Wenn daher irgendwo eine Ungarn und Aroatien gemeinsame Institution als "gemeinsame ungarisch e" bezeichnet wird, so kann dieser Ausbruck nur dann einen logischen Sinn haben, wenn er statt: "die Länder der ungarischen Krone" genommen wird. Da aber, wie das Runtium sagt: "Gesetzartikel durch aus korrekt sein sollen und in keinem Falle formale Mängel aufweisen dürfen, ganzbesonder 8, wenn diese Gesetze Länder betreffen, welche in einem staatsrechtlichen Berhältnisse zu einander stehen" — so ist auch jene Bezeichnung unzulässig: denn es ist rechtlich der gemeinsame Reichstag ein Anderes und der ungarische ein Anderes.

Wenn nun ein "besonderer" ungarischer und ein "besonderer" froatischer Landtag (Gesetzgebung des §§ 5, 29 60 und 70) und daneben ein "gemeinschaftlicher ungarisch-kroatischer Reichstag (§ 31 des 1868er Ausgleichs und § 29 G.=A. 44: 1868) besteht, so ist es doch wohl nur eine natürliché Folge aus der "Natur" dieses Verhältnisses, daß die "befonderen" Gesetzgebungen nur über die be= sondern, die "gemeinschaftliche" Gesetzgebung aber nur über die gemeinschaftlichen Angelegenheiten Gesetze bringen können. Die Möglichkeit, daß irgend ein "gemeinschaftliches" Gesetz auch Bestimmungen "besonderer" (autonomer oder nicht= gemeinsamer) Natur enthält, ist dadurch ausge= schlossen und jede gegentheilige Praxis steht mit dem Ausgleichsvertrage, mit der "Natur der Verhältnisse" und mit "dem deutlichen Wortlaute des Ausgleichsgesetzes" im Widerspruche.

Nach allem hat Kroatien das volle Recht zu verlangen, daß in Zukunft über gemeinsame Ansgelegenheiten besond er e Gesetze gebracht werden und daß die damit im Zusammenhange stehenden Bestimmungen autonomer Natur die besondere ungarische Gesetzgebung für Ungarn in einem bessonderen Gesetze gerade so bringe, wie es die bessondere kroatische Gesetzgebung für Kroatien thut. Deswegen vermögen wir die erste Forderung des kroatischen Nuntiums weder als "der Natur" des ungarischskroatischen Verhältnisses, noch als "dem deutlichen Wortlaute" des Ausgleichsgesetzes entsprechend anzuerkennen.

Die zweite Forderung des Nuntiums, daß nämlich "nicht Gesetze als gemeinsam verlautbart werden, die es nicht sind" — ist an und für sich vollkommen richtig und man muß sich nur wundern, daß sie erst aufgestellt werden muß.

Wie aber solche Unregelmäßigkeiten zu verhüten wären, darüber äußert sich die kroatische Regnikolars Deputation nicht. Und doch hätte das konstatirte

Faktum, daß in Kroatien Gesetze als gemeinsame verkündet werden, ohne es zu sein, zur Erörterung einer hochwichtigen Frage führen müssen, nämlich: Wie erlangen die gemeinsamen Gesetze in Kroatien ihre verbindliche Kraft, respektive welchen Sinn und Bedeutung hat die im § 60 des 1868er Ausgleichs enthaltene Bestimmung, daß alle gesmeinsamen Gesetze "dem Landtage der genannten Länder — Kroatien Slavonien — zu übersenden sind".

Nach der herrschenden Ansicht sind in einem Bundesstaate die vom Bundesparlamente geschaffenen Gesetze auch von Bundesmegen fundzumachen (zu verfündigen, zu publiziren), Staatenbunde mährend einem tit Bundesgewalt wohl auch das Recht hat, Bundes= beschlüsse und Bundesgesetze festzustellen, aber erft. die Verkündigung derselben als Landesgesetz durch die einzelnen Staaten in den betreffenden Formen, gibt diesen die Kraft von wirklich verbindlichen Normen.

Ueber diese höchst wichtige Frage enthält der ungarisch-kroatische Ausgleichsvertrag folgende Be-

stimmungen: §. 60 lautet

"Die für Kroatien, Slavonien und Dalmatien durch die gemeinschaftliche Gesetzgebung zu schaf= fenden Gesetze, sind auch in durch Se. Majestät unterfertigtem, froatischem Texte auszustellen und Landlage ber genannten Länder zu übersenden." (Das kroatische Ausgleichs-Original sagt: Die auf dem gemeinschaftlichen Reichstage geschaffenen und mit der Unterschrift Gr. k. und k. apostolischen Majestät sehenen Gesetze werden für die Königreiche Dal= matien, Kroatien und Slavonien im kroatischen Originale herausgegeben und dem Landtage der benannten Königreiche übersendet werden.)

Sodann kommt hier in Betracht das Alinea 3 des § 2 und Alinea 2 des § 4 des 1868er Aussgleichs. Das erstere lautet: "Das 1867er Insauguraldiplom wird im kroatischen Originaltexte ebenfalls nachträglich ausgefertigt und dem kroas

tisch-slavonisch dalmatinischen Landtage ehesbaldigst zugesender. "Das in diesem Paragraphen erwähnte Fundamentalgesetz (nämlich G. A. XII: 1867 über die Beziehungen zu Oesterreich und die darin erwähnten Gesetzartikel nämlich 14—16, welche ebenso, wie der obige G. A. 12 von Kroastien nachträglich anerkannt wurden) werden nachträglich auch im kroatischen Originalterte ausgesfertigt und zur Kundmatinischen Landtage ehebaldigst zugesendet werden."

Aus dieser letzteren Bestimmung, saut welcher diese hochwichtigen Gesetze dem kroatischen Landtage zur Kundmachung (Kihirdetes Proglasenje) zugewiesen werden, folgt als unzweiße ih aft, daß die im § 60 allgemein angeordnete Zusend ung der von Se. M. im kroatischen Originale sanktionirten gemeinsamme Gesetz zum Zwecke ihrer "Kundmachung" durch den kroatischen Landtag geschehe.

Es entsteht nur die Frage, was unter Kunds machung im ungarischen und kroatischen juristischen Sprachgebrauche zu verstehen ist.

Der Ausdruck für Kundmachung des § 4 lautet im Kroatischen: Proglasenje, im Ungarischen aber Kihirdetes.

Ganz dieselben Ausdrücke werden aber beidersseits in den betreffenden Gesetzen "über die Kundsmachung der Gesetze" gebraucht, u. z. im G. A. 3: 1868, 13 vom J. 1870 und 66 vom J. 1881 des ungarischen, resp. 12: 1870, 67: 1881 des gemeinsamen ungarischstroatischen Reichstages; sodann G. A. 6: 1870 und G. A. vom 28. November 1873 des kroatischen Landtages.

Diese Ausdrücke bedeuten somit in beiden Sprachen dasselbe, was man sonst auch "Verstündigung, Publikation" der Gesetze nennt; die Form dieses Aktes wird meistens in den Verfassungsurkunden der einzelnen Staaten und Staatensverbindungen vorgeschrieben, wie sie auch im Art.

2 der deutschen Reichsverfassung für die deutschen

Reichsgesetze feftgestellt ift.

"Rundmachung" also (Proglasenje, Kihirdetes) bedeutet in der juridischen Sprache sowohl Kroatiens, als Ungarns, nicht eine bloße Berlautbarung oder L'eröffentlichung des Gejetes, sondern esist dies jenersta atsrechtliche Aft, durch welchen erstein schon sanktionir= tes Gesetz für den Staatsbürger, wie für den Monarchen verbind= lich wird." Obgleich die Genehmigung Sanktion des Monarchen sagt Schulze Her= Lehrbuch des deutschen Staatsrechtes I, S. 526 — das eigentlich entscheidende Moment in der Gesetzgebung ift, so bleibt dieselbe doch ein rein innerer Vorgang, bis sie durch Bublikation ober Verkündigung nöthige Aeußerlichkeit gewonnen hat. Gin Geset ist nicht etwa durch die Sanktion fertig und wird erst dann publizirt, sondern durch die Bublikation wird es erst fertig und dadurch Gesetz. Die Publikation ist ein nothwendiger Bestandtheil der Entstehung eines Gesetze Wie der Monarch staatsrechtlich nie zur Sanktion eines Gesetzes genöthigt werden kann, so kann. auch die bereits ertheilte Genehmigung zur Publikation zurücknehmen. Erst durch die Publikation wird das Gesetz ber höchste Staats= wille, welcher von nun an auch den Monarchen bindet, und an welchem ohne Zustimmung der Kammern nichts mehr geändert werden kann."

Daß H. Schulze die Ausdrücke Publikation und Verkündigung in demselben Sinne gebraucht, in welchem die oben erwähnten, kroatischen, ungarischen und ungarischskroatischen Gesetze, proglasenje und kihirdetés, welche im Deutschen mit "Kundsmachung" übersetzt sind, das ist aus dem ersichtslich, was er weiter über die verschiedenen Formen der Publikation sagt und anführt, daß gegenswärtig die Publikation durch die verschiedenen "Gesetzess oder Regierungsblätter" geschieht, so

weiter.

Und wenn es all gemein feststeht, daß ein Gesetz, welches nicht auf die vorgeschriebene Art, z. B. durch ein bestimmtes Reichs- oder Landes- gesetzblatt kundgemacht (verkündet, publizirt) ist, auch sür Niemand verdindlich ist, so muß mit demselben Rechte gesagt werden, daß auch ein gemeinsames ungarisch-kroatisches Gesetz, welches nicht in gehöriger Weise kundgemacht wurde, sür Kroatien keine Kraft besitzt. Im deutschen Reiche ist diese Kundmachung durch das deutsche Reichsgesetzblatt nach Art. 2 der Verfass in ung vorgeschrieben, und H. Schulze (l. c. II. S. 119) sagt: "Was nicht im Reichsgesetzblatte steht, kann niemals reichsgesetzlich gelten."

Die Kundmachung der Gesetze ist somit "ein Willensakt des Gesetzgebers und kann deshalb nur ausgehen von dem Gesetzgeber oder demjenisgen, den er dazu beauftragt hat; sie ist ein obrigkeitlicher Akt, ein Bestandtheil des Gesetzgebungsvorganges." (Laband bei Marquardsen l. c. S. 73.) Dadurch wird die Kundmachung des Gesetzes zu einem hochwichtigen Akt von staats-

rechtlicher Bedeutung.

Wie steht es nun in dieser Beziehung mit der verbindlichen Kraft der gemeinsamen Gesetze in Kroatien? Durch welchen staatsrechtlichen Att erhalten dieselben die Kraft von Gesetzen in Kroatien?

Wir haben oben gesehen, daß aus § 4 alinea 2, verglichen mit § 60 des 1868er Ausgleichsvertrages folgt, daß die gemeinsamen ungarischkroatisch=slavonisch=dalmatinischen Landtage zu überenden sind," nachdem sie zuvor die allerhöchste Sanktion des Königs erhalten haben. Da nun
die Kundmachung jener staatsrechtliche Akt ist,
durch welchen erst ein sanktionirtes Gesetz seine
verbindliche Kraft erhält, so folgt hieraus, daß
kein gemeinsames Gesetz in Kroatien in Kraft
treten kann, bevor und so lange es im kroat i sch en Landt ag e nicht kundgemacht worben ist.

Dies mag vielleicht den Bedürfnissen des Lebens weniger entsprechen, aber es ist einmal so und richt anders, wenn man sich auf den Standpunkt des Ausgleichs stellt, denn es ist absolut kein Grund vorhanden, welcher berchtigen würde, das Wort Kundmachung (proglasenje, kihirdetés) hier (§§ 4 und 60) in einem anderen Sinne zu nehmen, als dies ausnahms los in den obigen, auf die Publikation der Gesetze bezüglichen Gesetzartikeln beider Länder geschieht.

Die hier vorgeschriebene Kundmachungsform der gemeinsamen Gesetze hat übrigens ihre tiefere, durch die Natur der ungarisch-kroatischen Union bedingte Bedeutung. Es ist nämlich dadurch dem kroatischen Landtage Gelegenheit geboten, sich gegen eine etwaige Kompetenzüberschreitung von Seiten des gemeinschaftlichen Reichstages schützen zu können, d. h. die Publikation von Gesetzen, welche ausgleichswidrig sein sollten, zu verweigern, wie dies im Jahre 1870 erwähnter Weise auch stattgefunden hat, damit es nicht vorkommen könne, "daß Gesetze als gemeinsame verlautbart werden, die es nicht sind."

Die Praxis, allerdings nicht erst seit heute oder gestern, sondern seit 1870, steht auch hier nicht im Einklange mit unseren aus der "Natur" des Verhältnisses und dem "deutlichen Wortlaute" des Ausgleichsvertrags entnommenen Aussührungen. Es gereicht uns aber zur Genugthuung, daß wenigstens in der ersten Zeit nach Abschluß des Ausgleichs im kroatischen Landtage § 60 allgemein in jenem Sinne gedeutet wurde, welchen auch wir in demselben gefunden haben. Ein Auszug aus der Debatte dürfte nicht nur interessant, sondern auch belehrend sein.

In der 32. Sitzung des kroatischen Landtags vom 15. März 1869 — also noch in demselben Landtage, welcher den Ausgleich mit Ungarn gesichlossen hatte — als zum ersten Male die gemeinsamen Gesetze zur "Kundmachung" gelangsten, wurde diese Frage angeregt.

Nach Verlesung der Gesetze enuncirte Präsident Vakanović — welcher auch Präsident zener kroastischen Regnikolardeputation war, welche den 1868er Ausgleich mit Ungarn verhandelte — : "diese Gesetze werden dem Banus mit der Aufforderung mitgetheilt werden, dieselben drucken und in den Jurisdiktionen vertheilen zu lassen; so war es bisher üblich — natürlich mit Bezug auf autonome Gesetze, da, wie gesagt, gemeinsame jetzt zum ersten Malkundgemacht wurden, — und ich glaube, daß wir uns auch ferner daran halten werden."

Daraushin erklärte der Abgeordnete Dr. A. Stojanovic Folgendes: Es entsteht die meritorische Frage, wann die se Gesetze in Kraft treten; hiers über besteht keine Norm, und es ist daher nothwendig ein Gesetz zuschaffen, und ich behalte mir vor, später meinen Antragzu machen."

Präsident: Vielleicht könnte man den Banus aufsordern, dem Landtage ein Gesetz vorzuschlagen darüber, von welchem Tage an die se (also die gemeinsamen) Gesetze bei uns in Kroatien und Slavonien in Kraft treten. Nimmt das hohe Haus dieses an? Worauf ohne irgend einen Widerspruch

das Haus diefen Antrag annahm.

In dem Protokolle über diese Sitzung lautet der hierauf bezügliche Passus: Es wurden sodann im Sinne des staatsrechtlichen Ausgleichs die mit a. h. Sanktion versehenen, im Jahre 1867 und 1868 am gemeinsamen ungarischen Reichstage über gemeinsame Angelegenheiten geschaffenen tundgemacht (proglašeni) und wurde beschlossen, dieselben dem Banus zuzustellen mit dem, dieselben drucken zu lassen und den Jurisdiktio= nen zu übersenden, das Originale aber in das Landesarchiv hinterlegen zu lassen, und schließlich dem Landtage einen Gesetzentwurf über den Zeit= punkt, von welchem angefangen die im Landtage kundgemachten Gesetze ihre verbindliche Kraft erhalten sollen, vorzulegen." (Landtagsdiarium S. 429 - 432.

In der 46. Sitzung am 6. September 1869 kam die Sache abermals zur Sprache. Nach Verlesung von drei gemeinsamen Gesetzen, erklärte der Prässident: diese Gesetze werden zur Lund ma schung angenommen und werden Sr. Exstellenz dem Banus retournirt, damit er dieselben in üblicher Weise den Jurisdiktionen bekannt mache."

Daraushin erklärte mit Bezug auf das ebenfalls kundgemachte Gesetz vom 29. Juni 1869 über die Beistellung des Militärkontingentes der Abgeordenete Raizner: Hoher Landtag! Ich hätte nur eine Bemerkung zu machen, nämlich: das Gesetz über die Kompletirung des Heeres ist jetzt kund gesmacht (sanktionirt wurde es am 29. Juni und im ungarischen Landtage am 30. Juni und 6. Juli 1869 publizirt); nach diesem Gesetze sind Rekruten aller Altersklassen zu stellen; das Gesetzt ritt dam it in Krast und doch ist es zum größten Theile im Lande durchgeführt. Deswegen würde ich es wünschen, daß so etwas in

Hinkunft nicht geschehe."

Präsident: "In der letzten Session war in diesem hohen Hause die Rede davon, von welchem Zeitpunkte angefangen Gefete in den Königreichen Aroatien und Slavonien in Kraft zu treten haben. Damals waren verschiedene Ansichten (in den Berhandlungen des Landtages ist darüber nichts zu finden): die Einen haben gemeint, daß dieser Landtag darüber ein Gesetz zu bringen habe, mährend Andere der Ansicht waren, daß dies am ungarischen Landtage zu geschehen hätte. Es wurde aber dennoch als Beschluß ausgesprochen, daß die hohe Regierung einen biesbezüglichen Gesetzes: Vorschlag hierher unterbreiten solle. Vielleicht wäre es zweckmäßig, wenn die soeben kundgemachten gemeinsamen Besetze bem Banus zurückgestellt werden, wieder erwähnt werden würde, die hohe Regierung möge, wenn auch provisorisch, irgend eine Bestimmung in Vorschlag bringen, damit wir positiv wissen, von welchem Zeitpunkte an die gemeinsamen Gesetze bei uns Kraft haben; denn wenn irgend eine mit der Kundmachung der Gesetze im Zusammenhange stehende Angelegenheit in gerichtliche Verhandlung kommen sollte, so weiß ich nicht, wie der Richter urtheilen könnte, nachdem nichts Positives über die Zeit, wann das Gesetz in Kraft tritt, existirt."

Nach kurzer Debatte formeller Natur enunzirte der Präsident: Der Beschluß lautet also, daß diese Gesetze der h. Regierung zur Verlauts barung zu retourniren sind, der sich on gefaßte Beschluß aber des Landtags betreffs Kundsmachung der Gesetze ist her vorzuhe olen und dem Landtage vorzulegen. (ibidem S. 591 fg.)

In der nächsten Sitzung vom 7. September 1869 erklärte wirklich der Präsident: Auf der Tagesordnung steht der Beschluß wurde in der machung der Gesetze. Der Beschluß wurde in der Sitzung vom 15. März gesast und mit derselben Zuschrift, mit welcher die Gesetze zur Verlautbarung (oglasenje) ist auch dieser Beschluß dem Banas mitgetheilt worden, daß Se. Erzellenz der Banus eine Gesetzsvorlage über den Zeitpunkt, von welchem an die kundgemachten (wie gesehen wurde: gem ein sam en) Gesetze verbindliche Kraft erhalten, vorlegen möge. Wenn das h. Haus es wünscht, kann dies urgirt werden".

R. Zlatarovic (als Regierungsvertreter): Ich habe die Ehre zu erklären, daß der Entwurf des Gesetzes bereits fertig ist und wird derselbe in der ersten Sitzung nach der Installation (des Banus nämlich) vorgelegt werden". — Das Haus gab sich mit dieser Erklärung zufrieden (ibidem S. 597).

Als in der 49. Sitzung vom 14. September 1869 abermals einige gemeinsame Gesetz zur Publikation gelangten, wurden, wie das Protokoll sagt, "diese Gesese alskundgemacht erklärt".

Hierauf entspann sich folgende Debatte. Abges ordneter Dr. Brlie Ig. (Mitglied der kroatischen Regnifolar Deputation im Jahre 1868) will, daß die Frage über das "Infrafttreten der gemeinss am en Geset et et erledigt werde, erinnert daran, daß der Regierungsvertreter erklärt habe, eine diesbezügliche Gesetzsvorlage sei bereits fertig und ersucht das Präsidium um Aufklärung, wann dieser Gegenstand an die Tagesordnung kommen werde.

Regierungsvertreter Zlatarović erklärt hierauf, daß er bloß ein Gesetz über die Kundmachung der aut on om en kroatischen Gesetze gemeint habe; was aber die gemeinsamen Gesetze betrifft, so "bin ich der Ansicht, daß wir hierüber ein giltiges Gesetz nicht schaffen können, sondern daß dies nur der gemeinsame Reichstag thun könne, weil auch die Gesetze am gemeinsamen Reichstage beschlossen werden . . . . in Betreff der gemeinsamen Gesetze sind nicht wir, sondern der gemeinsamen Reichstag berechtigt, ein Gesetz zu bringen".

Abgeordneter Dr. A. Stojanović (Seftionsrath bei der Regierung, ebenfalls Mitglied der kroatischen Regnikolar-Deputation 1868): 3 ch bin nicht dieser Ansicht, daß wir nicht kom= petent und berufen mären, in dieser Frage etwas zu beschließen. Die gemeinsamen Gesetze treien de facto bei uns in Kraft wie in Ungarn, aber das Faktum ist kein Gese t, und demgemäß enthält auch das betreffende ungarische Gesetz (damals blos G.-A. 3:1868) keine Bestimmung darüber, wann die gemein= famen Gesetze hier bei uns in Kroatien und Slavonien in Kraft treten würden. Das ist eine Quice (hiatus) im Ausgleiche, welche durch ein Gesetz ausgefüllt werden muß, auf welche Art, das ist eine andere Frage: dieses Gesetz muß auf dieselbe Art geschaffen werden, auf welche auch der Ausgleich geschaffen wurde."

Präsident... Betreffs der gemeins samen Gesetze erklärt die Regierung, nicht in der Lage zu sein, eine Vorlage zu machen; es steht also bei dem h. Landtage anch seiner Einsicht zu entscheiden, was hinsichtlich der gemeinsamen Ge=

se ze zu geschehen habe."

Kraljevic Benjamin: "Diesbezüglich existirt schon ein Gesetzentwurf und zwar von einem Romite, welches unsere Repräsentanten am ungarischen Reichstage eingesetzt haben." (Dieses Komité bestand aus neun Mitgliedern: Bogović, v. Fodroczy, S. Filipović, P. v. Horvat, M. v. Kraljević, Buković, J. v. Zuvić, Graf Ladislaus Pejacević — später froatischer Ban — als Präsident und Stefan Hervoic als Schriftführer. Das Komité wurde Jahre 1869 von den kroatischen Deputirten des gemeinsamen Reichstages zu dem Zwecke ein= gesetzt, um ein Memorandum über die Ausführung des Ausgleich svertrags bezüglich folder Bestimmungen auszuarbeiten, welche nach froatischer Anschauung entweder gar nicht oder nicht korrekt durchgeführt worden waren. Das Komité soll seine Ansichten in einem Memorandum vom 3. Mai 1869 formulirt haben. Es ist zu bedauern, daß dasselbe nicht in die Oeffentlichkeit gelangte. Der verstorbene Sektionsrath Stefan von Hervoic, welcher mich auf dasselbe zuerst aufmertsam gemacht, hatte eine Abschrift desselben, von welcher er behauptete, sie dem Abgeordneten Herrn Domherrn v. Buchetich gegeben zu haben, aber trot allen Suchens konnte sie dieser nicht finden und erinnert sich auch nicht, dieselbe erhalten zu Wenn ich mich recht entsinne, hat Herr haben. Hervoic auch erklärt, daß das Memorandum sowohl dem gemeinsamen Ministerpräsidium als dem froatischen Ministerium überreicht worden sei, wo dasselbe von der froatischen Regnikolar-Deputation hervorgesucht werden könnte. Uebrigens glaube ich kaum zu irren, wenn ich die vom Abgeord= Maurus Broz in der 58. Sitzung vom neten 1869 in Sachen der "Ausführung Oftober **15**. der Bestimmungen des Ausgleichsgesetzes" gestellte Interpellation als ihrem Wesen nach mit jenem

Memorandum übereinstimmend halte, nachdem die Beziehungen desselben zum Domherrn intimen Stefan Bukovich, welcher ebenfalls Mitglied jenes Romite's war, bekannt sind. Es ware auch gut, wenn man das Elaborat des vom froatischen Land= tage am 3. Mai 1870 auf Vorschlag Dr. Koić' gewählten Ausschusses zur Hand nehmen würde, welcher ebenfalls eingesetzt wurde, um über die Ausführung oder Nichtausführung des Ausgleichs zu berichten. Das Elaborat war bis zum § 25 gediehen. Landtagsprotokoll S. 626, 772, 1132 2c. Mir ift es nicht gelungen, Ginsicht in diese nicht veröffentlichten Aften zu erlangen, wie es überhaupt in dieser Beziehung in Kroatien eigenthümlich bestellt ift, so daß z. B. auch die Mittheilung, wie viel Wähler und Wahlmänner es in Kroatien gibt, als eine Verletzung des "Amtsgeheimnisses" betrachtet und bemgemäß von den Amtsvorständen verweigert wird, und eine Information über Fragen, welche mit den Beziehungen zu Ungarn im Busammenhange stehen, zu erhalten, ist gar eine schwierige, um nicht zu sagen unmögliche Sache; denn man erblickt darin schon eine geplante politische Demonstration oder Agitation, nicht aber das Bestreben, Rlarheit in die Beziehungen, wie sie sind und sein sollten, zu bringen.) Abgeor he neter Dr. J. Brlid: Auf jeden Fall hat die Erklärung des Herrn Sektionschefs der Landesregierung dem Ziele näher gebracht, weil wir jetzt wissen, daß der Herr Sektionschef etwas anderes gedacht und wir etwas anderes verstanden haben Was aber die verbindliche Kraft der am gemein= ungarisch-froatischen Reichstage geschafsamen Gesetze betrifft, iso muß ich gestehen, daß diesbezüglich wirtlich eine Quce im Gef et e über den staatsrechtlichen Ausgleich besteht, insoferne im § 60 steht, daß die am gemeinsamen Reichstage geschaffenen Gesetze dem froatischen Landtage zu übersenden sind. Dies ist die einzige gesetzlich bestehende Bestimmung (— an al. 2 bes § 4, durch welches § 60 selbst erläutert wird,

hat sich Niemand erinnert), welche in Bezug auf die Rundmachung der gemeinsamen Gesetz: überhaupt bekannt ist, und wir muffen auf Grund dieses Gesetzes (i. e. des Ausgleichs) jene Bestimmung berart erklären, daß sie einen Sinn bekomme; denn diese Bestimmung an und für sich, daß nämlich die gemeinsamen Besetze dem kroa= tischen Landtage zu übersenden sind, ist keine rechtliche und hat keinen Sinn, wie ein solcher in einem Gesetze gesucht wir b. Gin Gesetz zu übersenden, das ist eine physische Sache, was aber dann mit dem Besetze zu geschehen habe, barüber hatte bas Besetz bestimmen sollen, hat es aber nicht gethan. (Jawohl in Alinea 2 des § 4.) Wir aberhaben schon bisher diesen Baragraph und diese gesetliche Bestimmung interpretirt unb zwar ganz logisch und gerecht, nämlich wir haben jene Besetze, welche une übersenbet murden, hier kundgemacht... wir diesen Brauch angenommen haben und wenn auch die Logik selbst diesen Sinn jener Bestimmung gegeben hat, dann glaubeich, daß wir, was wir thun, auch durch ein Gesetz bekräftigen sollen . . . Wir haben nun diese Bestimmung (§ 60) so interpretirt, daß wir die gemeinsamen Gesche hier tundmachen und ich glaube, daß dieser Bestimmung fein anderer Sinn gegeben werden könne, als daß jene Gesche von dem Augenblicke angefangen, wenn sie im Landtage fundge= macht werden, ihre bindende Kraft erhalten.

Dem entgegen sehe ich, daß anders vorgegangen wird. Es ist wahr, daß diese Gesetze dem Landstage übersendet werden, aber gleichzeitig auch der (kroatischen) Regierung, und die Regierung, ohne auf die Kundmachung derselben in unserem Landstage zu warten, macht dieselben auf ihre Art und Weise kund und führt sie aus. Damit will ich nur sagen, daß das Gesetz in Betreff der Kunds

machung der gemeinsamen Gesetze unklar ist und daß ein Weg und Mittel gesunden werden müsse, wie dasselbe in's Klare gebracht werde, damit wir wissen, wann sie für die Staatsbürger des dreieinigen Königreichs verbindlich werden. (Dieser Ausdruck wurde in der Sitzung vom 29. Sepstember 1869 über Antrag des Abgeordneten und Obergespans, später Ministerialrath im kroatischen Ministerium, M. Bogović, in der Form "der Landtag des dreieinigen Königreichs Dalmatien, Kroatien und Slavonien" einstimmig akzeptirt. Landtagsprotokoll S. 641).

In Folge dessen beantrage ich dem h. Hause, einen juridischen Ausschuß zu wählen . . . mit dem Austrage, dem h. Landtage einen Vorschlag zu unterbreiten. Ich glaube, daß dies der einzige Weg ist, diesen Paragraphen (60) des staatsrechtslichen Ausgleichs in's Klare zu bringen. Was die Zweisel des h. Sektionschess betrifft, ob wir kompetent sind und das Recht haben, in dieser Beziehung ein Gesetz zu schaffen, so ist dies eine andere Frage, welche entstehen wird, wenn der Ausschuß seinen Entwurf dem h. Hause untersbreitet haben wird.

Zivković (Mitglied der Regnikolar-Deputation 1868) will ebenfalls die ursprüngliche Erklärung des Regierung vertreters Zlatorović (7. September) von den gemeinsamen Gesetzen verstanden haben.

S. Filipović: "Es steht fest, daß ein Gesetz über die Kundmachung der gemeinsamen Gesetze nur auf dem gemeinschaftlichen Reichstage gesschaffen werden kann; es steht auch fest, daß ein solches Gesetz auch dort nicht existirt; a ber es steht auch daß sest, daß wir denen och ein gewisses Recht, daß wir denen och ein gewisses Ket, daß wir denen die ser Frage Einfluß zu üben." Auch er ist dafür, daß der Antrag Dr. Brlickauf die Tagesordnung gestellt werde, was auch wirklich b schlossen wurde (S. 626—627), nachsem derselbe allgemein unterstützt wurde.

In der 58. Sitzung vom 15. Oktober 1869 nahm die Frage eine andere Wendung. Der Abgeordnete Mirko Hrvat (gegenwärtig Präsident des kroatischen Landtags) brachte einen Gesetzentwurf über "die Kundmachung der dem Königreiche Ungarn und den Königreichen Dalmatien, Kroatien, Slavonien gemeinsamen Gesetze ein." Dieser Gesetzentwurf entspricht namentlich in seinen §§ 1 bis 4 ganz den Bestimmungen des 1868er Aus-1 lautet: gemeinsamen Die am ungarisch-kroatischen Reichstage, unter Repräsentanten des Königreichs wirkung der Dalmatien, Kroatien und Slavonien, in durch den Ausgleich Grenzen ber 8. November 1868 (G. A.: 1 des froatischen, und 30 des ungarischen Gesetzbuches) fest gestellten Kompetenz geschaffenen Gesetze find für das Königreich Dalmatien, Kroatien und Slavonien im froatischen Originale Gr. Majestät föniglichen dem gemeinsamen Könige behufs der Sanktion zu unterbreiten. § 2. Das troatische Originale des durch Se. Majestät allerhöchst nehmigten und mit eigenhändiger Unterschrift versehenen gemeinsamen Gesetzes ist dem Landtage der Königreiche Dalmatien, Kroatien und Slavonien auszufolgen. (§ 60 des Ausgleichs.) § 3. Das ausgefolgte gemeinsame Gesetz wird der Land= tag in öffentlicher Sitzung kundmachen (proglasiti), die Landtagskanzlei wird eine genaue Abschrift besorgen und dieselbe der Regierung behufs Verlautbarung (obnarodovanje) übergeben, das Origi= nale aber wird im Archiv des Königreiches zur Aufbewahrung hinterlegt werden. § 4. Das mit den Erfordernissen des § 1 und 2 versehene und in öffentlicher Landtagssitzung ohne Wiberspruch fundgemachte gemeinsame Gesetz volle Authenticität und ist in eine besondere "Sammlung gemeinsamer Gesche", welche die verantwortliche Regierung in der Amtssprache (§ 56 57 des Ausgleichs) redigiren wird, aufzunehmen. § 6. Die verbindliche Kraft der gemeinsamen Ge= setze fängt für die Königreiche Dalmatien, Kroatien und Slavonien am dreißigsten Tage nach ihrer Veröffentlichung in der "Sammlung der gemeinsamen Gesetze" an.

Dieser Antrag des Abgeordneten Hrvat wurde im Sinne der Geschäftsordnung an die Sektionen zur Verhandlung verwiesen. (lbiden S. 774— 775, S. 779.)

Am 16. Oktober 1869 vertagte sich der Land= tag. Als derselbe wieder zusammentrat, fand gleich in der ersten Sitzung vom 26. April 1870 kleine, obwohl resultatlose Debatte über unseren Gegenstand statt, und zwar, wie schon einmal erwähnt, aus Anlag des Gesetzes über die Berzehrungssteuer auf Wein und Fleisch. Abgeordneter M. Hrvat beantragte die Nichtkundmachung Zurücksendung desselben, worauf Abgeordneter Dr. Stojanović erklärte: Hoher Landtag! Ich unterstütze diesen Antrag umsomehr, als die Frage, die Bublikation Sinn welchen vom gemeinsamen Reich &= tage geschaffenen Gesetze habe, in pendenti ist. Diese Frage ist noch nicht erledigt. So viel mir befannt ist, wurde ein Antrag gestellt, der aber nicht erledigt ist. Ich suche über den Antrag, welchen der Herr ordnete Hrvat gemacht hat, zu berathen. (Ibiden **S**. 787.)

Aus der Debatte vom 27. April 1870, welche als Fortsetzung der vorigen gilt, ist zu verzeichenen, daß der Regierungsvertreter die ganz richtige Erflärung abgab, daß das "fundamentale Gesetzüber den Ausgleich... durch ein Spezialgesetzeinessalls abgeändert werden könne", und damit die Kundmachung auch des für Kroatien ungiltisgen Gesetzes für Kroatien ohne schädliche Folgen sei, während ihm entgegengehalten wurde, daß "nur jene Gesetze zu publiziren sind, welche für Kroaztien verbindlich sind."

In ter weiteren Verhandlung verlangt Baron Zivković einen Ausschuß ad hoc, welcher zu berichten hätte: in welchem Stadium sich die Angelegenheit befinde und wie weit sie uns angehe ob das betreffende Gesetz für Kroatien verbindlich, sei ober nicht, und was mit einem Gesetze zu geschehen hätte, welches nicht kundgemacht würde? Zu diesem Antrage beantragte Abgeordneter S. Filipovic, es solle mit Rücksicht darauf, daß im Ausgleiche eine Lücke besteht, wie die gemeinsamen Gesetze in Rraft der betreffende Ausschuß auch treten, bringen über bie Antrag art t Weise, wie die gemeinsamen Gesetze in Aroatien in Araft zu tre= ten haben, und über den Zeitpunkt, wann diese Rraft beginne."

Dr. Brlid: ..., Was hat der ungarische Reichstag gethan, als er diejes Gesetz in handlung nahm? — Er hat das Gesetz schritten und das Recht dieses Landes verlett. Er hat seine Kompetenz überschritten . . . nicht das erste Mal, daß so etwas geschieht, son= dern, wie wir in der Fiumaner Frage sehen werden, wo die Sache viel wichtiger ist, hat er auch dort etwas Aehnliches begangen. Was folgt nun daraus, daß der Reichstag seine Kompetenz über= schritten hat? Die logische Konsequenz, daß dieses vom ungarischen Reichstage geschaffene Gesetz für uns keine Verbindlichkeit hat. Was folgt weiter? Daß das Gesetz nicht verbindlich ist. Welches ist die weitere logische und juristische Konsequenz? Daß ein Gesetz, welches uns nicht bindet, welches für keine verbindliche Kraft hat, (— was der Regierung anerkannt wurde —) auch im Land= tage nicht kundzumachen ist. Ich glaube, es sind das so klare und deutliche Begriffe, daß ich nichts Anderes vermag, als für eine so um nicht zu sagen handgreifliche Sache ein Analogon anzuführen, und zwar: wenn eventuell der ungarische Landtag uns ein Gesetz über die Organisation der Munizipien zusenden würde, sobitte ich Redermann, mir zu fagen, ob ein folches Gefet hier kundzumachen wäre? Mir ist leid, auf diesem Gefete, welches diesem hohen Landtage zur Rundma= dung übersendet wurde, die Unterschrift des froatischen

Ministers zu sehen. Seine Pflicht mare es gewesen, denn dazu ift er bestellt und berufen, über die Interessen des Landes zu wachen, nicht aber Recht zu verlegen, welches der von Gr. Majestät sanktionirte Ausgleich garantiet hat. Als er dieses Geset hicher ohne jede Bemerkung eingeschickt, hat er gegen seine Pflicht gehandelt, und auch die beimische Regierung, als sie dieses Gesetz hieher ohne alle Bemerkung zur Publikation übergab, hat ihre nicht erfüllt, sondern das Gegentheil." Redner erklärt sich für den Antrag M. Hrvat's und stellt den weiteren Antrag, es solle mit Rucksicht darauf, als bei Vielen schon Zweifel ent= standen sind, daß unter den bereits publizirten gemeinsamen Gesetzen auch solche find, welche uns aus verschiedenen Gründen keine verbindliche Araft haben, ein Komite ausgeschickt werden, mit der Aufgabe, die (gemeinsamen) Gesetze ihrer Bublizirung zu prüfen und mit seinen Bemerkungen zu unterbreiten, wie auch alle in unserem Landtage schon publizirten (gemein samen) Gejetze zu revidiren." Nach der Geschäftsordnung entfiel aber die Abstimmung sowohl über den Antrag Zivković Filipović, als über jenen des Abgeordneten Brlie, nachdem wie schon wurde, das Gesetz (18: 1869), um welches ganze Debatte sich drehte, zwar verlesen, aber nicht als fundgemacht erflärt wurde (ibidem S. 794 fg.). Demgemäß erscheint weder die durch G. 2. 18: 1869, 56: 1870, 61: 1871 und 28: 1875 erfolgte Verlängerung dieses Gesetzes mehr in der froatischen Gesetzessammlung, noch murden betreffenden Gesetze, von 56: 1870 angefangen, kroatischen Landtage zur Kundmachung zugesendet und ließ auch die gemeinsame Regierung in offiziösen Blättern erklären, taß G.M. 18: 1869 froatischen nur durch ein "Bersehen" an den Landtag gelangte. Infolge dessen enthält auch G. A. 56: 1870 im § 3 die Klausel, daß "die Kraft dieses Gesetzes sich auf die Königreiche Rroatien und Slavonien nicht erftreckt."

Alle oben angeführten, sowie die G.M. 17 und 35 vom Jahre 1868 beziehen sich nur auf die Berzehrungssteuer. Später kam es aber vor (Art. 16: 1873 und 38: 1874), daß die Berlängerung dieses Gesetz zu sammen mit jener über alle andern Steuern erfolgte, und diese Gesetz kommen auch in der kroatischen Gesetzessammlung vor, gestören somit zu jenen, von welchen das Nuntium sagt, daß sie nur zum Theil gemeinsamer Natur sind.

Aus den Debatten vom 27. April 1870 wäre noch die vom Regierungsvertreter Zlatarović versuchte Darlegung der Ansichten der Regierung zu bemerken. Die erste Erklärung erfolgte in Folze des Antrages des Abgeordneten M. Hrvat, welcher Da nur jene Gesetze kundzumachen sind, welche dadurch verbindliche Kraft erlangen sollen, so beantrage ich: nachdem das vorliegende Geset des ungarischen Landtages über die Berzehrungs: steuer auf Wein und Fleisch im Sinne des § 18 froatischen Ausgleichsgesetzes vom 8. 1868 in Kroatien und Slavonien keine verbind= liche Kraft haben kann, und nur jene Gesetze kund= gemacht werden sollen, welche für Kroatien Slavonien bindend sind, — daß diescs Geset, welches Kroatien und Slavonien nicht bindet, auch nicht kundgemacht werbe, sondern auf demselben Wege, wie es zu uns gekommen, zurückgeschickt werde."

Daraushin erklärte der Vertreter der Regierung: Bevor die Debatte über diesen Gegenstand sortgessett wird, möge mir erlaubt sein, jenen Standspunkt zu kennzeichnen, vn welchem die Landesresgierung in dieser Frage ausgegangen ist. Die Landesregierung hat dieses Gesetz, bezeichnet als ein gemeinsames, herausgegeben in kroatischer Orisginalsprache, unterschrieben von Sr. Majestät sowie im Sinne des Gesetzes kontrasignirt, und zwar zu dem Zwecke erhalten, dasselbe dem Landtage zur Kund mach ung mitzutheilen. Anderseits hielt sich die Regierung das Fakum vor Augen, daß jenes Gesetz (nämlich G.=A. 17 und 35: 1868,

welches durch das gegenwärtig in Frage stehende bloß auf ein weiteres Jahr verlängert wird, in diesem hohen Hause in der vergangenen Session fundgemacht und ohne jede mertung angenommen murde, sowie daß vom hohen Hause der Regierung ausdrücklich aufgetragen wurde, basselbe im Wege des Sbornit (b. h. froatische Gesetzessammlung), der amtlichen Beitung, der ftadtischen und Munizipalgemeinden im Volke zu verlautbaren (razglasi). Alles dies vor sich habend, konnte die Regierung daran auch nicht denken, durch Mittheilung dieses Gesetzes irgend eine Befürchtung wachzurufen ober gegen ihre Pflicht zu handeln, wenn sie das Gesetz Rundmachung unterbreitet. Die Regierung hatte auch keine Ursache dies zu halten, indem sie in ihrem Gewissen, ihrer gesetzlichen und patrioti= schen Pflicht überzzugt ift, daß ein fundamentales Ausgleichsgesetz besteht, welches die Verzehrungsfteuer in unserem Vaterlande zu Gunften der Gemeinden zusichert, und durch kein Spezialgeset abgeändert werden fann. Nach diesen Prämissen welche ich die Ehre hatte, darzuthun, ist das Vorgehen der Regierung ein korrektes."

Nach den Reden Zivkovic', Dr. Brlié und Bukotinović (welcher für den Antrag des erfteren sich erklärte) sprach abermals Zlatarovic, aber diesmal, wie er betonte, als Abgeordneter. Er sagte: Hier wurde zu wiederholten Malen betont, besonders von Seite der Herren Abgeordneten Brlic und Bukotinovic, daß ein Gesetz, welches für unser Land keine verbindliche Kraft hat, auch nicht kundzumachen sei; dies steht in der Theorie vollständig logisch fest und würde auch bei uns stehen, wenn zwischen dem Königreiche Ungarn und diesen Königreichen nicht eben ein außergewöhnliches, rechtlich=politisches und staatsrechtliches Verhältniß bestehen würde, wie ein solches in dieser Form (Ganz richtig, nur daß nicht die Form, sondern die rechtliche Natur entscheidet) vielleicht nirgends besteht. Wir haben Gefete, welche gemeinsame sind,

und Gesetze, welche autonome sind. (Darin ist boch nichts Außergewöhnliches.) Mit Bezug auf die gemeinsamen Gesetze bitte ich das hohe Haus bedenken zu wollen, daß dieselben mit dem Charakter als gemeinsame bestehen können auch ohne daß sie unser Land verbinden. Warum? Weil wir ein fundamentales Gesetz über den Ausgleich haben, welches uns in gewissen Rechten schützt, welche dieses Land und Königreich eben durch diesen gesetzlich zu Stande gebrachten Ausgleich erlangt hat. In Folge dessen ist auf eine bestimmte Zeit (?) in diese Länder ein Ausnahmszustand von den allgemeinen Grundsäten der Gesetzebung eingeführt worden. (Sehr dunkel ist der Rede Sinn!) Wenn aus diesem Grunde das vorliegende Geset unser Land nicht bindet, so hört damit noch nicht sein gemeinschaftlicher Charakter auf. Es ist doch ein gemeinsames Gesetz, es ist doch nothwendig, daß der gesetzgebende Körper, die Volksvertre= tung, welche ein Recht hat, in gemeinsamen Angelegenheiten Einfluß zu üben, wenigstens benachrichtigt werde von dem Inhalte und der Richtung dieses gemeinsamen Gesetzes. Eine solche Rundmachung also bec gemeinsamen Gesetze hat diesen Zweck und Sinn, warum sie auf dem Landtage vorkommt, nicht aber den, daß das Gesetz auch ausgeführt werde. bitte, — wenn ich mich gut ausgedrückt habe, (klar gewiß nicht): der gemeinschaftliche Charakter dieser Gesetze hört nicht auf, sie sind doch gemeinsam. Nehmen wir an, die Verzehrungssteuer wäre in dem Ausgleiche nicht garantirt, so würde sie unter das gemeinsame Gesetz gehören; aber dieselbe ist dem Lande speziell durch das Fundamentalgesetz garantirt, (barin liegt es ja) welches auf diesem Wege nicht abgeändert werden kann, sondern, wie es einige Herren betont haben, nur auf dieselbe Art und Weise, wie es geschaffen wurde. dem Ausgleichsgesetze eine Ausnahme statuirt wurde, so hört dieses Gesetz, welches einen gemeinschaftlichen Charakter trägt, deswegen nicht auf, ein ge= meinsames zu sein. Es ist gemeinsam,

aberes bindet uns nicht, und doch ist es nothwendig, dasselbe zur Kenntniß zu nehmen. Ich als Volksvertreter würde sogar verlangen, daß alle Gesetze, welche gemeinsamer Richtung sind, hier kundgemacht werden, damit diese Körperschaft Kenntniß nehme von solchen Gesetzen wie es sonst gewöhnlich geschieht, — daß sie kundgemacht werden und deren exekutives Einhalten aufgetragen wird. Ich wollte demnach nur bemerten, das die Rundmachung mit Rucksicht auf das anomale staatsrechtliche Berhältniß, in welchem sich unser Land in Bergleich zu andern Staaten befindet, gerechtfertigt werden fonne. Es fann also zugelassen werden, daß ein gemeinsames Gesetz, welches für unser Land keine Rraft besitzt, bennoch kundgemacht werde. Deswegen kann ich als Bolksvertreter einer Rundmachung nicht entgegentreten, aber selbstverftandlich in jenem Sinne, wie ich ausgeführt habe, daß das Gefet zur Renntniß genommen werde, weil es ein gemeinsames ist, und weit wir auf dasselbe Einfluß genommen damit wir wissen, was in den gemeinsamen Augelegenheiten geschieht."

In der Sitzung vom 28. April wurde bloß bei Berifizirung des Protofolls konftatirt, daß Kraljevic' angenommener Antrag dahin lautete, das Ge= fet fei zu "verlesen," und bem entsprechend das Protofoll amendirt, zur Verlesung selbst aber kam es nicht, weil die Minorität Situngssaal den verlies. In der Sitzung vom 30. April wurde das Gefetz verlesen, worauf die Minorität zurückkehrte. Daraufhin entspann sich eine sehr lebhafte Debatte über den Antrag Zivkovic': der Banus sei aufzufordern, sich bezüglich des in Frage stehenden Gesetzes mit dem gemeinsamen Finanzmiin's Einvernehmen darüber nister setzen, zu ob derselbe das dem kroatischen Landtage zugesendete Gesetz über die Berzehrungesteuer für ein gemeinsames, bh. ein solches halte, welches unser Landebenso wie Ungarn bindet oder nicht im letteren Falle, aus welchem Anlasse und welcher Ursache dieses Gesetz unserem Landtage zuge= sendet wurde." Die Debatte blieb aber ohne Erfolg, nachdem der Antragsteller seinen Antrag zu=

rückzog.

Als Resultat der Debatten über das Berzehrungssteuergeset stellt sich heraus, daß die Da= jorität des froatischen Landtages als "gemeinsames Geset, nur jenes gelten ließ, welches auch in Kroatien zur Ausführung gelangt. Die entgegenstehende Anschauung, vertreten von der Regierung und den Abgeordneten Peter Horvat, Tomasić, S. Filipović u. s. w. unterlag; das betreffende Gesetz und ebenso die späteren darauf Bezug habenden wurden nicht mehr vor den froatischen Landtag gebracht und bemnach auch nicht in die Froatische Gesetssammlung aufgenommen.

Angesichts dieses Resultates äußerte der Abge= ordnete Dr. Stojanović am 30. April 1870: "Meine Herren! Wünschen Sie, wenn ich so sagen darf, ein erhebenderes Schauspiel, als wenn ich daß hier vor uns, vor das Ang sicht der sehe, Nation, vor den kroatischen Landtag ein gemeinsames, von der Krone bereits sanktionirtes Gesetz gelangt ift und wir über sein ferneres Schicksal entscheiben, ob es nämlich publizirt werden soll oder nicht? Und was noch prägnanter ist, das ist jener Antrag des Herrn Obergespans, welcher uns das Recht vindizirt, zu entscheiben, ob wir Gesetz in diesem Landtage publiziren wollen ober nicht."

Diese Worte mögen der Majorität mit einer gewissen Ironie zugerufen gewesen sein, aber sie illustriren vollständig die rechtliche Seite der Si= tuation, denn es ist weder von Seite der Res gierung, noch von Seite irgend eines Abgeordneten die Behauptung aufgestellt worden, daß der Landtag verpflichtet wäre, jedes ihm zugesendete und als gemeinsam bezeichnete Gesetz fundzumachen, wie dies am deutlichsten aus der Rede hervorgeht, mit welcher der Vertreter der Regierung sich be= mühte, zu beweisen, das fragliche Gefet sei trot seiner Unverbindlichkeit für Kroatien dennoch ein

Gefet. Nur barüber gingen gemeinsames Ansichten auseinander, ob das fragliche Gesetz (18:1869) schon deshalb ein gemeinsames sei, weil es über Steuern handelt und diese im § 8 des 1868er Ausgleichs als gemeinsam erklärt worden sind — wie es die Regierung behauptete — oder aber, ob durch § 18 des Ausgleichs eine Ausnahme hinsichtlich der Verzehrungssteuer nicht nur in dem Sinne, daß dies lbe ganz den kroatischen Gemeinden überlassen bleibt — was allgemein anerkannt wurde — sondern auch nach jener Richtung statuirt wurde, daß auch die Gesetzgebung über diese Steuergattung keine gemeinsame sei, baber auch ein diesbezügliches Gesetz nicht den Charakter eines gemeinsamen habe und deswegen nicht kundzumachen sei.

Die Ausführungen des Regierungsvertreters sind an und für sich richtig, insoferne ein gemeinsames Gesetz nur in einem Lande zur Ausführung kommen weil nämlich der Gegenstand, das Objekt, welches sich handelt, nur in einem derselben liegt und existirt. Aber ein solches Gesetz war G.=A. 18: 1869 nicht, denn das Objekt existirte sowohl in Ungarn als Kroatien und es stand der Ausführung desselben in Kroatien nur § 18 des Ausgleichs entgegen, welcher bestimmt, daß diese Steuer in Kroatien den Gemeinden zu ihren eigenen wird dieselbe nicht etwa Gunsten verbleibt und Bestimmungen des Verzehrungsfteuerden Gesetzes eingehoben, sondern, wie schon erwähnt, den besondern hierüber in Kroatien bestan= nach denen und bestehenden Normen. Es ist somit nicht für die Berwendung der Steuer eine Ausnahme statuirt worden, sondern die Steuer als also auch die gesetzliche Regelung derselben solche, Einwirken des gemeinsamen ungarisch-kroadem tischen Reichstages entrückt worden. In dieser Beziehung hat der Abgeordnete, gegenwärtig Septemvir Alexander v. Fodroczy ganz richtig hervorgehoben: . . . Die ganze Verhandlung dreht sich um die Frage, ob dieses Gesetz gemeinsamer Natur ift ober nicht. Diese Frage ift nicht gelöft, benn

was einige Herren behaupten, daß alle finanzielleu Gesetze, welcher Natur mmer dieselben sind auch gemeinsame wären, das steht nicht und hat sich diesbezüglich auch der ungarische Landtag selbst geäußert, indem er dagegen protestirte, daß die froatischen Repräsentanten bei einer ähnlichen Ge= legenheit betreffs der Obergespäne abstimmen würden. Nach dieser Abstimmung wurd auf Antrag Csengern's beschlossen, das uniere Abgegröneten wur in jenen Angelegenheiten Mort und Stimme haben, wetche im Gesetze als gemeinsom bezeichnet find." (ibidem S. 818.) Jene Herren aber (Minister Bedeković, B. Horvat), welche darauf hingewiesen haben, daß Berzehrungssteuer in Ungarn in die Staats= fasse fließt, aus welcher die gemeinsame Quote u. dgl. bestritten mird, vergaßen darauf, daß das finanzielle Verhältniß laut §§ 11, 12, 27, 28 ein strenges Sozialverhältniß ift, und daß, wie das Nuntium sehr richtig sagt, das Vermögen Kroatiens trot der gemeinsamen Verwaltung dennoch "Eigenthum Kroatiens und Slavoniens bleibt".

Angesichts dieser Sachlage erklärten auch die ungarischen Regierungsblätter, daß das fragliche Verzehrungssteuergesetz nur "durch ein Versehen" dem froatischen Landtage zugesender wurde. (ibidem S. 333, Rede des Abgeordneten Broz und Seite

840 des Abgeordneten Brlic.)

Ucber die Hauptfrage aber — wie nämlich die gemeinsamen Gesetze in Kroatien verbindliche Kraft erhalten — wurde kein Resultat erreicht. Aus diesem Grunde beantragt abermals Abgeordneter Or. Brlie in der Sitzung vom 2. Mai 1870, diesmal in Form eines selbstständigen Antrags: "Es solle ein Komité von 15—20 Mitgliedern eingesetzt werden, welches die Legalität und Berbindlicher welches die Legalität und Berbindlicher hieses Königreich zu prüfen und demgemäßeine Revision sämmtlicher bisher kund gemachten und in Zukunftkund zusmachten bestunssgleichsgesetzt vorzunehmen haben wird". Motivirt wurde der Antrag damit, daß Gesetz publizirt

wurden, von denen es feststeht, daß sie Kroatien nicht verpflichten (Verzehrungssteuergesetz, die Volkszählung und Expropriationsgesetz über angeführt) und daß es zur Beseitigung murden Konflikte nothwendig ist, "jene Ordnung zu schaffen, welche im Ausgleich begründet ist Die Ungarn setzen bei uns so viel Selbstbewußt= sein voraus, daß wir die Kundmachung eines Gesetzes, welches uns nichts angeht, zurückweisen werden, wie wir denn auch dieser Tage diesbezügliche Satisfaktion bekommen haben" — nämlich durch die erwähnte offiziöse Versicherung, G.=A. 18: 1869 durch Versehen dem Landtage zugeschickt wurde.

Der Antrag Dr. Brlie' sollte geschäftsord= nungsmäßig gedruckt und auf die Tagesordnung

geftellt werden.

Ganz sicher im Zusammenhange mit Brlic'steht der am 3. Mai 1870 gestellte und allseits unterstützte Antrag des Abgeordneten Dr. Koić, es solle ein Komite gewählt werden, um binnen 3 Tagen dem Landtage über die Ausführrung des 1868er Ausgleich die Mittel vorzuschlagen, wie den etwaigen Beschwerden abzuhelsen sei.

Abgeordneter Zivkovic will, daß die Aufgabe dieses Komites dahin erweitert werde, daß das= selbe nöthigenfalls auch Vorschläge unterbreiten solle, wie die kroatische Autonomie wirkungsvoller garantirt werden könnte. Diesen Antrag unterftütt auch Abgeordneter Bukotinović (gegenwärtig Präsident der zur Sanirung des Ausgleichs aus-Regnifolardeputation geschickten kroatischen National = (Regierungs) = Partei). Klubpräses der Er sagt: Ich glaube, daß der Antrag Dr. Koic' auch das involvirt, daß, wenn das Komite die Bestimmungen des Ausgleichs, welche nicht ausgeführt wurden, aus welcher Ursache immer prüfen und diesbezüglich seine Vorschläge dem Land= tage stellen wird, daß dann auch Bestimmungen gefunden werden dürften, welche gar nicht ausgeführt werben können;

solche muß das Komite auch das Recht haben, Anträge zu stellen. Ich glaube, daß dieses auch im Interesse jener Partei ift, welche den Ausgleich geschlossen hat; ich glaube nämlich, Ausgleich dürfe keineswegs ein Panzer sein, cher unseres Volkes Bruft drücken soll, sondern ein weites und behagliches Kleid, in welchem die Nation sich bewegen, fortschreiten und zu ihrem höheren Ziele gelangen kann... wenn wir also die Bestimmungen des Ausgleichs, welche nicht ausgeführt werden, gründlich saniren wollen, so müssen wir radital vorgehen, denn es gibt nichts Miglicheres, als gesetliche Bestimmungen, welche nicht eingehalten werden oder nicht eingehalten werden können."

Nach der Erklärung des Sektionschefs Zlatarovic, aber in seiner Eigenschaft als Abgeordneter, daß
er wohl den Antrag Koic', aber nicht jenen Živkovic'
akzeptire, wurde der erstere e in st im m i g angenommen und in das Komite gewählt: Koic,
Zivkovic, Broz, Hrvoic Stefan, Bukovic, Horvat
Peter und M. Kraljevic. Zum Präsidenten
gewählt wurde Kraljevic, zum Schriftführer
Hrvoic.

Da auf einmal geschah es in der Sitzung vom 2. Juli 1870, daß der Präsident erklärte: "Ich habe die Ehre behufs Kundmachung den Gesets artikel über die Kundmachung der gemeinssamen, welcher am ungarischen Reichstage geschaffen wurde, vorzulegen." — Das Gesetz wurde ohn ealle Wider das basselbe der "h. Landesregierung zur Kundmachung werde übergeben werden." Es ist dies der 12. G. A. vom Jahre 1870, welcher am 22. Mai sanktionirt wurde.

In der Sitzung vom 14. November 1870, als wieder einige gemeinsame Gesetze kundgemacht werden sollten, urgirte Dr. Brlić die vorgängige Erledigung seines Antrages und verlangte, daß auch die soeben vorgelegten Gesetze früher geprüft werden sollen.

Settionschef Blatarović — aber als Abgeordneter - widersett sich der Ginsetzung eines solchen Komites und sagt : "Dies ware ein Unikum in der parlamentarischen Praxis, wenn Gesetze, gehöriger Form ausgefertigt werden welche in und hieher gelangen, noch einer Kontrole unterstellt würden, ob sie kundzumachen seien nicht. Selbst ber Gedanke, daß auch solche Gesetze hieber gelangen tonnten, welche nur bem Scheine nach gemeinsame wären, ist meiner Ansicht nach eine Beleidigung der Gefete und ich glaube, daß ce in keinem Parlamente, in keinem konstitutionellen Staate geschieht, daß Gesetze von einem Romite geprüft werden, ob sie kundzumachen sind ober nicht. Die Kontrole ist bash. Haus selbst; hier kann die Frage ents stehen, ob etwas Kontroverses vorliegt in Bezugauf die Rundmachung ober nicht, aber daß die Gesetze früher von einem Romite geprüft und zenfurirt werden, das ist weder konstitutionell, nicht nothwendig. parlamentarisch und auch Als Abgeordneter muß ich offen daher Ansicht des Herrn Vorredners ... entgegentreten, und bitte das hohe Haus, über seinen Antrag zur Tagesordnung überzugehen." Daraufhin wurde die Sitzung abgebrochen und Tags darauf, in der 83. Sigung vom 5. November 1870 Brlie' Antrag verworfen und die Publizirung der vorlie= genden Gesetze beschlossen. Der ursprüngliche Antrag Brlie' jedoch blieb, wie der Präsident vorhob, aufrecht, aber in den weiteren siebzehn Sitzungen, welche noch abgehalten wurden, derselbe ebensowenig zur Verhandlung, wie Gesetzentwurf Hrvats und das Elaborat des auf Antrag Roic' eingesetzten Ausschusses, was sehr zu bedauern ist, da wir erst in diesen Debatten erfahren hätten, was sich die Schöpfer des Ausgleichs in Kroatien von dem Inhalte desselben gedacht haben.

Der für den 8. Januar 1868 einberufene kroatische Landtag wurde am 8. Januar 1871 nach Ablauf seiner breijährigen Periode geschlossen und demselben mit a. h. Restript vom 29. Dezember 1870 die königliche Anerkennung für sein gesammtes Wirken ausgesprochen, hauptsächlich aber weil "durch den auf Grundlage der pragmast is chen Sankt is nund im wohlverstandenen gegenseitigen Interesse mit dem Königreiche Unsgarn abgeschlossenen Ausgleich die staatsrechtlichen Beziehungen dieses Königreichs und der Königreiche Kroatien, Slavonien und Dalmatien gesetztlich und dauernd geregelt wurden."

Wenn wir nun auf die Debatten des kroatisschen Ausgleichslandtages zurücklicken, so ergibt

sich Folgendes:

1. Ursprünglich (Sitzung vom 15. März 1869) war der ganze Landtag der — mit Rücksicht auf § 4 Alinea 2 allerdings nicht richtigen Ansicht, daß nämlich im 1868er Ausgleichsgesetze Lücke-bestehe bezüglich der Kundmachung gemeinsamen Gesetze in Kroatien, und daß der kroatische Landtag berufen wäre, darüber ein Ge= setz zu bringen. Derselben Ansicht maren, wie aus der Rede des Abgeordneten B. Kraljevic ersicht= lich, auch die kroatischen Deputirten des samen Reichstages. 2. Am 14. September 1869 äußerte sich der Bertreter der Regierung im ge= gentheiligen Sinne und behauptete, daß über Rundmachung der gemeinsamen Gesetze nur gemeinsame Reichstag ein Gesetz schaffen könne, ohne daß der Landtag dieser Erklärung beigepflich-Die dritte Ansicht (Abgeordneter tet hätte. Filipovic) ging dahin, daß wohl der gemeinsame Reichstag dieses Gesetz zu bringen berechtigt aber daß auch der kroatische Landtag "ein ge= wisses Recht habe, in dieser Frage Einfluß üben." Später (27. April 1870) hat derselbe Abgeordnete durch seinen Zusatzantrag die erste Ansicht angenommen. 4. Die Frage wurde im froatischen Landtage nicht ausgetragen, nachdem der Antrag Hrvat's nicht in Verhandlung kam. 5. Erst am 2. Juli 1870 gelangte ber vom "gemeinsamen Reichstag geschaffene G.-A. XII: 1870

im kroatischen Landtage zur Publikation, und zwar ohne eine Bemerkung. Später wurde die Frage:von welchem Zeitpunkte angefangen die gemeinssamen Gesetze in Kroatien in Kraft treten, nicht weiter berührt.

Nach unserer Ansicht nun steht auch dieses Gesetz in keinem Einklange mit dem 1868er Ausgleich, denn § 60 erläutert burch bas Alinea des § 4 bestimmt in einer absolut jeden Zweis fel ausschließenden Weise, daß die gemeinsamen Gesetze dem froatischen Landtage zum Zwecke der "Kundmachung" (kihirdetes) zu übersenden sind. Daher ist jede anders geartete "Kundmachung", namentlich aber die im § 5 des G.=A. XII, wonach die "bindende Kraft eines jeden Gesetzes am 15. Tage- nach geschehener Rundmachung (kihirdetés) desselben im gemeinsamen Reichstage beginnt" soferne nämlich das Gesetz nicht anders bestimmt Widerspruche mit § 4 und 60 des Ausgleichs. Dasselbe gilt von G.-A. 67: 1881, welcher bestimmt, daß — nachdem die früher üblich gewesene Kundmachung (kihirdetés) der Gesetze im Reichstage abgeschafft wurde verbindliche Kraft am 15. Tage nach der "Kundmachung" des betreffenden gemeinsamen Gesetzes in der "ungarischen Sammlung der Reichsgesetze" beginne.

Nachdem es nun in einem Lande zwei Kundsmachungen (kihirdetés) für ein Gesetz nicht geben kann und der Ausgleich schon bestimmt hat, (§ 4 und 60) daß für Kroatien die gemeinsamen Gesetze im kroatischen Landtage zur "Kundmachung" (kihirdetés) gelangen, so müssen die G.-A. 12:1870 und 67:1881 als gegen den Ausgleich verstoßend erklärt werden, nachdem es feststeht, daß, wie der Vertreter der Regierung sowohl, als alle anderen Redner sagten, ein Fundamentalgesetz durch gart fein spezielles Gesetz abgeändert werden kann." Der Umstand, daß die beiden ausgleichswidrigen Gesetz im kroatischen Landtage publizirt wurden, konnte ihnen keine Legalität verleihen, weil sonst

auch Alles, was das Nuntium von den im kroatisschen Landtage ebenfalls publizirten, und trothem für Kroatien unverdindlichen "gemeinsamrn" Gessetzen sagt, ohne Begründung wäre. Bei dem Umstande aber, als G.A. 12:1870 erst Ende Wai 1870 geschaffen wurde, während die betreffende Debatte im kroatischen Landtage schon am 15. März 1869 ihren Anfang nahm, dürfte der Schluß, daß auch die gemeinsame Regierung wenigstens eine Zeit lang der Ansicht war, daß diesbezüglich eine Lücke im Ausgleiche sei, nicht als ganz unbegründet erscheinen.

Nach unserer Ansicht aber enthält der Ausgleich, wenn man alle seine Paragraphen vor Augen hat, gar keine Lücke, denn § 4 sagt es ausdrücklichen Sortlaute" des 1868er Ausgleichs angegeben, zu welchem Zwecke die gemeinsamen Gesetze dem kroatischen Landtage eingesendet werden, nämlich zur Kundmachung (kihirdetés). Daher ist eine jede anderweitige "Kundmachung" unzulässig.

Sodann entsteht die Frage, auf Grund welcher Bestimmung des Ausgleichsvertrages sich der gesmeinschaftliche Reichstag für kompete net ent halten konnte, überhaupt ein solches Gesetz zu bringen. In den "obigen Paragraphen" (§ 11, 31, 35), wo die Kompetenzen desselben in taxastiver Weise aufgezählt sind, sindet sich keine dersartige Bestimmung, und bei der aus drücklisch en gegent heiligen Bestimmung des § 60, erläutert durch al. 2 des § 4, ist jede etwa implicite gegebene diesbezügliche Kompetenz absolut ausgeschlossen. Der Ausgleich ist ein Vertrag, Versträge aber sind strictissime zu interpretiren, umssomehr also, wenn das Gegentheil aus drückslich ist ein

Wir geben gerne zu, daß ein solcher Modus dem "gleichzeitigen Wirksamwerden der Gesetze" im Wege steht, aber wenn man dieses Interesse in dem ungarisch-kroatischen Verhältnisse schützen will, so soll es nicht mit einer gleichzeitigen Verletzung des bestehenden Ausgleichsvertrages geschehen, sonbern auf dem im § 70 verzeichneten Wege. Und so lange dieser Weg nicht eingeschlagen werden wird, so lange erscheinen G.-A. 12:1870 und 67:1881 als Verletzungen des Ausgleichs von großer Tragweite.

Welchen Sinn aber hätte dann noch § 60 — wird Jemand fragen — wenn im Wege eines Uebereinkommens Kroatien in die gegenwärtig faktisch bestehenden Modalitäten der Kundmachung

von Gesetzen einwilligen wurde?

Auf diese Frage hat Sektionschef Zlatarović in der Sitzung vom 14. November 1870 geantworstet, indem er sich der Einsetzung eines Ausschusses im Sinne des Brlie'schen Antrages, welcher die "Legalität und Verbindlichkeit" sowohl der "bereits kundgemachten als in Zukunft kundzumachenden gemeinsamen Gesetze" — der letzteren vor ihrer Kundmachung — zu prüfen hätte, widersetzte und sagte: Die Kontrole ist das hohe Saus lelbst: hierkann die Frage ent stehen, obe etwas Kontroverses vorliegt in Bezug auf die Kundmachung oder nicht."

Der ganze — allerdings große Unterschied — gegenüber dem jett be stehen sollenden den Dollenden nach Zlatorovic' Ansicht rechts mäßig, nach unserer aber ausgleichswidrig bestes henden, wenn derselbe vertragsmäßig sanktionirt würde, besteht darin, daß ein kroatischerseits anges schenes Gesetz wohl zur Ausführung kommen den beiden Regierungen respektive den beiden Landstagen, während — unsere Ansicht von dem § 4 mit 60 angenommen — ein solches bestrittenes Gesetz so lange nicht ausgeführt werden könnte, dis der erhobene Rechtsstreit nicht erledigt würde.

Da nun Zlatarovic und sagen wir die Majorität des Landtages — im Jahre 1870 das kundgemachte Gesetz (12:1870 resp. 67:1881) als dem Ausgleiche entsprechend entgegengenommen, und dennoch die Zulässigkeit einer "Kontrolle" von Seite des froatischen Landtages betont hat, so muß 60 selbst nach dieser Anschauung als ein Rechts-mittel beurtheilt werden, durch welches Kroatien seine eigene autonome "Rechtssphäre" gegenüber etwaigen Uebergriffen seitens des gemeinsamen Reichstages schützen kann und schützen soll. Dieser Schutz ist allerdings in praktischer Beziehung von jenem, welchen wir im §60 gezunden haben, sehr verschieden, aber er ist doch auch ein Schutz.

Wir könnten aber in eine derartige Interpretation des § 60 nur dann einwilligen, wenn es sich um ein Gesetz handelt, von dem es zweisfelh um ein Gesetz handelt, von dem es zweisfelh um ein Gesetz handelt, von dem es zweisfelh um eine Gesetz handelt, von dem es zweisichs verletzt werden oder nicht. Man könnte vielleicht behaupten, daß ein solches Gesetz ausgeführt werden solle, obwohl dies aus der "Natur des Berhältnisses und dem deutlichen Wortlaute" des Ausgleichs schwerlich zu beweisen möglich wäre, da es doch eine der elementarsten Regeln in einem Bundesverhältnisse dem Austauchen von Zweiseln, und wenn eine Partei die Rechtsfrage ausstelt, ist, daß dis zur Behebung jener Zweisel und Ersledigung der Rechtsfrage der frühere Besitzelt, soll das die Rechtsfrage der frühere Besitzelt, was der geschützt werden soll.

Bei Gesen aber, welche offenbaraussgleichswidrig sind, könnte man sich auf keinen Fall, selbst die Blatarovic'sche Anschauung angenommen, mit einer vorläusigen Aussührung des Gesetzes und einer nachträglichen Erledigung der Rechtssfrage begnügen, man muß vielmehr behaupten, daß solche Gesetze, weil ohnehin für Kroatien unverbindlich, auch nicht kundgemacht werden dürsen. Und aus diesem Grunde war das Vorgehen des kroatischen Landtages mit tem Verzehrungssteuersgesetze korrekt, wie as andererseits inkorrekt war, als die auch vom Nuntium angeführten Gesetze in Kroatien kundgemacht wurden.

3. Bezüglich der Formen der Aussertigung und Zitirungsweise der gemeinsamen Gesetze enthält der Ausgleichsvertrag keinenspezielle Bestimmung. Der Giell. XII: 1870: steht auch diesbezüglich mit seinem S. 5 entschieden im Gegensate zur Natur des

ungarisch-troatischen Berbandes. Es erscheinen nämlich alle Gefetze, welche das Budapefter Parlament über gemeinsame und nichtgemeinsame Angelegen= heiten beschließt, in einer "allgemeinen Landesgesotssammlung Ungarns," welche seit G.=A. 66 u. 67 vom Jahre 1881 die "ungarische Sammkung ber Reichsgesetze" heißt, in fortlaufender Reihenfolge. Da nun die Gesetze nach ihrer Ordnungszahl citirt werden, so kommt es vor, daß wir in Rroatien z. B. einen 5. 10. 20. u. s. w. Gesetzartikel haben, ohne einen 1., 2., 3., 4. u. s. w. zu besitzen, was ganz gewiß ohne Logik ist. Sache erscheint eben als ob Ungarn-Arvatien ein Einheitsstaat ware, bei welchem die auf autonome Angelegenheiten bezüglichen Gesetze des Budapefter Gesetze mit eine Art Barlaments territorial auf Ungarn begrenzter Wirkung wären, im Uebris gen aber von einem einheitlichen Parlamente ausgehen würden. Daß dies der "Natur" des ungarisch-kratischen Bundesverhältnisses nicht entspricht, dürfte nach Allem, was über diese "Natur" gesagt wurde, von selbst einleuchten. Es muß daher verlangt werden, daß die auf gemeinsame Angelegenheiten bezüglichen Gesetze abgesondert ausgegeben werden, damit eben der Natur des Berhältnisses Ausbruck gegeben werde. Dies hätte etwa in der Beise zu geschehen, wie in den realiter-unirten Herzogthümern Roburg und Gotha. Bor une liegt eine Nummer, welche ein gemeinsames Gesetz der beiden Länder bringt. Die Sammlung ift betitelt: "Die Gesetsammlung für das Herzogthum Gotha." Rr. 411 (Gemeinschaftliche Gesets sammlung für die Herzogthümer Koburg und Gotha Nr. 3) Geset über ben Zivil-Staatsdienst vom 3. Mai 1852." Hieraus folgt, daß bort die gemeinsamen Gesetze in einer gemeinschaftlichen Gesetsammlung erscheinen, obwohl die dortige Real= union bei weitem viel enger ist, als die ungarischtroatische.

6. Was nun die als gemeinsam in Kroatien tundgemachten Gesetze, die es entweder gar nicht oder nur zum Theil sind, betrifft, so werden die-

selben — mit wenigen Ausnahmen — von den kroatischen Behörden ignorirt und die betreffenden Fragen nach besonderen froatischen Gesetzen, Berordnungen u. s. w. verhandelt, und fand somit die besondere Rechtssphäre Kroatiens hi: durch ein weiteres rechtliches Schutmittel - allerdings nur ein indrettes und sich nur auf den einzelnen Fall beziehendes. Da nämlich die autonomen froatischen Behörden bloß der autonomen troatischen Regierung unterfteben, so haben sie auch bloß ihren Befehlen und ordnungen Folge zu leisten. Wenn daher kroatische Landesregierung einen Akt der gemein= famen Zentralgewalt als gegen die froatische Aus tonomie verstoßend erklärt, so werden selbstverständlich die autonomen froatischen Behörden sich in ihren Amtshandlungen bis auf Weiteres Anschauungen ihrer eigenen Regierung zu akkomodiren haben und jene gemeinsamen Afte ignoriren. (Bergl. Sepdel 1. c. S. 39. das Beispiel aus Hessen).

Eine selbstständige Stellung muß man hier den

Gerichten vindiziren.

Vor Allem sind auch in Kroatien die Gerichte nach Art. 6 des Gesetzes vom 28. Feber 1874 über die richterliche Gewalt berufen "die Rechtsgiltigkeit ber Berordnungen prüfen und darüber im gesetzlichen Instanzenzuge zu entscheiden." Die Gerichte können baber die Anwendung einer je den Verordnung ablehnen, menn sie dieselbe als gesetwidrig befinden. dieser Hinsicht wird der Richter vor Allem die Rompetenz jener Behörde prüfen, von welcher die Berordnung ausgegangen ist. Er wird sodann auf Grund der Berfassung darüber enscheiden, überhaupt zulässig ist, die Frage durch eine Berordnung oder aber durch ein Gesetz zu d. h. ob der materielle Inhalt der Verordnung mit den bestehenden Gesetzen im Einklange steht, wie 3. B. ob eine Ausführungsverordnung sich in den von Gesetze gezogenen Schranken bewegt, und schließlich ob eine die Rechtsverhältnisse der Staats. bürger berührende Berordnung gehörig kundgemacht worden ist.

Diefes Recht erstreckt sich auf alle Berordnungen, also jene ber kroatischen Landesregierung, der gemeinsamen ungarisch-froatischen Ministerien und der öfterreichisch-ungarischen Ministerien und sonstigen ftaatlichen und autonomen Behörden, and auf die vom Staatsoberhaupte erlaffenen. Bieruber ift tein Zweifel zuläffig. Gine Beftim= mung, ähnlich jener im Art. 106 ber preußischen Berfassung, wonach alle vorschriftsmäßig fund gemachten Berordnungen verbindlich fein sollen, und daß die Brüfung der Rechtsgiltigkeit gehörig verkündigter königlicher Berordnungen micht den Behörden, sondern bloß dem Parlametite zusteht, existirt in den troatischen Berfassungsgesetzen nicht. (S. Ulbrich l. c. S. 404, 739, Meyer, Lehrbuch 2. Aufl. S. 509. Schulze l. c. I. 562 fg.).

Wie steht es aber mit den Gesetzen? - In allen konstitutionellen Staaten ist es ausgesprochen, daß Gesete nur durch Uebereinstimmung der Krone und der Bolksvertretung zu Stande Ein solcher Weise geschaffenes kommen können. Gefet ist der Ausdruck des verfassungsmäßig Stande gebrachten objektiven Staatswillens. "Wenn nun die Staatsgewalt, schreibt Schulze (l. c. S. 563) solche Sätze über das verfassungsmäßige Zustandekommen ihrer eigenen Willenserklärungen aufstellt, so ist nach der Bestimmung -Vorschriften anzunehmen, daß eine Nichtbeobachtung berselben Nichtigkeit alles deffen hervorruft, was im Widerspruche mit denselben geschehen ist. hat nur existentes, giltiges Recht anzu-Richter und über deffen Existenz und Giltigkeit menben nach gewissenhafter Prüfung selbst zu ent-Wie er diese Prüfung gegenüber den scheiden. Erzeugnissen des Gewohnheitsrechtes anzustellen hat, so auch gegenüber dem, was sich für Gesetz ausgibt. Nach der nothwendigen Konsequenz der Staatsordnung, tonstitutionellen wie nach Grundfätzen der deutschen Gerichtsverfassung und der Praxis der höchsten deutschen Gerichtshöfe, hat der Richter das Prüfungsrecht aller von ihm

zur Anwendung zu bringenden Normen, er hat sich nicht blos mit den äußern Requisiten der Publikation zu begnügen, sondern auch zu untersuchen, ob eine solche Norm auf verfassungs= mäßigem Wegezu Stande gekommen ist. Freilich kann sich dasselbe nie auf eine Beurtheilung der Zweckmäßigkeit, Bernünftigkeit, Nothwendigkeit eines Gesetzes beziehen. Der Richter ift der Diener, nicht der Herr des Gesetzes, aber nur bes mahren Gesetzes, nicht des Scheingesetzes. Indem er ein solches anzuwenden verweigert, vertheidigt er nur ben objektiven Willen des Gesetzgebers, der sich im Zusammenwirken der verschiedenen Organe darftellt, gegen die subjektive Willkür eines Organes, welches die ihm gesteckten staats= rechtlichen Schranken überschreiten will. Daher Richter das Recht und die Pflicht, bei hat "der Unwendung der Gesetze vorher zu prüfen, ob das, was sich als Gesetz ankündigt, nach dem bestehen-Berfassungsrecht wirklich Gesetz ist, ob es namentlich, wo dies die Verfassung vorschreibt, ständischer Zustimmung erlassen ist. haben Berordnungen und Erlässe des Staatsoberhauptes oder der Staatsregierung, deren Inhalt nur in Form des Gesetzes, mit Zustimmung ber Stände hätte aufgestellt werden können, für den Richter keine verbindliche Kraft". (Formulirung des Grundsates durch den deutschen Juristentag.)

Das sind die Grundsätze, wie sie sich aus der juristischen Natur der Sache ergeben, wie sie fast von allen neueren Schriftstellern anerkannt werden, und welche überall dort zur Anwendung gelangen, wo das positive Recht nicht ein Anderes bestimmt. Das positive Recht über diesen Gegenstand ist für Kroatien im ersten Absatze des Art. 6 des obigen Gesetzes enthalten und lautet: den Gerichten steht es nicht zu, darüber zu entscheiden, ob ein Gesetz, welches gehörig fund gemacht zu ehrscheiden welches gehörig wege zu Stande gekommen ist."

Das ist eine Bestimmung, welche bewußter= weise vollständig dem Art. 7 des öster= reichischen Gesetzes über die richterliche Gewalt vom

Dezember 1867 nachgebildet ift, wie auch 21. viele andere troatischen Gesetze es sind. Run schreibt Ulbrich l. c. S. 402 darüber Folgendes: Der Richter, dem der Monarch in der Bublikations= formel die verfaffungsmäßige Mitwirkung des Bertretungskörpers bezeugt, ift an dieses Zeugniß der höchsten staatlichen Autorität gebunden, ohne sich von Amtswegen ober über Begehren einer Bartei irgend eine Untersuchung über die Giltigkeit des mit den formellen Rriterien vers sehenen Gesetzes einlassen zu dürfen. Als die formellen Kriterien des Gefetzes erscheinen : die Rund= machung als Geset im Ramen des Coilers unter Berufung der Zuftimmung des zuftändigen Ber- L tretungsförpers und unter Weitfertigung eines verantwortlichen Ministers in dem gut Publikation bestimmten Gesegolatte. Fehlt eines dieser Kriterien, so ist die, wenngleich als Gesetz bezeichnete Norm als bloße Berordnung anzusehen und untersolche bem Brüfungerechte bes Richters. Sind dagegen die formellen Rriterien vorbanden, so hat der Richter nicht zu prüfen, ob der Vertretungskörper wirklich zugestimmt hat, ob er verfassungsmäßig konstituirt, ob seine Mitglieder gesetzlich berufen, in der gehörigen Anzahl versammelt waren und ob sie die Zustimmung in der gehörigen Beise, z. B. mit der erforderlichen 3meis drittelmajorität gegeben haben." (Siehe auch Schulze H. 1. c., S. 564, Meyer G. 1. c., S. 508-509.) Alles dies gilt mutatis mutandis auch für Kroatien bei Anwendung sowohl der autonomen, als ber gemeinsamen Gefete mit bem Bemerken,

als der gemeinsamen Gesetze mit dem Bemerken, daß hier für keinerlei Art gesetzgebender Thätigkeit eine qualifizirte Majorität weder in der autonomen, noch in der gemeinsamen Gesetzgebung vorgeschrieben ist. Was aber das zur Publikation von Gesetzen vorgeschriebene Organ betrifft, so ist dies für die autonomen kroatischen Gesetze seit 1873 der "Sbornik"; für die gemeinsamen unsgarisch-kroatischen seit 67: 1881 die "Sammlung der ungarischen Reichsgesetze". Wir haben unsere Gründe angeführt, warum wir dieses als aus-

gleichswidrig betrachten und werden weiter unten davon sprechen.

Die sonstigen Erfordernisse formeller Natur in-

teressiren uns hier nicht.

Weiter sagt Ulbrich: "Ebensowenig hat der Richter zu prüfen, ob der Reichsrath und die Landtage bei Botirung von Gesetzen den ihnen in der Berfassung vorgeschriebenen Wirkungstreis

nicht überschritten haben."

Dieser Sat ist von dem Standpunkte, daß die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, welche unter der Gesammtbezeichnung Defterreich verstanden werden, einen Ginheitsstaat mit provinzieller Autonomie ber einzelnen Länder bilden, richtig, weil kein Staat gegenüber einer Proving seine Kompetenz überschreiten kann, alle und jede Kompetenz nur Staate rechtlich zusteht. Aber eben hier zeigt es sich in sehr deutlicher Weise, daß Kroatien nicht eine Provinz (im juristisch-technischen Sinne des Wortes) Ungarns, sondern ein mit ihm verbun= dener Staat ist, und ist jener Sat Ulbrich's auf das ungarischekroatische Verhältniß nicht an= mendbar.

In der Verfassung des deutschen Reiches hat der Richter leichtes Spiel. Im Kollisionsfalle zwischen einem Reichsgesetze und einem Landesgesetze geht nach ausdrücklich er Bestimmung des Art. 2 der Verfassung das Reichsgesetz dem Landesgesetze vor. Nach der Ansicht einiger Publizisten hat der Richter nicht das Recht zu prüfen, ob durch das Gesetz die dem Reiche zustehende Kompetenz überschritten wurde.

Andere Schriftsteller (z. B. Haenet I. c., S. 264, Sendel I. c., S. 38, Könne, Staatsrecht des d. R., Bd. 2, S. 62 u. A., und zwar die meisten, wie Meyer I. c., S. 510, N. 14 sagt), behaupten, daß der Richter berufen sei, das Reichsgesetz auf seinen materiell versassungsmäßigen Inshalt zu prüfen, denn das Reich übt die ihm zusstehende Gesetzgebung laut Art. 2 "n a ch M a ß a a b e d e s In halt es dieser Versassung".

Aus diesem, sowie dem weiteren Umftande, daß die Reichsverfassung nirgends die Rechtsverbindlichkeit auch der rechtsungiltigen Normen vorschreibt, sagt Haenel (l. c. 263): "Damit ist es Recht und Pflicht des Richters, jedes früher ober später erlassene, obwohl formell giltig publizirte Beroder einfache Gefet, jede Berord: fassungsgesetz nung und Verfügung des Einzelstaates, welche im Widerspruch steht mit einer im gegebenen Falle zu treffenden Reichsnorm, außer Anwendung zu laffen. Damit ist es aber auch Recht und Pflicht des Richters, in dem vorausgesetzten Kollisionsfalle über die Rechtsgiltigkeit der Reichsnorm felbst zu befinden. Denn diese Rechtsgiltigkeit und die gewahrte Publikationsform ist die nicht blos verfassungsmäßige Bedingung für das Vorgeben der Reichsnorm vor der Landesnorm. Diese Brüfung wird sich eintretenden Falles erstrecken muffen auf die verfassungsmäßige Ermächtigung zu den im Namen des Reiches ergangenen Berfügungen, auf die Berfassungsmäßigkeit der vom Bundesrathe ober vom Raiser ober von einer autorisirten Reichsbehörde erlassenen Verordnungen, aber auch in logischer Konsequenz auf die Verfassungsmäßig. keit ergangener Reichsgesete — vorausgesett, daß eine gerichtskundige Kontestation . . . die in Gesetzesform begründete Präsumtion für die verfassungegemäße Beschlußfassung des Bundesrathes über das materiell die Berfassung andernde Geset gebrochen hat." (Die entgegenstehende Ansicht siehe Laband I. c. II., S. 118—120.)

Wenn nun die meisten Schriftsteller über das heutige deutsche Reich, trot des Vorgehens der Reichsgesetze dem Landesgesetze, vor der Rundmachung der Gesetze von Reichswegen, trot des dem Reiche zustehenden Exekutionsrechtes, trot bes im Art. 75 und 77 dem Bundesrathe und der Reichsgesetzgebung zukommenden Rechtes, in die Verfassungsstreitigkeiten der Ginzelstaaten selbst "im Wege der Reichsgesetzgebung" einzugreifen, und schließlich trot der laut Art. 78 im Wege der Reichsgesetzgebung erfolgenden Abanderung

Verfassung u. s. w. ein solches Prüfungsrecht den Gerichten vindiciren, so gilt eine gleiche Behaupstung umsomehr von dem ungarische kroatischen Vershältnisse, welches, wie wir schon gesehen, gar keinen der unmittelbar vorstehenden Grundsätze enthält.

Der froatische Richter ist aus diesen Gründen sowie mit Kücksicht darauf, daß die Kompetenz der gemeinsamen Gesetzgebung und Regierung eine taxativ festgestellte ist, geradezu hemüßigt, über die Frage, ob nicht durch ein gemeinsames Gesetz das Ausgleichsgesetz überschritten wurde, zu befinden, und im bejahenden Falle ein solches, obwohl giltig Dies würde auch dann richtig sein, wenn Kundmachung der gemeinsamen Gesetze in von uns entwickelten Sinne des § 60 geschehen würde, mährend es bei der laut G.-A. 67: 1881 Kundmachungsform geradezu nothwendig ist, denn "die faat Dubs 1. c. I. S. 118 fassung soll offenbar gleichmä ig über dem Gesets= geber, wie über dem Richter stehen, und wenn der Erstere die Verfassung nicht beachtet, so ist der Zweite seiner Pflicht deswegen nicht auch entbunden." Nun schreibt aber die ungarisch=kroatische Bundesverfassung, nachdem sie die Kompetenzen des Bundes taxativ festgestellt, im § 70 ausdrücklich vor, daß eine jede Aenderung, also ganz be= jonders die Vertheilung der Kompetenzen damit die Frage, wer, ob nämlich der gemein= same, ungarisch-kroatische Reichstag oder der besondere froatische Landtag befugt ist, eine bestimmte Angelegenheit gesetzlich zu normiren, nur einen neuen Vertrag erfolgen könne. Es ist somit die erste Pflicht des froatischen Richters, bei Anwendung der Gesetze darauf bedacht zu sein, das er jenes Gesetz, jene Berordnung zur Anwendung bringe, welche von der im Sinne des Ausgleichs= vertrages kompetenten staatlichen Autorität gegeben murde.

Diese mit zwingender Nothwendigkeit sich ergesbenden Grundsätze werden denn auch in der Praxis eingehalten — ob jedes Mal, ist mir nicht

velche als gemeinsame publizirt sind, und autonomen Gesetzen entsteht, und betont dies auch das Nuntium bezüglich des Erpropriationsverfahrens bei Eisenbahnen 2c., wie denn auch voriges Jahr aus Anlaß der Zagorianer Bahn ein solcher Konflikt und zwar zu Gunsten des kroatischen Gesetzes vom Agramer Gerichte erledigt wurde und

jedesmal erledigt werden muß.

In der Natur des ungarisch-froatischen hältnisses liegt es daher, daß der Richter nicht damit begnügen kann, daß irgend ein Gefet existirt, welches sich als gemeinsames ausgibt, son= bern er muß es mit Bezug auf diese seine Eigenschaft prüfen, ebenso wie er bei autonomen kroatischen Gesetzen entscheiden muß, ob dieselben nicht etwa in die Sphäre der gemeinsamen Angelegen= heiten fallen. Wenn man dieses Recht dem Richter nicht gibt, so ist nicht abzusehen, auf welche Art die als für Kroatien in Kraft stehenden und in den froatischen Gesetzessammlungen enthaltenen angewendet werden könnten, weil, Gesetze wie schon erwähnt, dort auch "gemeinsame" Ge= setze vorkommen, welche entweder gar nicht nur zum Theil solche sind.

Es ist selbstverständlich, daß der Richter auch bezüglich eines gemeinsamen Gesetzes, sobald diese seine Eigenschaft festgestellt ift, d. h., sobald festgestellt ift, daß zur Regelung der betreffenden Angelegenheit der gemeinsame Reichstag kompes tent war, sich in eine weitere Untersuchung Prüfung nicht einlassen barf, und sich auf Brüfung der formellen Kriterien bezüglich der ge= hörigen Rundmachung desselbeu schränken muß, in jenem Sinne, wie oben ausge= führt wurde. Aber eben daraus ist ersichtlich, welch' große Tragweite dem § 60 zukommt. Unsere — ganz bestimmt unanfechtbare — Anschauung von demselben könnte selbst bei Besetzen, welche vollständig korrekte gemeinsame Gesetze sind, mit Rücksicht darauf, daß dieselben sehr oft um viele Monate früher in der durch G.-A. 67; 1881

vorgeschriebenen Weise kundgemacht werden, als im kroatischen Landtage, von unabsehbaren Folgen in den verschiedenen Rechtsstreitigkeiten sein, sobald in irgend einem Falle die Frage nach der Rechtssgiltigkeit des G.-A. 67: 1881, beziehungsweise des G.-A. XII: 1870 entstehen würde. Und hierin liegt auch eine dringende Nothwendigkeit, daß § 60 des Ausgleichs vom Jahre 1868 im Sinne des § 70 authentisch interpretirt werde.

Der Schutz, welchen Kroatien durch die Ge= richte bezüglich seiner Rechtssphäre genießt, ist aber nur ein indirekter, weil durch bas richterliche Urtheil nicht der Streit zwischen Ungarn und Kroatien geschlichtet, sondern nur die Nichtanwendung einer ausgleichswidrigen Norm in einem konkreten Falle erzielt wird. Das Urtheil zieht nämlich niemals die Giltigkeit oder Ungiltigkeit des bestritte= nen Gesetzes, Berordnung u. s. w. nach sich. Anderswo geschieht es allerdings, daß die Regierungen zu Folge gerichtlicher Entscheidungen ihre als rechtswidrig erklärten Berordnungen zurücknehmen, (Laband I. c. Il. S. 120 Note 1) "allein müssen, — sagt Dubs l. c. S. 118 erst langsam zu dieser Theorie heranreifen."

6. So gelangen wir zum letzten Schutzmittel, welches nach den Grundsätzen der Wissenschaft einem Staate, welcher mit einem andern auf Berstrag beruhenden Bundesverhältnisse steht, zukommt, zur Frage über die Zulässigkeit der Secession

Eigentlich haben wir schon im zwölften Artikel durch einige diesbezügliche Zitate diese Frage beantwortet, gesehen, daß solches und ein Recht auch den in Realunion stehenden Staaten nicht abgesprochen werden kann, daß aber wes gen Gemeinschaft des Königs die Auflösung der Union so un wahrscheinlich ist, daß man sie mit Jellinek "füglich als unmöglich bezeichnen kann." Der Herrscher wird eben nie einwilligen, daß er über zwei Staaten, welche bisher rechtlich verpflichtet waren immer denselben König zu haben, von nun an nur auf eine rechtlich zufällige Weise herrschen solle.

So die

Trothem kann man sich auch eine solche Situation vorstellen, und es ist daher auch bei einer Realunion die sormale Wöglichkeit einer Auflösung nicht recht lich ausgeschlossen, nachdem dieselbe durch Uebere in stimmung der betreffenden Staaten erfolgen kann im Wege eines vom gemeinsamen Könige für jedes Land sanktionirten Uebereinkommens, sodann durch die weitern im zwölsten Artikel angeführten Endigungsgründe derselben.

Daß die Union als eine "ewige, unzertrennsliche, unlösliche" u. dgl. bezeichnet wird, das hat nur die Bedeutung, daß ein will für lich es Rücktrittsrecht ausgeschlossen ist, wie auch der deutsche Bund von 1815—1866 als ein solcher bezeichnet war. Und nachdem auch die Frage, welche rechtliche Wirkung der bewußte Vertragsbruch auf die Dauer und Gestaltung des Bundes hat, sattsam aus unseren bisherigen Erörterungen ersichtlich ist, so wollen wir darüber nicht weiter sprechen.

Wir setzen auch nicht voraus, daß es zur Ersörterung solcher Fragen kommen wird und erswarten zuversichtlich, daß es dem gemeinsamen König auch in Zukunft gelingen wird, die widersstrebenden Tendenzen der beiden Länder auszusgleichen, umsomehr, wenn sich die beiden Länder, respektive ihre Staatsmänner die Mühe geben werden, das Verhältniß gehörig kennen zu lernen, ganz besonders aber dann, wenn sich die ungarischstroatische Bundesgewalt vor Augen halten wird, daß Kroatien ein solches Recht in ultima linea zusteht, die kroatische aber, daß die Union als eine unzertrennliche bezeichnet ist — und wenn jede darnach ihre respektive Thätigkeit einrichten wird.

"Gesett nun aber — schreibt von den schweiszerischen Verhältnissen Dubs 1. c. 11, S. 31 — es träte eine große Krisis ein, wo die Bundessversammlung den Einheitsstaat mit Abschaffung der Kantonalsouveränität oder einen diesem Vershältniß annähernden Zustand oder wo umgekehrt die Nehrheit der Kantone die Aushebung des Vundes beschloß, wie dann? Beides wären Akte

gegen das bestehen de Recht und sie würden, weil außerhalb des Rechtsgebietes liegend, deshalb thre Erledigung auch außerhalb des (bestehenden) Rechtsgebietes finden muffen. Wir waren merkwürdigerweise in der Schweiz schon zweimal in olchen Situationen, die sich beide Male glücklich für uns entwirrten . . . Beide Male nurde man auf den gleichen Weg hingewiesen, Grunde nämlich den Bund zeitgemäßer zu entwickeln, im übrigen sich zu vertragen. Beide Vermittler griffen unwillfürlich auf die ewigen Gesetze alles Rechtes zurück, auf das Gebot, das eigene Recht so auszuüben, daß auch das andere daneben unverfümmert fortbestehen kann. Wenn ein Einzelstaat möglicherweise aus sehr unzureichenden Gründen sich der natürlichen Entwicklung eines Bundes in den Weg werfen will, wie seinerzeit es z. B. der Staat Rhode Island gegenüber den Vereinigten Staaten von Nordamerika versucht hat, so schreitet der Bund, Kraft des höheren Rechtsgesetzes, das auch ihm zu leben gestattet, über solche Opposition hinweg. Wenn aber ein Bund, dem volle Lebens= entmicklung verstattet ist, aus vivpen ungezugelten Percschaftsgelüsten das Leven der Einzelstagten verrammern und unteronioeismens vo gandelt auch er dem hoheen ocemisgesetze zuwider, und wenn die Einzelstaaten sich gegen die Versuche Unterdrückung oder Entmannung wehren, so sind sie selbstverständlich, vom positiven Rechte ganz abgeschen, auch in ihrem natürlichen Recht. einem Bundesstaate (- welcher nach Dubs' Anschauung auf Bertrag beruht) muß man stets höheren Regeln des Rechts eingedenk sein und es muffen fich die beiden Sonveränitäten, es gut gehen soll, mit einander zu ver= tragen wissen, es muß jede sich eines unverkum= Lebens erfreuen können. Es bedarf im merten Bundesstaate mit andern Worten eines gewissen Gleichgewichtes zwischen den beiden Souveränitäten." haben diesen wirklich staatsmännischen Wir Worten des ehemaligen Präsidenten der schweize=

Republik, welcher sodann zur höchsten

rischen

richterlichen Bürbe eines Bundesrichters gewählt wurde, nichts hinzuzufügen, denn sie passen voll= ständig auf das ungarisch-kroatische Verhältniß. Ausgleichsvertrag, welchen Der wir mit Nuntium der kroatischen Regnikolardeputation vergleichen wollten, ift ja dazu abgeschloffen, am ein= gehalten zu werden, nicht aber, um zu bestimmen, wie die Union aufgelöst werden soll. Wenn es je dazu kommen sollte, so würde sich dies außerhalb des Rahmens des Ausgleichs vollziehen. gehört eine weitläufige Erörterung der Frage nicht Wir erinnern blos, daß demselben Gehieher. danken, wie Debs, mit anderen Worten auch Roloman Chicip am 9. April 1867 in seiner Rede Ausdruck gegeben hat, indem et uts Rechtsgrundlage der ungarisch-kroatischen Union "jenes staats= rechtliche Prinzip bezeichnete, demgemäß Ungarn und Kroatien, als Bestandtheile einer und der selben Krone untrennbar zusammengehören und in Folge dieser Stellung darauf angewiesen und da zu verpflichtet sind, die Entwickelung ihres staat lichen Lebens in Uebereinstimmung zu erhalten. Diese Rechtsgrundlage ist im regelmäßigen Verdes Staatslebens unwandelbar, aber Modalitäten derselben können unter gegenseitiger Uebereinstimmung modifizirt werden, ja sie sollen sogar nach Maßgabe der Zeitumstände unter gegenseitiger Achtung der beiderseitigen Rechte und Intereffen geändert werden, denn heilbringend beständig kann nur eine solche staatliche Institution sein, welche an der vorhandenen Rechtsbasis mit Rücksicht auf die periodisch sich ändernden Erfordernisse der Zeit zur Entwickelung gebracht wird." Denn nur so wird es möglich sein, jenen "tiefen Abgrund auszufüllen, über welchem das gesammte Verfassungsleben, die ganze Sicherheit der staats= rechtlichen Stellung Kroatiens schwebte" und zu bewirken, daß die "Grundlage der auf dem Ausgleichsgesetze beruhenden Autonomie Kroatiens nicht erschüttert," sondern "die Stabilität des Berhältnisses und der mit ihm verbundenen großen Interessen sichergestellt werde." Und nur wenn dies — in

dem von uns entwickelten Sinne — geschieht, wird der Ausgleich, wie der derzeitige Präsident der froatischen Regnikolardeputation im Jahre 1870 sagte, kein Bauzer sein, welcher Brust und Rücken der kroatischen Nation drückt, sondern ein weites und behagliches Kleid, in welchem die Nation sich zum Fortschritte bewegen und ihren höheren Zielen zuschreiten kann."

7. Die Frage zulet, welchen Schutz Kroatien für seine staatsrechtliche Stellung in der Verant= wortlichkeit des froatischen Bans vor dem froatischen Landtage habe, wollen wir nur erwähnen, da dies ein Internum des froatischen Verfassungs=

lebens ift.

Es fragt sich nämlich: Kann der kroatische Landtag den Banus zur Verantwortung ziehen, wenn er glaubt, daß der Ausgleich bezüglich der gemeinsamen Angelegenheiten durch die Schuld des Banus, — insoferne nämlich dieser die gemeinssame Regierung entweder in Ausführung von aussgleichswidrigen Verfügungen unterstützt oder nicht auf geeignete Art davon abhält, oder schließlich nicht auf die Erfüllung alles dessen dringt, was Kroaticn das Recht hat von der gemeinsamen Resgierung zu fordern — verletzt wird.

Diese Frage ist selbstverständlich und ganz ge= wiß mit Ra zu beantworten, aber da sie, wie gesagt, eine innere ift, so wollen wir hier nicht davon sprechen. Wir erwähnen nur erstens, daß eine solche Verantwortlichkeit auch im Allgemeinen nicht nur zulässig, sondern auch nothwendig ift. (Zu vergleichen Laband's Lehrbuch I, S. 91 und bei Marquardsen S. 21, 25, Haenel l. c., S. 220—224 mit entsprechender Bedachtnahme auf Vertragscharakter der ungarisch-kroatischen Union.) Zweitens hat die froatische Regierung eine solche Verantwortlichkeit auch ausbrücklich anerkannt. Dies geschah in der Sitzung vom 2. Mai 1870, in welcher Sektionschef Zlatarovic auf eine Interpellation des Abgeordneten Broz bezüglich der Nichtausführung des Ausgleichs antwortete, bei welcher Gelegenheit die Regierung er=

Banus

Närte, daß Banus Rauch nicht nur "zufolge seiner Berantwortlichteit, jondern auch zu= folge der Liebe zum Baterlande an Diese Bilicht gebunden ift" und sowohl "die Regierung, als der ihr an der Spite stehende Banus Baron Ranch es für seine ebenso beilige Bilicht halte, die Ausführung der erwähnten Bestimmungen mit aller Energie zu betreiben," daß demnach "auch der Banus nicht zulassen daß durch irgend Jemandes Schuld geflissentlich jene Rechte verletzt würden, welche diese Konig: reiche im Ausgleichsgesetze legitim erworben haben," daß, "wie der Landtag, so auch die Regierung, nicht gewillt ist, zuzugeben, daß die Rechte der Nation verletzt werben", daß "nur die unabweisbare Dringlichkeit der en geren Angelegens heiten des ungarischen Ministeriums und die verhältnißmäßige Kurze der Zeit schuld ift, wenn nicht an die Ausführung aller Bestimmungen des Ausgleichs geschritten werden konnte. Indessen hat der Banus beim ungarischen Wangterium ernste Shritte gemacht, damit die noch nicht durchgeführten Bestimmungen fof ort erfüllt werden" (Diarium S. 832-833). Eine gleiche Erflärung gab auf die Interpellation desselben Abgeordneten Justizchef Zuvic bezüglich der Einhaltung § 46: "Obwohl dem Banus eine Nichtbeachtung dieser gesetzlichen Borschrift von Seite des gemeinsamen Ministeriums nach jener Richtung, als ob das gemeinsame Ministerium vom Anfange des Ausgleichsgesetzes etwaige Gesuche von einheimischen Söhnen zu Gunsten der Frem den abschlägig beschieden hätte, keineswegs bekannt ist, so der Banus dennoch mit allen Rräften sich an das gemeinsame Ministerium gewendet, damit das Gesetz in dieser Hinsicht genau eingehalten werde" (ibiden S. 835).

Und auch in der allerneuesten Zeit, in der Sitzung nämlich vom 12. Januar 1885 bekannte sich der gegenwärtige Banus, Graf Khuen-Hedervary zu derselben Ansicht bezüglich der Kroatien ausgleichsmäßig gebührenden Tangente von seinen

Steuern zu autonomen Zwecken. Diese Summe ist natürlich vom gemeinsamen Finanzminister anzuweisen, und mit Bezug darauf sagte der Banuk: Ich fühle, daß ich meine Pflicht auf das Gröbste vernachlässich seine Pflicht auf das Gröbste vernachlässich seinschaftete, wenn ich, im Falle die gemeinsame Regierung diese Summe in das Budget nicht einschaltete, die gemeinsame Regierung nicht darauf aufmerksam machen würde, das sie jene Summe einschalte."

Wenn dies von der Kroatien zukommenden Tangente gilt, so muß es von allen Rechten aus benselben Gründen ebenfalls gelten, mit anderen Worten: nachdem die froatische Regierung nicht in ber Stellung einer Statthalterei gegenüber dem Ministerium, sondern als Regierung eines ber beiben souveränen Staaten, welche im 1868er Ausgleich für gewisse Angelegenheiten eine Gemeinschaft der Legislative und Exetutive verabredet haben, steht, so ist sie berechtigt, und vom Standpunkte des besonderen froatischen Berfaffungsrechtes auch verpflichtet, barauf zu sehen, daß die gemeinsame Regierung in"ihrem Wirkungskreise Alles thue, was sie nach dem Inhalte des Ausgleichsvertrages thun foll. Bernachläffigt die krontische Regierung, namentlich ber Ban dieses, so mare das die "gröbste Bernachläffi= gung ihrer Pflicht" und würde eine Berantwortlichkeit derselben nach sich ziehen. Das entsprechende froatische Gesetz vom 10. Känner 1874 steht denn and ganz auf diejem Standpuntte.

## XVIII.

1. Im § 46 des 1868er Ausgleichs wurde Kroatien auf sein "Berlangen zugesichert," daß die Zentralregierung "die froatische flavonissien den Zentralbehörden aus froatischen Landen der Zentralbehörden (Der troatische Text sagt korrekter: "Die Beamsten für die froatische flavonischen Abtheilungen, welche bei der Zenstralregierung zu errichten sind.)

•

Welche Stellung nehmen diese "froatischen Abstheilungen" ein, welche laut § 46 bestehen sollten, von denen aber das Nuntium sagt: "Es ist wahrhaft zu bedauern (— nach dem froatischen Original übersetzt muß es heißen: es ist aber ein wahr er Jammer — No prava je žalost) in welcher Richtung sich bis zum heutigen Tage diese so gut ersonnene, an sich so nothwendige und vortheilhafte Institution entwickelt hat. . . . Wan könnte beinahe sagen, daß es gar keine froatische slavonischen Settlonen geve."

Das Rumtum sugt, duß der Zweck, welcher mit der Errichtung der froatischen Sektionen erreicht werden wollte, keineswegs darin bestehen konnte, einige Kroaten mit Beamtenstellen zu versorgen. Weiter nicht darin, daß diese Abtheilungen bloß die kroatischen Eingaben ins Ungarische überssetzungsbureau vollkommen genügen, welches in die Bestimmungen des Ausgleichsgesetzes aufzunehmen kaum nöthig wäre" (oder nach dem Kroatischen:

welches nicht werth wäre u. s. w.), sonbern es hatte "gewiß das Ausgleichsgesetz, indem es die Errichtung der troatisch-slavonischen Sektionen sestieste, die Absicht (korrekt: vor Augen), daß die Königreiche Kroatien, Slavonien und Dalmatien, als politische Nation und se parates Territorium der Stephanskrone, das Recht haben, bei jenen wichtigen Behörden und Ungarngemein, welchet hien und Ungarngemein, am sind.

Was weiterhin das Nuntium als "viel näher liegende und praktische Rücksichten," welche zur Errichtung dieser kroatischen Abtheilungen geführt haben, bezeichnet, das ift richtig und unrichtig. Denn es ist wohl wahr, daß die troatische Abtheilung mit froatischen Landeskindern besetzt, auf die speziellen Verhältnisse mehr Bedacht zu nehmen geeignet sein wird, als die ungarischen "Berather und Referenten" — aber die ser Zweck könnte sehr gut auch dadurch erreicht werden, wenn in einzelnen Ministerien und Fachsettionen den Kroaten in entsprechender Anzahl angestellt maren, welchen man die Aufarbeitung der aus und nach Kroatien gelangenden Agenden zutheilen würde. Und man darf — wenn auch, wie die Erfahrung leider zeigt, nicht voraussetzen \_\_ aber doch verlangen, daß sich wenigstens die höheren Rons zeptsbeamten einer Regierung, welche beiden Ländern gemeinsam ist, mit dem Ausgleichsvertrage soviel vertraut machen, um zu wissen, "ob sich nicht etwa in der Vorlage oder im Erlasse etwas befinde, was nicht mit dem Ausgleichsgesetze im Einklange steht."

Also auch diese Stellung — gewissermaßen eines ständigen Rechtskonsulenten für die Beauten der gemeinsamen Ministerien — ist es nicht, welche die kroatischen Sektionen einzunehmen haben. Es verbleibt also als der richtige nur jener Satz, nach welchem "Kroatien als politische Nation und separates Territorium der Stephanskrone das Recht

hat, bei jenen wichtigen Behörden vertreten zu sein,

welche ihm und Ungarn gemeinsam find."

Dieses "Bertretensein" hat derart zu geschehen, daß für Kroatien eine — elso besondere — also besondere — Abtheilung" bei ieder gemeinsamen Zentr. Ibehörde errichtet sein muß, und daß in dieser Abtheilung alle auf Kroatien Bezug habens den Agenden der betreffenden Zentralbehörde erledigt werden.

Das Auntium verlangt, "daß jene Agenden, welche bei irgend einer Zentralstelle behandelt wersen und die Königreiche Kroatien und Slavonien betreffen, die kroatisch-slavonische Settion dieser Zentralstelle passiren und unter Einstung nahme dersilben erledigt werden müssen."

Wie sich das Nuntium dieses Passiren und diese Einflußnahme vorstellt, und wie diese Reorsganisation mit dem "bestehenden Berwaltungsssystem in Einklang zu bringen" sein wird, das vermag ich nicht einzusehen, aber das sehe ich sehr wohl ein, daß, wie ein kroatisches Sprichwort sagt, der Wolf satt und die Gais unversehrt nicht sein kann. Die vom Nuntium vorgeschlagene Modalität ist unn at ürlich.

In Ermangelung näherer Bestimmungen im Ausgleichsvertrage kann und muß man doch die nat ür lich ere Erklärung jeder komplizirten vorziehen. Und wenn man sagt und wenn es seststeht, daß bei allen ungarisch-kroatischen Zentralbehörden Kroatien als politische Nation ac. durch besondere kroatische Sektionen vertreten sein müsse, so ist es doch ein Gebot der einfachsten Logik, wenn man darunter solche Sektionen versteht, in melchen alle auf Kroatien versteht, in melchen alle auf Kroatien versteht, in melchen Agen den erledigt werden sollen.

Unsere Ertlärung hat auch einen historischen Rückhalt. In den G.=A. 48:1536, 35:1765, 58:1790 und 18:1792 wurde bestimmt 1) daß zu den Friedensverhandlungen seiner Zeit auch ein Kroate, welcher dazu gewührt sein wird, heranzustehen zei 2) daß Se. Majestät bei Besetzung

der Rathsstellen bei der ungarischen Hoftanzlei eine gnädige Rudficht auf die kroatische Nation (nationis Croaticae) nehmen werve. 3) Rachdem Aroaten 1790 das ungarische Consilium regium anerkannt hatten, wurde bestimmt, daß sowohl im Gremium Dieles Consiliums als in den subalternen Stellen "Individuen aus benfelben Königreichen in gerechter Brangrtion angestellt werden sollen," was im Jahre 1792 wiederholt wurde, und ebenso im § 23 des ungarischen G.-A. Ill: 1848. Nun haben wir aber schon im his storischen Theile erwähnt, daß die Kroaten nach 1825, namentlich aber im Jahre 1845 haben, daß das kroatische Konfilium wieder hergestellt werde und daß bei der ungarischen Hofkanzlei "ein Departement zur Behandlung aller Angelegenheiten dieser Königreiche," errichtet werde (Art. 10.)

Wenn man nun im Jahre 1868 jenen alten Modus des G. A. 58: 1790 hätte einführen wollen, so würde man einfach gesagt haben, daß bei den einzelnen Zentralbehörden troatische Landeskinder "in eutsprechender Anzahl und dergl. anzustellen sein werden, nicht aber, daß dort "troatisch-slavonische Abtheilungen" errichtet werden sollen, also dasjenige, was bezüglich der Hoftanzlei der kroatische Landtag im Jahre 1845 verlangt hat.

Daß wir die Sache richtig auffassen, das beweist auch die Zuschrift des gemeinsamen Kandesvertheidigungsministeriums vom 24. Juni 1870
an die froatische Regierung. Dort wird mitgetheilt, daß im erwähnten Ministerium die fragtische Sektion bereits organisirt und in Funktion
getreten sei und daß des halb alle jene Agenben, welche der Ausgleich von 1868 diesem Minissterium bezüglich der Königreiche Kroatien-Slavonien zuweist und welche bisher die Landesregierung von Kroatien besorgt hatte, an das k. Landesvertheidigungsministerium übergehen, woraus
ersichtlich ist, daß vor Ausstellung der kroatischen
Sektion die kroatische Landesregierung anderthatd
Jahr lang im übertragenen Wirkungskreise die

e retutiven Agenden des Landesvertheidigungsministeriums veröftete, und daß jett erst nach Aufstellung der troatischen Settion dieselben an das Ministerium übergehen. Wir glauben, daß d.r Zusammenhang genug kar ist.

uisterium aus einer troatischen und einer ungarisschen Abtheilung. In der ersteren sind alle auf Kroatien bezüglichen Agenden zu erledigen, und zwar auf jene Art und mittelst jener Thätigkeit, welche einem Ministerium überhaupt zukommt, d. h. in der höchsten erekutinen Instanz in meriztorischer Weise. Icde anders geartete Thätigkeit der troatischen Sektionen entspricht der Thätigkeit eines Ministeriums und dem Begriffe einer kroatischen Abtheilung des Ministeriums nicht. Am allerwenigsten würde aber dann das Recht Kroatiens, als politische Nation und separates Territorium bei der gemeinsamen Regierung vertreten

zu fein, einen Ausdruck finden.

Die Existenz von besondern froatischen Sektionen, in welchen alle Agenden meritorisch erledigt werden sollen, ift auch vom praktischen Gesichtspunkte nothwendig, weil die Berwaltung der gemeinsamen Angelegenheiten für Kroatien und in Kroatien stets auf die bezüglich der autonomen Angelegenheiten bestehenden gesetzlichen Vorschriften und Einrichtungen Rücksicht zu nehmen hat und demnach auch z. B. für das unter gemeinsamer Verwaltung stehende Forstwesen das in Kroatien geltende Forstrecht maßgebend ift, wie auch die Finanzverwaltung, so oft sie auf die Mitwirkung von andern Behörden (politischen und gerichtlichen) angewiefen ift, nach den autonomen froatischen Gesetzen und Vorschriften Und deshalb können wir kaum vorzugeben hat. glauben, daß die im hiesigen Organ der kroatischen unabhängigen Bartei am 21. und 22. Mai 1. J. gemachte Entdeckung, daß nämlich die gemeinsame Forstverwaltung der Staatsforste und der Bermögensgemeinden nicht nach den diesbezüglichen froatischen, sondern ungarischen Gefegen geführt wird, den Thatsachen entspricht, obwohl sie auf Grund einer autoritativen ungarischen Aeußerung beruht. Wenn sie aber richtig sein sollte, so wäre dies eine sehr ernste Verletzung der kroatischen Autonomie, welche je eher sanirt werden muß.

2. Im § 46 wurde ferner Kroatien auf sein "Berlangen zugesichert, daß die Zentralregierung sowohl die (Beamten der) kroatisch-slavonischen Abstheilungen der Zentralbehörden, als auch ihre im Gehiete der bekannten Länder kungirenden Draansmit Rücksichtnahme auf die erforderliche Fachbildung, soweit es nur möglich ist, aus kroatisch-slavonisch-dal uatinischen Landeskindern ernennen wird."

Das Nuntium faßt die Sache in folgender Weise auf: Es wird allerdings in diesem Paragraph eine Bedingung gestellt, welche an sich vollkommen berechtigt und verständlich ist. Ein Angehöriger der Königreiche Kroatien, Slavonien und Dalmatien kann daher nicht, weil er ein Landesfind ift, ein Privilegium besitzen, daß er selbst zum Nachtheile einer guten Verwaltung in ein Amt eingesetzt werde, für das er nicht die nothwendigen und zureichenden Kenntnisse erworben hat, also seinem Berufe nicht gewachsen ist. Aber anderer= feits wird die gemeinsame Regierung nicht geftatten, oder wenigstens nicht den Berdacht erregen wollen, daß sie geftatte, daß dieser bedingte Bustand und diese Unbestimmtheit der gesetzlichen Bestimmungen ungerecht und schädlich für Landeskinder aus Kroatien und Slavonien sei, indem dieselben, tropdem sie sich das nöthige Wissen erworben haben, nur darum zurückgesetzt werden, weil fie in Kroatien Slavonien geboren wurden. Je mehr das und dieser Richtung der Einsicht und Ent-Geset scheidung der gemeinsamen Regierung überläßt, desto größer ist ihre moralische Verpflichtung, die Angehörigen beider Königreiche nach demselben Maße zu behandeln und darum empfiehlt die unterzeichnete Regnikolar=Deputation im Namen ber Gerechtigkeit und im Namen des Zweckes, welcher im gegenseitigen Einvernehmen angestrebt wird, gang besonders die Bestimmung des § 46 der geehrten ungarischen Deputation zur Berücksichtigung und der gemeinsamen Regierung zur

Durchführung."

Der hier eingenommene Standpunkt des kroatischen Runtiums ist entschieden unrichtig, denn aus § 46 kann Niemand herausklügeln, daß die "Angehörigen beider Königreiche nach demselben Waße zu behandeln" sind, wenn es sich um Bessetzung der gemeinsamen Aemter in Kroatien und in den kroatischen Sektionen handelt. Es ist vielsmehr den kroatischen Landeskindern ein be de ust en der Borzug gegeben, so zwar, daß, so lange es überhaupt einen fähigen Kroaten aibt die Anstellung eines Ungars unthunlich ist.

urprünglich lautete auch § 46 ganz darnach; die Worte "mit Rucksichtnahme auf die erforderliche Fachbildung, soweit es nur möglich ift" waren im § 46 nicht enthalten. Und Niemand geringerer als Deak war es, welcher die Erklärung gab, daß die Ungarn auf Beamtenstellen in Kroatien nichtreflek tiren. Erst in der letzten Berathung der Deputationen und in der letten von Cfengeri und Redaktion des Ausgleichstextes Žuvić besorgten Eine offiziöse wurden jene Worte hinzugefügt. Stimme fagte damals: Diefe Konzession haben wir nicht Ungarn, sondern Europa gemacht, denin handelt sich hier um die Anstellung an er= tannter Kapazitäten. Und im troas tischen Landtage erklärte der erwähnte Abgeordnete Josef Zuvić in der Ausgleichsdebatte am 24. September 1868 folgendes:

"Im § 46 ist eine Garantie sowohl hinsichtlich der Sprache, als auch des materiellen Nutzens
der Kinder unserer Nation enthalten, denn in den
Sektionen der Zentral-Regierung, wie auch in
dem Organismus dieser Regierung innerhalb der
Grenzen unseres Vaterlandes haben aus ich Ließelich die Sähne der Königreiche Dolmation,
Kroatien, Slavonien angestellt zu werden. Die
Kläusel bezüglich der Fachmänner ist im Sinne
einer Generalermächtigung zu verstehen, wie dies
in der ganzen zivilisirten Welt

geschieht, wenn im Interesse bes Staates in technischen Stagen nur Fachmänner angestellt werden können und angestellt werden müssen, wo weder die Nationalität, noch eine andere Rücksicht entscheidet, sondern nur die sachmännische Befähigung. Aber auch in diesem Punkte hat die Regnikolardeputation unsere Interessen dadurch gesichert, daß auch Fachmänner nur dann angestellt werden können, wenn solche unter den Söhnen unseres Baterlandes nicht vorhanden sein

follten."

Die Aeußerung dieses ganz gewiß kompetenten Abgeordneten klingt ganz anders, als das kroatische Nuntium, welches im § 46 blos eine "moralische Berpflichtung" dort findet, mo eine strenge, rechtliche besteht. Weiters karte Herr Zuvić als Justizchef und Bevollmächtigter des Banus in der Sitzung vom 2. Mai 1870 auf die schon erwähnte Interpellation des Abgeordneten Broz Folgendes: Die positive Borschrift des § 46 sett fest; daß sowohl bei den Settionen der froatischen gemeinsamen Mini= sterien, als auch bei den Organen dieser Mini= sterien im Lande selbst einheimische Kinder angestellt werden. Ohwohl dasselbe Gesetz aus Vorsicht zugibt, daß eine Ausnahme von dieser Regel aber nur dann gemacht werden kann, wenn das Land selbst keine Fachmänner, z. B. Techniker u. s. w. bieten könnte, oder wenn sonst eine andere U n= möglichteit bestehen murde, daß aus= sch ließlich einheimische Söhne angestellt werden, z. B. beim Telegrafenamte oder bei andern auf besondere fachmännische Prüoder Qualifikationen fungen angewiesenen Aemtern, so steht es dennoch in der Vorschrift des § 46, daß por Allem auf einheimische Söhne Rücksicht zu nehmen sein venen er gleich varauf die "Fremden" (Tudjinci) gegenüberstellt.

Ein anderes hervorragendes Mitglied der das maligen Majorität und der kroatischen Regnikolar-Deputation, Dr. Emerich Suhap, damals Pros

fessor an der Rechtsakademie, sodann Ministerial= rath im froatischen Ministerium, Chef sur Inneres in Kroatien, gegenwärtig Kurialrichter in Budapest, äußert sich in seiner Rede folgender Weise: "Wir haben erwirft und erkämpft, daß überall Söhne des dreieinigen Königreichs angestellt zu werden haben . . . Wenn der Vor= redner (Dr. Brlic) sagt, daß unserer Nationalität eine Gefahr von Fremdlingen droht, so Jedermann, welcher die vorliegende Ausgleichs: vorlage aufmerksam durchgelesen hat, sich über diese seine Befürchtung sehr wundern; denn wenn Jebermann das berücksichtigt, was ich soeben erwähnt habe, nämlich, daß von der untersten angefangen, bis hinauf zum erlauchten Throne a us sich ließlich die kroatische Sprache gelten wird, daß überall nur Söhne des dreieinigen Königreichs angestellt jein merden und buß, wer unserer Spruche nicht mächtig ist, auch wenn er der größte Fachmann sein sollte, bei uns nicht angestellt werden kann, der wird sicherlich jene Gefahr nicht verstehen können, mit welcher uns der Herr Vorredner zu schrecken wünscht. Es ist vielmehr meine Ueberzeugung, und ich muß betonen, daß wir unserem Programme treu geblieben sind und Alles gethan Jaben, mas gethan werden konnte, wenn auch nicht ohne ernsten und schwierigen Rampf, wie es den Herren, welche in der Regnikolarde= putation mitgewirkt haben, bekannt ist." (Diarium  $\mathfrak{S}$ . 160—61.)

Man muß daher jene Einschränkung nur von anerkannten Fachmännern verstehen und nicht von irgend einem beliebigen Kompetenten, welchen der betreffende Minister vielleicht für besser qualifizirt erachtet, als die kroatischen Mitkompetenten. Denn es sind z. B. die Praktikanten bei der Finanz-Direktion etwa it Szegedin ganz gewiß keine größeren Finanz-Kapazitäten, als die Praktikanten bei der Agramer Direktion, so daß man mit Umsgehung der Letzteren einen Szegediner zum Konzipisken in Kroatien ernennen müßte. Auch dürfz

ten die Kroaten, welche gewöhnlich in Wien, Graz und Zürich die technische Hochschule absolviren, ebensoviel fachmännisches Wissen haben, wie die Abiturienten der Budapester Technik, um Ingenieure sein zu können. Dasselbe wird auch hinsichtlich der verschiedenen Bahnwächter u. s. w.

und ihres "Fachwissens" richtig sein.

Der § 46 enthält somit keinen "bedingten Bustand" und auch feine "Unbestimmtheit der gesetz= lichen Bestimmungen" — außer man will alles dies darin finden. Es ist vielmehr auch § 46 nur eine Folge des Umstandes, daß Kroatien als "politische Nation und separates Territorium", also juridisch gesprochen, als ein Staat doch wohl ein Recht hat, daß feine Landessöhne in ihrem eigenen Vaterlande die öffentlichen Stellen ein= nehmen, nicht aber, daß Kroatien in die Stellung einer Kolonie gedrängt werde, welche das betref= fende "Mutterland" als Exploitationsgebiet seine eigenen Kinder gebraucht. Ein jedes freie Land hat das Recht, daß seine Leistungen und Steuern wieder zu seinen Gunsten verwendet nerden.

In seiner erwähnten Rede sagte Justizchef Zuvić: Aus dem Studium des § 46 und seiner Entstehung (wenn dieselbe nämlich dem Interpellanten bekannt ist) wird er ersehen, daß Kroatien sich durch ein positives Gesetz eine Garantie verichatten wollte sur seine Set= tionen und Acmter gegenüber dem gemeinsamen Ministerium und bier liegt even der Schwerpunkt des. § 46. Und even deshalb hat die Regierung beim ungarischen Ministerium dahin gewirkt, daß § 46 in volle Wirksam keit trete; sie hat schon Schritte gethan und wird abermals welche thun, daß alle Stellen im Lande, welche in den Wirtungstreis des genteinsamen Ministeriums gehören, nach den Bestimmungen des erwähnten Gesetzes besetzt werden."

Eine jede Konnivenz in dieser Frage ist nach dem wahren Sinne des § 46 unzulässig. Im

Art. 3 der deutschen Reichsverfaffung ift ausgesprochen: "Für gang Deutschland besteht ein g emeinsames Indigenat mit der Birtung, daß ber Angehörige (Unterthan, Staats: bürger) eines jeden Bundesstaates in andern Bundesstaate als Inlander zu behandeln und demnach zum festen 28 ohn sit, zum Gewerbebetriebe, zu öffentlichen Aemtern, zur Erwerbung des Staatsbürgerrechts und zum Genuffe aller sonftigen bürgerlichen Rechte unter benselben Borausseyungen, wie der Einheimische zuzulaffen ift u. f. w. Wie hat nun der froatische Ausgleichslandtag, der troatische Minister und ber gemeinsame Dinifterrath (laut § 44 des Ausgleichs), wie hat die Krone diese Sache in Kroatien nach Abschluß des 1868er Ausgleichs aufgefaßt?

Im § 4 des troatischen G.-A. 16: 1870 wird als Voraussetzung des Gemeindebürgerrechtes Eigenschaft eines "kroatisch-flavonischen Staatsbürgers" hingestellt und in § 33, littera a G.-A. 17: 1870 ausgesprochen, daß zum Beamten ber politischen Komitatsverwaltung welcher bamals auch die Gerichtsbarkeit in erster Instanz verbunden war — nur ein "troatisch-flavonisch-balmatinischer Staatsbürger" ernannt werden könne. Es folgt hieraus, daß eine dem 3 der deutschen Reichsverfassung ähnliche Berpflichtung Kroatiens, auch ungarische Staatsbürger öffentlichen autonomen Kroatien zuzulassen, nicht Aemtern in besteht.

Benn dieses dem § 46 des Ausgleichs entgegengehalten wird, so folgt, daß auch bei den gemeinsamen, ungarisch froatischen Aemtern in Kroatien und in den kroatischen Settionen gemeinsamen ungarisch-troatischen Zentralbehörden vor allem wieder froatisch-flavonisch-dalmatinische Staatsbürger angestellt werben muffen und daß eine Ausnahme nur in jenem Sinne bezüglich der Fachmänner zulässig ist, wie dies "in der ganzen zivilisirten Welt" Brauch

ist, nicht aber, daß irgend ein beliebiger ungarisscher Staatsbürger mit Hintanierung der fragtischen angestellt merde

Nebenbet sei bemerkt, daß diejenigen "Wirkungen" des für ganz Deutschland bestehenden Indigenats, welche sich auf den "festen Wohnsitz, den Gewerbebetrieb, Erwerdung von Grundstücken, den Genuß von dürgerlichen Rechten (also nicht politischen, z. B. Mahlrecht Meschwornendienit 20.) sowie auf die Rechtsversolgung und den Rechtsschutz beziehen, nicht nur zwischen Ungarn und Kroatien, sondern auch zwischen diesen und Oesterzeich bestehen, und sind diese Rechte im Zoll- und Handelsbündnisse (G.-A. 16: 1867 und 20: 1878) normirt. Daszenige aber, durch was sich die Staatsbürgerschaft charafterisitet, das sogenannte politische oder Attivbürgerrecht, d. h. das Wahlrecht zum Landtage, hat in Kroatien nur ein kroatischer, ebenso wie in Ungarn zum ungarischen Reichsetage nur ein ungarischer Angehöriger, und in Oesterreich zum Keichsrathe und zu den Landtagen nur ein österreichischer.

Aber ein jeder Deutsche ist in jedem deutschen Gliedstaate für den deutschen Reichstag (aber nicht zum Landtage dieses Gliedstaates) mahlberechtigt und wählbar am Orte seines Wohnsitzes und ebenso jeder Oesterreicher nicht nur zum Reichsrathe, sondern auch zu den Landtagen österreichischen Kronländer, — ein laut genug sprichen: der Beweis, daß die öfterreichischen Kronländer in keinem Bundesverhältnisse zu einander stehen, sondern nur einen dezentralisirten Einheitsstaat den, Kroatien aber und die deutschen Einzelstaaten rechtlich den Charakter von Staaten haben, nachdem für ihren besonderen Landtag nur ihre eigenen Angehörigen wählen und gewählt werden können. (Siehe das Nähere bei Jellinek-Pliveric l. c. S. 35-38, 58, 70-73.) Man kann also zugeben, daß ein gemeinsames "Indigenat" mit "Wirkungen", welche Art. 3 der deutschen Reichs= verfassung als Ausfluß desselben bezeichnet, auch zwischen Ungarn und Kroatien besteht, — obwohl das

nirgends ausgesprochen ist, - mit einziger Ausnahme jener "Wirkung", nach welcher ein Deutscher in jedem deutschen Einzelstaate auch zu "öffentlichen Aemtern unter den selben Bedingungen wie der Ginheimische zuzulassen ist", nachdem in Kroatien hiefür nach den führten Bestimmungen der autonomen kroatischen Gesetze (17: 1870) und § 46 des 1868er Ausgleichs) die "Einheimischen" oder "froatisch flavonisch=balmatinischen Staatsbürger," beziehungsweise "troatisa) = stuvonisch = dalmatinische Landeskinder" ausschliefilich berechtigt sind, und Ausnahme bloß bezüglich der Fachmänner bei den gemeinsamen Meintern in jenem Sinne, wie "in der ganzen zivilifirten Welt" geschieht, zulänig ift. Durch Austellung aber in einem "gemeinsamen" Amte erwirbt der angestellte Richteinheimige teineswegs das troatische Staatsbürgerrecht, oder, das troutifuje Geset vom 50. april 1880 das "Heimatsrecht". Es besteht hier wieder selbe Analogie, welche auch sonft mit der reichisch=ungarischen Monarchie zu Tage tritt. Bei den "gemeinsamen Aemtern" der Monarchie näm lich erwirbt man nicht etwa ein österreichisch=un= garisches Staatsbürgerrecht, sondern nach wie vor Staatsbürger, der man Und mar. ebenso, wie man das ungarische oder das reichische Staatsbürgerrecht speziell erwerben muß, findet dies auch bei dem froatischen statt. und dann kann man erst in Kroatien das politische Aftivbürgerrecht ausüben. Für Ungarn besteht hier wieder das Gleiche, wie für die Deutschen, d. h. ein Ungar nuß unter denselben Bedingungen, wie der Kroate zur Erlangung des kroatischen Heimatsrechtes, wie man das froatische Staatsbürgerrecht verleitet durch G.=A. 50: 1879 nennt, zugelassen werden, weil jenes "Indigenat" existirt, eben wie in Deutschland das deutsche laut Art. 3 das Recht gibt "zur Erlangung Staatsbürgerrechtes.... unter denselben Bedingungen, wie der Ginheimische zugelassen zu werden", woraus folgt, daß das gemeinsame Indigengt stoch nicht das Staatsbürsacrrecht der Einzelstgaten in sich lower denn sonst müßte man dieses nicht erst erwerben. und hätte auch in jedem Einzelstaate jeder Deutsche das politische Aftivbürgerrecht, was aber nicht der Fall ist.

Dasselbe gilt in Kroatien bezüglich jenes von uns zugegebenen, obwohl nirgends stipulirten, aber in seinen "Wirkungen" — mit den erwähnsten. Ausnahmen — existirenden "Indigenats". Der Umstand, daß damit das politische Aktivbürgerrecht nicht verbunden ist, beweist hinlänglich, daß trot § 1 des G. A. 50: 1879 das Staatssbürgerrecht nicht ein und dasselbe ist zu den Landern der ungarischen Erone d. h. in Ungarn und Kroatien. (S. Laband Lehrbuch S. 595.)

3. Hier ist noch eine Frage zu erörtern, nämlich die Frage nach der Qualifikation der gemeinsamen Beamten. Grundsätlich soll der gemeinsamen Gesetzgebung nicht das Recht abgesprochen werden, diese Frage zu regeln, aber selbst= verständlich nur für die bei den gemeinsamen Aemtern angestellten Beamten. Deshalb enthält, wie auch das Nuntium hervorhebt, G.-A. 1:1883 nur theilweise Bestimmungen "gemeinsamer" Na= tur und hätten nach den von uns gemachten Ausführungen diese Bestimmungen in einem besonderen Gesetze ihren Platz finden muffen, während Borschriften über die Qualifikation der Beamten, als nur jür Ungarn verbindlich, in einem besonderen Gesetze hätten gebracht den sollen, nicht aber vermischt mit solchen, melche, weil sie sich auf gemeinsame Beamte beziehen, auch in Kroatien zu gelten haben.

Es entsteht aber die Frage, nach welchen Prinzipien hat die gemeinsame Legislative vorzugehen, wenn sie die erforderliche Befähigung für die ge-

meinsamen Beamten regelt?

Bei Beantwortung dieser Frage muß vor Augen gehalten werden der aus § 46 ganz deutlich sich ergebende Grundsatz, daß in Kroatien (und bei den kroatischen Sektionen der einzelnen Ministerien),

kroatische Landessöhne, somit in Ungarn ungreische anzustellen sind, was vollständig dem Umstande entspricht, daß in dem ungarisch-froatischen Bundesverhältnisse "zwei politische Nationen und zwei separate Territorien" d. h. zwei Staaten sich v.reinigen. Die zulässige Ausnahme bezüglich Kroatiens ift nur in jenem Sinne zu verstehen, "wie bies in ber gangen zivilisirten Belt geschieht," wenn es sich um Anftellung von Ausländern, oder wie Zuvic sagte, von "Fremdlingen" Diesbezüglich hat Kroatien für die bloß Ungarn und Kroatien gemeinsamen Aemter und Behörden eine größere Errungenschaft aufzuweisen, als jene ist, welche im G.-A. 12: 1867 die Lander der ungarischen Krone bezüglich der gemein= samen Aemter der Monarchie für sich erwarben. Sodann muß man sich vor Augen halten, alle gemeinsamen Behörden in Kroatien in ihrer Thätigkeit sowohl bezüglich der politischen Berwal= tungsvorschriften als bezüglich der materiellen und formellen Justizvorschriften an die autonomen gebunden froatischen gesetzlichen Borschriften und schließlich, daß die Amtssprache Rroatien und für Kroatien ausschließlich die kroatische ist.

Andererseits muß man bedenken, daß alle jene Fächer, welche sich auf gemeinsame Angelegenheiten beziehen, wie z. B. die Finanzgesetz= funde, das Handels-Wechselrecht, das Seerecht, Bergrecht u. s. w. eben deshalb, weil sie integris rende Bestandtheile nicht nur des ungarischen, sondern auch des krontischen Rechtssystems sind, rade so an der Universität in Agram, wie jener von Budapest und Klausenburg gelehrt und geprüft werden, während jene Disziplinen, welche sich auf das nichtgemeinsame positive Rechtssystem beziehen, in beiden Ländern nur das eigene Recht berücksichtigen. Alles dies vor Augen gehalten, ergibt sich, daß wohl ein Hörer der kroatischen Universität, aber nicht ein solcher der umgarischen Universitäten sich die Befähigung für den Dienst in Rroatien aneignen fann, nachdem die autonomen froatischen Gesetze in Un= garn weder gelehrt, noch weniger geprüft werden, wo doch die Thätigkeit der gemeinsamen Beamten in Kroatien und in den froatischen Seftionen un= erläßlich die Renntniß derselben fordert.

Hieraus folgt, das ein Ungar — wenn wie G.=A. 1:1883 das Studien= und Brü= fungssystem vor Augen hält — nicht einmal fähigt ist, in Kroatien und den froatischen Settionen einen die juridischen Universitätsstudien voraussetzenden Poften zu bekleiden, gerade so ein Kroate einen Posten bei den Aemtern in Un= garn, weil dort das - vom froatischen sehr ver= schiedene — ungarische Recht sowohl in der poli= tischen Verwaltung als in der Justizpflege Daß dies kein abnormaler Zustand ist, beweist jene Erklärung Deak's, daß die Ungarn auf Beamtenposten in Rroatien nicht reflektiren. aber die Ungarn — was nicht anzunehmen da sie ja einen großen Ueberfluß an Juriften haben — wünschen, daß ein paar Kroaten in Ungarn außerhalb ber froatischen Sektionen an= gestellt werden, so ist dies ihre Privatsache geht Kroatien nicht an, die Ungarn können diese Frage regeln, wie es ihnen am beften dünkt.

Hieraus folgt, daß — strenge genommen bei allen ein juri dische & Universitätestubium voraussetzenden gemeinsamen Beamtenstellen Gesetze (1:1883) ein Unterschied hätte gemacht werden sollen, ob sie in Kroatien und den kroatis schen Sektionen, oder aber in Ungarn zu besetzen sind. Für die ersteren kann eine vollständige aka= demische Qualifikation nur in Kroatien, für

letzteren nur in Ungarn erworben werden.

Was aber die anderen gemeinsamen Aemter betrifft, wo eine spezielle Befähigung verlangt wird, wie z. B. für den öffentlichen Baudienst, Forst= dienst, Bergämter, Telegraphen und Postanstalten u. s. w., so muß, da es sich um gemeinsame Aemter "zweier politischen Nationen und separaten Territorien" handelt, zum Mindest en so viel verlangt werden, daß die in einem Lande erwor-

bene Befähigung der anderen gleichwerthig gehalten werde, in ahnlicher Beife, wie z. B. das deutsche Reichsgerichtsverfassungsgesetz vom 27. Januar 1877 bestimmt, daß, wer in einem deutschen Staate die Fähigkeit zum Richteramte erlangt hat, damit auch zu jedem Richteramte im deutschen Reiche befähigt ift, das juridische Studium an welcher immer deutschen Universität zurückgelegt worden sein. Wir vermögen daher nicht einzusehen, mit welchem Recht z. B. die Befähi= gung zum Baudienft geradezu an ein Diplom bes Budapefter Bolytechnikums oder an die Rostrisikation durch dasselbe, und die Befähigung zum Forstdienst an den Lehrplan der Schemniter Atademie gebunden sein soll n. s. w. Dak man von einem Kandidaten, welcher die froatische Forst= lehranstalt in Kreuz absolvirt und die nach einer gewissen Braktikantenzeit vorgeschriebene Staatsprüfung aus dem Forstfache abgelegt hat, gerade verlangen müßte, daß er nach dem Schemniger Lehrplan seine Studien vollendet hat, das mögen wir mit der "Erneuerung jenes brüder-Berhältnisses" von welchem 8 13 Ausgleichs spricht, nicht in Einklang zu bringen, besonders wenn man bedenkt, daß ein Kroate weil der ungarischen Sprache nicht mächtig die Studien weder am Polytechnifum in peft, noch an der Forstakademie in Schemnit machen kann, und dorthin geht, wo er das Borgetragene auch gleich am ersten Tage versteht, z. B. nach Wien, Graz, Zürich, ober nach Frauenheim u. s. w. und dies mit umso ruhigerem Gewissen, als er wohl weiß, daß er nach Kroatien gefehrt und in ein gemeinsames Umt eingetreten, ausschließlich in der froatischen Sprache zu amtiren hat. Wer aber in eine der kroatischen Sektionen als technischer Beamte gelangen der wird sich schon Mühe nehmen und so viel ungacisch lernen, als nothwendig ist, um sich mit. den ungarischen Beamten des Ministeriums eventuell verftehen zu können. Die Hauptsache ist, daß er genügendes Wissen mitbringt. Daß dies gerade

an einer ungarischen Anstalt zu geschehen hätte, ist bei dem kosmopolitischen Charakter der technischen Fächer gar nicht nothwedig.

Wenn wir auch das Bestreben der modernen Staaten verfteben, daß - abgesehen von einigen notorischen Rapazitäten — ein jeder Beamte im Inlande seine Befähigung zum betreffenden Amte darthue, mussen wir auf einen großen Unterschied aufmerksam machen, welcher bei Ungarn und Rroatien vorliegt. Ausnahmen abgerechnet, wo sich Ein= zelne durch Zufall oder mit Vorbedacht die Sprache des andern Landes angeeignet haben, verstehen wir uns nicht, und der größere Theil der Intelligenz beider Länder wird sich auch nie verstehen. Man lernt in Ungarn und in Kroatien deutsch, französisch, in Kroatien auch italienisch, und jeder intelligente Ungar oder Kroate spricht wenigstens eine dieser Sprachen, aber man lernt weder in Ungarn froatisch, noch in Kroatien ungarisch. Diese Bustände sind nicht abzuändern, so ist es und so wird es bleiben, umsomehr als für Kroatien, wie das Nuntium sagt, "die kroatische Sprache die Amts- und Staatssprache ist von der erlauchten Krone an bis zur untersten Behörde. So bestimmt es das Grundgeset, verlangt es die Natur des staatsrechtlichen Berhältnisses zwischen dem Königreiche Ungarn und den Königreichen Kroatien, Slavonien und Dalmatien. Daß dies immerunverändert so bleibe, verlangt das vitale Anteresse der erwähnten König: reich e."

Es ist zu bedauern, daß man die so klaren Bestimmungen des Ausgleichsvertrages in Ungarn nicht begreisen will, daß nämlich in Kroatien und sür Kroatien die ungarische Sprache als öffentslich e nicht existirt, und z. B. wie "Nemzet" vom 27. Mai l. J. gegenüber den berechtigten Ausführungen des Nuntiums sagt: "Die Krone des heil. Stefan ist eine ungarische Krone. Unter ihrer Herrschaft kann die ungarische Sprache niemals fremd erscheinen", oder aber zur Rechtsertigung der ungarischen Ausschrift

auf den Wappenschildern neben der froatischen das geradezu klassische Argument ins Treffen führte, daß ja der Ausgleich nirgends die ungarische Aufschrift verbiete! Man vergißt eben immer, daß es unter der Krone des heil. Stefan 3 we i politische Nationen gibt, und daß der Träger dieser Arone nicht nur König von Ungarn, sondern auch Rönig von Kroatien, als einer "besonderen poli= tischen Nation und eines separaten Territoriums" (Bergleiche §§ 59, 63 und 64 des 1868:er Ausgleichs; § 29 des G.-A. 44: 1868.) Und es ift geradezu ein Novum, wenn man den Inhalt eines Vertrags und die Rechte, die Jemandem daraus zukommen, nach dem bestimmen will, was der Vertrag nicht sagt, und darauf vergißt, daß die Interpretationsregel lautet: "So kann vorab weder als bewilligt gelten, worüber fordernde Theil (hier Ungarn) sich gar kein beft i m m t e & Bersprechen hat ertheilen lassen, noch bei unklarer Fassung, die dem Rechtstande des Promittenten (hier Kroatien), seinem und seines Bolkes Wohl nachtheiligere Deutung entscheiben. Nur was nothwendig und untrenn= bar mit der ausbrücklich bewilligten Leiftung verbunden ist, darfals stillschweis genbin bieser mitenthalten ge= fordert werden." (Heffter-Geffcen Bolkerrecht S. 205.) Also nicht darauf kommt es an, daß etwas nicht untersagt ist, sondern darauf, ob es bestimmt und ausbrücklich bewilligt, oder wenigstens nothwendig und untrennbar mit dem verbunden ift, was bestimmt und ausbrücklich bewilligt wurde.

Nach seinen ethnografischen Verhältnissen ist Ungarn noch eher in der Lage, intelligente Wänner, welche kroatisch (serbisch) sprechen, aufzuweisen, als Kroatien ungarisch sprechende. In Ungarn gibt es eben unter den Namen Kroaten, Serben, Bunjavcen, Wasser-Kroaten, Bosnier, Murinselbewohner u. drgl. sehr viele Leute, welche das Kroatische (Serbische) von Haus aus sprechen und dann in den Schulen und im Umgange ungarisch lernen, während in Kroatien-Slavonien mit Ausnahme einiger ungarischer Kolonisten fast Niemand ungarisch spricht, außer er lernt es beim Wilitär oder in der Fremde.

Alle diese Verhältnisse wollen berücksichtigt sein wenn die gemeinsame Legislative ein Gesetz über die Qualifikation der gemeinsamen Beamten schafft. Vergißt man darauf, dann ruft man abermals dieselben Geister, welche im Jahre 1790 mit der besabsichtigten Einführung der ungarischen Sprache, Geister, welche auf das brüderliche Einvernehmen Ungarn-Kroatiens so verheerend eingewirkt haben.

Von den Kroaten verlangen, daß sie sich in Ungarn ihre fachmännische Qualifikation holen, heißt in der Pratis soviel, als dieselben von den öffentlichen Aemtern ausschließen; denn ein junger Mann, welcher sein Symnasium oder die Realschule absolvirt hat, dürfte nicht so viel Zeit haben, nun erst das Studium jener Sprache anzufangen, in welcher er seine Fachstudien machen soll. verweisen nur auf die Thatsache, daß, während auf den österreichischen Universitäten und technischen Hochschulen eine recht ansehnliche Anzahl Kroaten studiert, in Ungarn nur vereinzelte Hörer aus Aroatien und Slavonien ihren Studien obliegen. Die Hauptursache dieser Erscheinung ist gewiß die Nichtkenntniß der ungarischen Sprache. Der Gin= wand, daß wenn die Kroaten deutsch, französisch ober italienisch lernen, sie auch ungarisch lernen könnten, wäre nicht berechtigt. Denn daß sich jeder ge= bildete Mensch außer seiner Muttersprache noch die Kenntnisse einer der großen Kultursprachen aneigne, das ist nicht nur erklärlich, sondern auch sehr nothwendig, aber leider gehört weder die ungarische noch die kroatische zu diesen großen Kultursprachen. Wenn dann noch der Ausgleichs vertrag Bestimmungen enthält — wie das Nuntium sagt — "von zweifelloser Klarheit, die gar keine Zweideutigkeit zulassen", daß nämlich in Kroatien "die troatische Sprache die Amts= und Staats= sprache ist, von der erlauchten Krone an bis zur untersten Behörde" - bann hört auch das prat-

t i sch e Bedürfniß auf, daß die Kroaten ungarisch Diejenigen allerdings, welche auf Aemter in Ungarn aspiriren, oder solche, welche in die froatischen Sektionen gelangen wollen, sollen und werden es thun, wie auch jene, welche in das politische Leben wirksamer eingreifen oder sich mit Studien abgeben wollen — aber der weitaus größere Theil der froatischen Intelligenz kommt Lande nie dazu, den Mangel der Kenntniß der ungarischen Sprache zu fühlen, namentlich auch die bei den gemeinsamen Memtern in Rroatien angestellten Beamten. Eben deshalb entspräche cs nicht der Forderung des Nuntiums, daß die gemeinsame Regierung eine "moralische Berpflichtung habe, die Angehörigen beider Königreiche bemsclben Daße zu behandeln", wenn in den verschiedenen Bestimmungen des G.-A. 1:1883 von jenen Kroaten, welche in Kroatien in den froatischen Sektionen dienen wollen, verlangt sein sollte, daß fie ihre Befähigung an verschiedenen Anstalten in Ungarn erlangen muffen — sie können es nicht, weil sie ungarisch nicht wissen und weil diese Forderung für den Dienst, was hier entscheidend sein sollte, keinen Sinn hat, nachdem die Amtssprache in Rroatten ohnehin ausschließlich die kroatische ist. Gine solche Forderung würde somit kaum die Prüfung auf ihre bona sides aushalten und rraktisch gegen § 46 verstoßen. Nach allem Gesagten und namentlich mit Rücksicht auf das "brüderliche Berhältniß" mare ce e in zig richtig, das Gefetz ausgesprochen hätte, Jeder, welcher in Ungarn oder Kroatien zu irgenb einem gemeinsamen Umte befähigt wurde, dasselbe in beiden Ländern bekleiden fann; was aber die technischen Fächer betrifft, nachdem Kroatien weder eine technische Hochschule, noch eine Bergakademie besitzt, daß mit Rücksicht darauf, weil die Kroaten wegen Unkenntniß der ungarischen Sprache die betreffenden Anstalten in Ungarn nicht frequentiren tonnen, es beim Alten geblieb n ware, was auch das Nuntium bezüglich des Forstdienstes verlangt — da ja diese Fächer einen kosmopolitischen Charakter haben und ein Ingenieur gewiß eben so gut ist, wenn er in Wien oder in Budapest die Technik durchmacht und sein Diplom erlangt. Was aber die Befähigung für die nichtgemeinsamen Aemter betrifft, kann selbstverskändlich jedes Land

bestimmen, mas es für gut findet.

4. Vielleicht hätte auch das Nuntium richtigere Forderungen gestellt, wenn es bedacht hätte, daß es ein besonderes kroatisches Staatsbürgerer ta atsbürgerer recht gibt. Wir haben im zweiten Artikel: "Bor dem Nuntium" sowie oben unter 2. schon erwähnt, daß der G.-A. 50: 1879 des gemeinssamen Reichstages in keinem Einklange mit § 10 des 1868er Ausgleichs steht und daß die "kroatische Staatsbürgerschaft" existirt. Nachdem dies eine sehr wichtige Sache ist, so wollen wir noch Einiges dazu sagen.

Wir haben den Art. 3 der deutschen Reichsverfassung zitirt, welcher bestimmt, daß für "ganz Deutschland ein gemeinsames Indigenat" besteht. Eine ähnliche Bestimmung ist zwar im Ausgleiche nicht ent halt en, aber aus andern unzweiselshaften, gesetzlich bestehenden Vorschriften folgt, daß auch zwischen Ungarn und Kroatien dasjenige besteht, was dort "gemeinsames Indigenat" genannt wird — obwohl mit einigen Einschränkungen.

Daß jenes beutsche Indigenat aber nicht dasselbe ift, was Staatsburgerschaft, das folgt aus dem weiteren Inhalte des Art. 3, wo gesagt wird, solcher deutscher Indigen von jedem Staate "zur Erlangung bes Staatsbürgerrechtes zuzulassen ist". Wie dies geschieht, das wird im Gesetze über "die Erwerbung und den Verluft der Staatsangehörigkeit" beftimmt, welches für ganz Deutschland eines und dasselbe ist. Art. 4 der deutschen Berfassung sagt nämlich: Der Beaufsichtigung Seitens des Reichs und der & e se gebung desselben unterliegen die nachstehenden Angelegenheiten: 1. Die Be= stimmungen über Freizügigkeit, Heimats- und Niederlassungs-Verhältnisse, Staatsbürgerrecht,

Paswesen und Fremdenpolizei und über den Gewerbebetrieb u. s. w.

Im 1868er Ausgleiche aber lautet § "Hinsichtlich der Regelung des Gewerbewesens, den Hausirhandel auch inbegriffen, so auch in Angelegenheit der Bereine, welche nicht auf Erwerb abzielen, hinsichtlich des Pagwesens, der Fremden-Polizei, der Staatsbürgerschaft und der Naturalisirung, ift wohl die Gesetgebung gemeinschaftlich"... also bezüglich der Staatsbürgerschaft ganz so wie Art. 4!der deutschen (und schon früher der norddeutschen) Berfassung. Wie kam nun die eine und die andere Bestimmung in Deutschland und wie bei uns zur Aussührung? Während das betreffende deutsche Gesetz vom 1. Juni 1870 "über die Erwerbung und den Berluft der Bundes- und Staatsangehörigkeit" gang richtig im § 1 sagt : Die Bundes= angehörigkeit (im Sinne des Art. 3 der Berfassung) wird durch die Staatsangehörigkeit in einem Bundesstaate erworben und erlischt "mit deren Berluft", und sodann auf Grund der im Art. 4 ber Berfassung enthaltenen Ermächtigung im § 2 fg. die Erwerbungsarten der besonderen Staatsangehörigkeit in einem Einzelstaate regelt : - lautet auf Grund ber ganz gleichen, im § 10 bes Ausgleiches enthaltenen Ermächtigung ber vom gemeinsamen Reichstage geschaffene Gesetzartikel 50: 1879 "über den Erwerb und den Berlust der ungarischen Staatsbürgerschaft" in seinem § 1: "Die Staatsbürgerschaft ist in allen Ländern der ungarischen Rrone eine und dieselbe" mo doch nur die Gesetzgebung über dieselbe, b. h. die Feststellung jener Normen, nach welchen die Staatsbürgerschaft erworben und verloren wie auch der Titel des G. A. 50: 1879 lautet, eine gemeinsame ift, ganz so wie in Deutschland nach Art. 4; denn nicht einmal die Exekutive ist gemeinschaftliche, viel weniger noch eine die Staatsbürgerschaft als solche eine und dieselbe. Die Minorität der froatischen De-

putation (Graf Julius Jankovic, Živkovic, Dr. Brlic) wollte, daß die Gesetgebung eine autonome sein solle. Die Majorität entschied anders, aber dadurch konnte ja die Staatsbürger= schaft als solche nicht vernichtet werden. Gerade so, wie das Nuntium richtig sagt: "Das Vermögen Kroatiens und Slavoniens steht wohl nach dem Ausgleichsgesetze unter der Verwaltung der gemeinsamen Exekutive und Legislative, aberesbleibt Eigenthum Aroatiens und Slavoniens" — ist es ebenso richtig: Die Staatsbürgerschaft Kroatiens steht wohl unter der gemeinsamen Gesetzgebung, sie bleibt eine kroatische aber Staatsbürgerschaft in Rroatien und eine ungarische in Ungarn. Der Ausgleich hat im § 10 nur das bestimmt, daß beide fortan nach jenen Normen erworben und verloren werben, welche die gemeinsame Gesetzgebung aufstellen wird. Und wenn Ungarn und Kroatien sich vereinigt haben, die Gesetzgebung über die Staatsbürgerschaft gemeinschaftlich auszuüben, so muß doch vorausgesetzt werden, daß fie eine Staatsbürgerschaft selbst haben, ebenso, wie jedes dieser Länder sein Berm ög en hat, welches sie unter die gemeinsame Legis= lative gestellt haben, ohne daß es aufgehört hätte, als eigenes Vermögen jedes Landes zu existiren.

Dieses "Mißverständniß" bedarf somit einer gründlichen Sanirung, denn da "die Gesetzartikel— also auch der G. A. 50: 1879— durchaus korrekt sein sollen und da sie in keinem Falle formale Nängel ausweisen dürfen, ganz besonders, wenn diese Gesetze Länder betreffen, welche in einem staatsrechtlichen Verhältnisse zu einander stehen", so erscheint § 1 des G. A. 50: 1879 als eine flagrante Verletzung des § 10 des 1868er Ausgleichs und vernichtet geradezu "die politische Individualität Kroatiens, diese zweiten Grundsäule" des uralten ungarisch-kroatischen Verbandes.

## XIX.

1. Aroatien entsendet, wie schon erwähnt — seit 1881 — auch drei Abgeordnete aus der Witte seines Landtages in die Magnatentafel oder in das Oberhaus des gemeinsamen Reichstages.

Außer diesen Repräsentanten hatten aber nach § 37 des 1868er Ausgleichs noch etliche kroastische kirchliche und weltliche Würdenträger auf die Dauer ihres Amtes, sodann geborene Magnaten (Fürsten, Grasen, Barone) ein erbliches Sitz und Stimmrecht in der Magnatentasel des gemeinsamen Reichstages.

So war es bis zum Jahre 1848 und so sollte es nach § 37 des 1868er Ausgleichs bleiben, "insolange, bis das Haus nach anderen Grundsätzenkonstituirt wird."

Das Recht dieser Persönlichkeiten war somit entweder von einer Resolutivbedingung oder von einer Befristung, einem dies incertus an et quando abhängig gemacht worden und hat in dem einen, wie in dem arderen Falle mit Einstreffen derselben auf hören müssen. Die Bedingung ist auch eingetroffen, indem durch G. A. 7: 1885 die Magnatentafel wirklich zum Theil auf ganz anderen Grundsäßen konstituirt wurde.

Es fragt sich jetzt, welcher rechtliche Zustand in Folge dessen zwischen Ungarn und Kroatien entstanden ist.

Im Sinne des § 37 hatte Ungarn gewiß das Recht, sein Oberhaus zu reorganisiren, ohne an eine vorgängige Zustimmung von Seite Kroatiens gebunden gewesen zu sein. Bon diesem Rechte hat es auch im 7 G.-A. vom Jahre 1885 Sebrauch gemacht, und damit traf jene Resolutivbedingung ein. Eine Folge dieses Umstandes ist das
gänzlich e Aufhören des an dieselbe getnüpft gewesenen Rechtsgeschäftes, d. h. des ganzen § 37. Eine Ausnahme könnte vielleicht von jenen kirchlichen Würdenträgern (den Diözesenbischöfen und dem Prior Auranae, während
der Banus im Sinne des § 53 des 1868er und
§ 8 des 1873er Ausgleichs nicht unter § 37
fällt) gemacht werden, weil bezüglich derselben
keine "anderen Grundsäte" in Anwendung kamen.

Hinsichtlich aller anderen Bersönlichkeiten aber, namentlich der Obergespäne und der geborenen Magnaten hörte alle und jede Be= ft im mung auf, dieselben haben mit dem Inkrafttreten des G. A. 7: 1885 ihr ehemaliges Recht verloren. Es trat jener Zuftand ein, wie ihn mit Rücksicht auf den von 10 zu 10 Jahren geschlossenen finanziellen Ausgleich, in der Sitzung vom 30. April 1870. Justizchef Zuviesehr richtig mit folgenden Worten bezeichnete: Wenn dieser Ausgleich aufhört, wenn die zehn Jahre vorüber sind, was entsteht dann? Es folgt mit natürlicher juristischer Logik . . . daß zwischen uns und Ungarn in finanzieller Beziehung tein Ueber= einkommen existirt, nachdem jenes, was der zehnjährigen Epoche stante lege . . qe= schieht, und ein Gesetz, welches für diese Epoche maßgebend ist, später das Land nicht binden fann."

Dasselbe gilt von § 37 des 1868er Ausgleisches nach Schaffung des G. A. 7: 1885 — das bedingt oder befristet gewesene Rechtsgeschäft hört auf, es existirt zwischen Ungarn und Kroatien kein diesbezügliches Uebereinkommen mehr.

Was dann hätte geschehen sollen, ist ganz klar. Der ung arische Reichstag konnte in belies biger Weise die Magnatentafel organisiren, aber tie Frage, ob und wie Kroatien in Zuskunft dort vertreten sein wird,

1

hättenur im Wege eines neuen Ausmit Krontien erlebigt werden müssen. Statt bessen hat sich der ungarische Reichstag als ein gemeinsamer ungarisch-troatischer gerirt und die Frage selbst gelöst. Daß dies nicht korrekt ist, das betont auch das Nuntium, wenn es sagt: "Nachdem aber das Königreich Ungarn und die Königreiche Kroatien, Slavonien und Dalmatien den § 37 im gegen=. seitigen Einvernehmen festgesetzt und die diesbezüg= lichen Rechte der Magnaten, firchlichen und welt-Würdenträger der Königreiche lichen Rroatien. Slavonien und Dalmatien sanktionirt haben, so müssen sie auch im Sinne des § 70 des (froatischen) G. A. I. 1868 — d. h. Ausgleichs — im gegenseitigen Einvernehmen die Abänderungen § 37 sanktioniren. Deshalb beantragt die unterzeichnete Regnikolar-Deputation, daß der § 37 bes G. A. 1: 1868 im Sinne des Gefetsartifels über die Reform der Magnatentafel abgeändert werde."

Mit der Begründung dieser Stelle sind wir einverstanden, aber nicht mit der beantragten Mosdalität. In der Begründung ist der richtige Gesdanke enthalten, daß der Reichstag bei Schaffung des G. A. 7: 1885 nicht berecht igt war, über das sernere Recht der kroatischen Würdenträger und Magnaten zu versügen. Wenn das richtig ist, so entspricht die beantragte Sanisrung dem Rechte Kroatiens nicht, weil nicht der Ausgleich sich den in den verschiedenen Gesetzen enthaltenen Ueberschreitungen, sondern umgekehrt alle Gesetze sich dem Ausgleiche akkomodiren müssen.

Und weiter fragen wir: Entweder ist der G. A. 7: 1885 in rechtsgiltiger Weise entstanden oder nicht? Im ersten Falle ist die beantragte Rekonstruktion des § 37 überflüssig, im andern Falle aber kann ein Ausgleichs vertrag nicht im Sinne eines Gesetzes, welches nicht rechtsgiltig

ist, abgeändert werden, besonders menn dies ohne irgend eine Rechtsverwahrung geschehen soll.

Wir sind der Ansicht, daß G. A. 7 in allen seinen auf Kroatien bezüglichen Bestimmungen dem § 37 des Ausgleichsvertrags nicht entspricht.

Vor allem entsteht die Frage, in welcher Eigen= schaft hat der Budapester Reichstag das geschaffen? Wenn als gemeinschaftlicher ungarisch= kroatischer, so fragen wir, auf Grund welches Paragraphen ber bestehenden Ausgleichsverträge er sich dazu für kompetent halten konnte. Die Kompetenz desselben ist ja "in den Paragraphen" des 1868er Ausgleichs von Ungarn und Kroatien in taxativer Weise abgegrenzt, aber nirgends bestimmen die "obigen Baragraphe," daß ihm auch das Recht zustehen würde, über die Koordinirung, Zusammensetzung des gemeinsamen ungarisch-kroatischen Reichstages Gesetze zu brin= gen, alle Rechte aber, welche nicht bestimmt, ausdrücklich u. s. w. in die Gemeinschaft abgetreten wurden, verbleiben nach dem schon erwähnten Grundsatze bei den vertragschließenden Ländern. Hinsichtlich der Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses enthielt § 33 eine gleiche Befrist ung, und als der vorgesehene Umstand — welcher ebenfalls dies incertus an et quando war — eintraf, hat nicht der gemeinsame Reichstag die Anzahl der kroatischen Repräsentanten festgestellt, sondern dies murde im Wege eines neuen Ausgleichs im Jahre 1873 durch § 1, und im Jahre 1881 durch § 2 bestimmt. Dieser Modus hätte auch nach Schaffung G,=A. 7: 1885 angewendet werden mussen. Nach= dem dies nicht geschehen ift, erweisen sich die auf Kroatien bezüglichen Vorschriften desselben als eben so viele Kompetenzüberschreitungen, sind somit für Kroaticn nicht verbindlich. Im § 37 hat Ungarn als solches sich ausbedungen, daß die dort erwähnten Persönlichkeiten das ihnen zustehende Recht im gemeinschaftlichen ungarisch-kroatischen Reichstage nur "infolange" haben sollen, als es die ungarischen "Magnaten, weltlichen und kirch=

lichen Würdenträger" haben werden, daß somit das Recht der ersteren ebenfalls aufzuhören hat, wenn das Recht der letzteren aufhören sollte. Das und nichts Anderes besagt § 37. — Daraus zu deduziren, daß der gemeinsame Reichstag das Recht erhalten, über die kroatischen Magnaten und Würdenträger zu verfügen, wäre ohne jede Be-

gründung.

Wenn aber ber Budapester Reichstag in seiner Eigenschaft als gemeinsamer auf Grund der "obi= gen Paragraphen (§ 11, 31, 35) und der "gegen= wärtigen Konvention" (Eingang, dann § 5, 43) zur Ersetzung des § 37 mit anderen Bestimmun= gen nicht kompetent war, so ist er cs noch weniger seiner Eigenschaft als "ungarischer." würde bedeuten, daß entgegen der Borschrift des § 70, daß nämlich "diese Konvention tein Gegenftand der beson beren Gesetzgebung eines der vertragschließenden Ränder sein kann," die= felbe bennoch zu ein m folchen gemacht murbe, d. h. daß von einem Kompaziszenten die Bestimmung des § 70 verlett, und über die rechtliche Stellung, welche der andere in dem gemeinsamen Reichstage beider einzunehmen hätte, einseitig verfügt wurde. Daß eine solche einseitige Berfügung keine verbindliche Kraft für den anderen hat, ift zu evibent, um näher bewiesen werden zu müssen. (Hier sei nächträglich erwähnt, daß auch in Kroatien Stimmen laut wurden, welche sagen, der Budapester Reichstag ist immer ein gemeinfamer. Nach allem bisher Gesagten muß Behauptung als eine durch und durch unbegründete, ja als eine willfürliche bezeichnet werden.

Wir haben gesehen, daß das ungarische kroatische Bundesverhältniß nicht nur eine Gemeinschaft heißt, sondern auch eine solche ist. Das Nuntium selbst stellt sich auf diesen Standpunkt, indem es sagt: "Der Ausgleich hat gewisse staatliche Agenden im Einverständnisse beider Theile als gemeinsam unter der gemeinsamen Legislative und Exekutive festgestellt," und indem es die anderen staatlichen Agenden als "nichtgemeinsame" oder "autonome"

bezeichnet. Die "gemeinsame Legislative" aber ift eben die im § 31 des 1868er Ausgleichs "gemeinschaftlicher Reichstag sämmtlicher Länder der ungarischen Krone" bezeichnete Körperschaft, welche anderswo "gemei schaftlicher ungarisch-kroatischer Reichstag" heißt. Bon bie fem Reichstage heißt es wieder im § 31, daß demselben "hinsichtlich jener Gegenstände, welche schen den Ländern der ungarischen Krone Sr. Majestät übrigen Ländern gemeinsam, ober gemeinschaftlich zu behandeln sind, so auch hin= sichtlich jener, welche unter den Ländern der ungarischen Krone allein in den obigen Pa= ragraphen als gemeinschaftlich bezeichnet. worden sind, das Recht der Gesetzgebung gebührt." Wenn das Jemandem noch nicht klar genug ift, dann ist ihm nicht zu helfen. Trot dieser Bestim= mung behaupten zu wollen, daß der Budapester Reichstag auch dann noch ein gemeinsamer ist, wenn er über andere als die in den .. obigen Paragraphen" bezeichneten Gegenstände das Recht der Gesetzgebung ausübt, verstößt derart gegen die primitivsten Auslegungsregeln, daß man vor einer solchen Behauptung verdutt stehen bleibt! § 31 sagt ja nicht, daß hinsichtlich der gemeinsamen Angelegenheiten "das Recht der Gesetzge= bung auch dem gemeinschaftlichen Reichstage sämmtlicher Länder der ungarischen Krone gebührt," sondern es folgt ganz klar und einfach aus ihm, daß dem gemeinschaftlichen Reichstage nur die Gesetzgebung in den gemeinsamen Angelegenheiten Reichstag, zusteht, während ein jeder andere weil er kein Gesetzgebungsrecht in solchen Fragen hat, auch kein solcher, d. h. kein gemeinsamer sein kann. Das ist so klar wie Gottes Sonne wird auch im § 29, 60, 70 als selbstverständlich vorausgesett.)

Ein sehr naheliegendes Analogon mit dieser Frage enthält das ungarische Wahlgesetz vom Jahre 1874 und 1875 sowie das Inkompatibilitätsgesetz vom Jahre 1875. (G.-A. 33: 1874, 1, 6: 1875) Alle diese Gesetz wirken ganz gewiß auf die Zu-

sammensetzung des ungarisch-kroatischen gemeinsa: men Reichstages bedeutend ein, und doch wurden sie als bloß ungarische von der "besonderen Gesetzgebung" Ungarns beschlossen und gelten bloß für Ungarn. In Kroatien sind dieselben niemals publizirt worden. Was folgt hieraus? Dasjenige was wir als Grundsatz für die Zusammensetzung des gemeinsamen Reichstages bezeichnet haben, daß nämlich der ganze ungarische Landtag im Ausgleichswege bestimmte Delegation des kroatischen Landtags zusammentreten und jenen "gemeinschaftlichen Reichstag sämmtlicher Länder ungarischen Krone" d. h. ben "gemeinschaftlichen ungarischer Reichstag" (§ 29 G.-A. 44 von 1868, G.=A. 12: 1870), welcher für die in den "obigen Paragrafen" bezeichneten gemeinsamen Angelegenheiten kompetent ift, bilden.

Wie der ungarische Reichstag, und wie der kroatische Landtag zusammengesetzt wird, wie die Wahlen vorgenommen werden u.s.w., das ist dem Bereiche der Union entrückt und gehört vor die "besiden Länderen Gesetzt ungen" der beis den Länder. Konsequenterweise wurde weder das ungarische Wahlgesetz noch das Inkompatibis

litätsgesetz in Kroatien publizirt.

Was hier vom Abgeordnetenhause anerkannterweise gilt, muß logischer Weise auch vom Magnas tenhause desselben Reichstages richtig sein. Frage, wie dasselbe organisirt sein soll, ist eine interne ungarische; wie aber Kroatien darin vertreten sein wird, wenn aus dem Oberhause des ungarischen ein Oberhaus des ungarisch= kroatisch en Reichstages werden soll, das gehört auf den Weg eines Uebereinkommens mit Kroatien, und kann weder von der ungarischkroatischen gemeinschaftlichen (§ 60), noch weniger aber von der "besonderen" (§ 70) ungarischen **⑤.₂¥.** 7:1885 Gesetzgebung bestimmt werden. erweist sich somit in den auf Kroatien bezüglichen Bestimmungen als von einer nichtkompes

tenten "Gesetzebung" (§§ 60 und 70) gesichaffen und kann demzusolge für Kroatien nicht als giltig erklärt werden. Die betreffende Forderung des Nuntiums als weder im Geiste noch im Wortlaute des Ausgleichs begründet, bedeutet aber ein Aufgeben des Ausgleichs, denn es kann doch nicht als der Stellung, welche Kroatien im Sinne des Ausgleiches einnimmt, entsprechend sein, daß es jede erste beste leberschreitung des Ausgleichs einfach sanktionirt, und den Ausgleichsvert ag solchen vertragbrüchigen Gesetzen gemäß abändern soll.

2. 3m § 37 des 1868-er Ausgleichs murde ferner bestimmt : Die kroatischen Würdenträger und Magnaten, welche vor 1848 "im Oberhause ungarischen Reichstages Sitz und Stimmrecht hatten, werden auch fernerhin mit gleichem Rechte (also dem Sitz und Stimmrechte) Mitglieder des Oberhauses des gemeinschaftlichen Reichstages sein." Was der gemeinschaftliche Reichstag ist, das haben wir gesehen, nämlich jene Körperschaft, welche nach § 31 berufen ist, das Gesetzgebungs= recht hinsichtlich der in den "obigen Paragrafen" des Ausgleichs von Ungarn und Kroatien als gemeinsam anerkannten Angelegenheiten auszuüben. In einem solch en "gemeinschaftlichen" Reichs= tage hatten die froatischen Würdenträger und Magnaten ein "Sitz und Stimmrecht" d. h. sie konnten, ebenso wie die "Repräsentanten Kroatiens, Slavoniens und Dalmatiens" im Abgeordneten= hause, nach § 35 nur "bei der Berhandlung all' jener Gegenstände, welche in den obigen Abschnitten als gemeinschaftlich anerkannt wurden" mitstimmen.

Im § 37 wird gerade bezüglich der Würdensträger ein Unterschied gemacht zwischen dem vor 1848er "Oberhause des ungarischen Reichstages" in welchem hinsichtlich aller Gegenstände auch die kroatischen Magnaten mitgestimmt haben, und dem "Oberhause des gemeinschaftlichen Reichsstages, in welchem "auch fernerhin" die Kroaten mit gleichem (Sitz und Stimms) Rechte — nämslich dem persönlichen — als Mitglieder bleiben

sollen. Und da § 60 eine "gemeinschaftliche," § 29 aber und § 70 eine "besondere Gesetzesbung" der beiden Länder kennt, so ist kein Zweisfel darüber möglich, daß die kroatischen Würdensträger und Magnaten auf Grund des § 37 im Zusammenhange mit § 31, 35, 60, 70 nur beiden "in den obigen Paragrafen" als gemeinsam bezeichneten Angelegenheiten mitzustimmen berufen waren.

Freilich hat man Fälle verzeichnen können, in welchen auch darüber hinweggeschritten wurde, wie in gleicher Weise sehr oft die Kroaten auch im Abgeordnetenhause stimmen, wo sie kein Recht dazu haben. Im Oberhause geschah dies namentslich bei der bekannten Abstimmung über das Zivilehegesetz, wo auf beiden Seiten etliche Kroaten gestimmt haben, obwohl sie kein Recht dazu haben konnten.

Diese Bestimmung des G.-A. 7: 1885 soll nun auch nach der beantragten Modalität des Nunstiums einfach gut geheißen werden, mit welchem

Rechte, bleibt freilich eine andere Frage.

Man müßte bedenken, daß Kroatien eine bes
sonderen politischen Nation der Stefansskrone, d. h. mit Ungarn in einem Bundesverhältnisse im Aussgleichsvertrage normirt ist. Dieser Bertrag bindet nicht nur die beiden "politischen Nationen und separaten Territorien" wie das Nuntium oder

die beiden Staaten, wie wir sagen würden, sons dern er bindet jeden einzelnen Angehörigen der beisden Nationen. Ueber den Rahmen des Ausgleichs hinaus hat die Nation, und daher auch kein Sohn derselben irgend ein Recht. Es können somit auch die kroatischen Würdenträger, erblichen und ernannsten Magnaten kein größeres Recht haben als ihrer Nation gebührt.

Eine Ausnahme könnte nur hinsichtlich Jener zulässig sein, welche man als "sujets mixtes"— die filii ambarum patriarum der alten Kroaten — bezeichnen könnte, also für den Agramer Erzbischof, dessen Diözese sich auch in Ungarn erstreckt, oder jene kroatischen Magnaten, welche auch in Ungarn Besitzungen haben, wie bezüglich der letzteren auch die Regierungsvorlage lautete. Alle andern können und dürfen nur in den gemeinschaftlichen Angele-

genheiten ein Botum haben.

Nach Allem ist die Forderung des Nuntiums im Prinzipe ganz richtig, nämlich daß "im gegenseitigen Einvernehmen" — nämlich der ungarischen der froatischen "besonderen Gesetzgebung" (§ 70) also im Wege eines neuen Uebereinkom= mens der "vertragschließenden Länder" bestimmt werden solle, wie Kroatien fortan in der Magnatentafel des gemeinschaftlichen Reichs= tages vertreten sein wird — aber die beantragten Modalitäten sind nicht im Einklauge mit dem bestehenden Ausgleiche. Aus dem Nuntium folgt, daß § 37 durch andere Beftimmungen ohne einen neuen Ausgleich zwischen Ungarn und nicht hat ersetzt werden können. Wenn das steht, wie es wirklich steht, so folgt daraus, daß der ganze G.-A. 7: 1885 wenigstens insoferne derselbe "andere Grundsätze" einführt, für Kroatien nicht rechtsverbindlich ift.

In aller Kürze sei noch bemerkt, daß auch § 2 lit. c. d. und § 5 kaum in Einklang zu bringen wäre mit § 10 des Ausgleichsvertrages und auch mit den G.=A. 50:1879, weil hinsichtlich der Staatsbürgerschaft und der Naturalisation für Kroatien die Exekutive der kroatischen Regierung

gebührt und Se. Majestät bisher auf Vorschlag des kroatischen Banus die Standeserhöhungen an Personen, welche nach Aroatien zuständig waren, gewährte, nachdem diese Angelegenheit in keinem Paragraf des Ausgleichs zu einer gemeinschaftlichen erklärt wurde, folglich auch keine solche ist.

schon oben gesehen, daß das Wir haben Nuntium die Rlage erhebt, daß verschiedene Ge-"einfach als gemeinsame Gesetzartikel be= schlossen und verlautbart wurden, obwohl sie ge= setzliche Bestimmungen gemeinsamer und autonomer Natur enthalten, ohne daß in diesen Gesetzartikeln selbst dieser Unterschied berücksichtigt worden wäre," doher "das ganze Verfahren in diesen An= gelegenheiten zwischen beiden Regierungen derart eingerichtet werden müßte, daß es dem bestehen= zwischen dem staatsrechtlichen Verhältnisse Königreiche Ungarn und den Königreichen Kroatien und Slavonien entspreche." Der Vorschlag des Nuntiums lautet: 1. Daß in Zukunft bei der Ausarbeitung von Gesetzen, welche Bestimmungen gemeinsamer und autonomer Natur ent= halten, dieser Unterschied ganz besonders im Gesetze ersichtlich gemacht werde und 2. daß nicht Gesetze als gemeinsam verlautbart werden, die es 1.icht sind."

Dem gegenüber haben wir erklärt, daß wir die erste Forderung weder als im Geiste, noch weniger aber im "deutlichen Wortlaute" des Aussgleichsgesetzes begründet finden können, umsomehr, als die zweite Forderung mit der ersten im Widerspruche steht. Sobald nämlich eine Kumuslirung von Bestimmungen "gemeinsamer und autonomer Natur" in einem und demselben Gesetz zugelassen wird, so muß, da das Gesetz etwas in sich Einheitliches ist, auch das ganze Gesetz "verlautbart" werden. Weil es aber auch Vorsschriften "autonomer Natur" enthält, so kann

der zweiten Forderung des Nuntiums, sobald irgend ein Gesetz auch nur eine Bestimmung "gesmeinsamer Natur" enthalten sollte, nicht entsprochen werden.

Solchen Abnormitäten kann nur dadurch besgegnet werden, wenn im Sinneund nach dem deutlichen Wortlaute des Ausgleichen bei der Natur der Sache gemäß über gemeinsame Angelegenheiten besondere Geset, welche nur Bestimmungen "gemeinsamer Natur" enthalten, gebracht werden. Dies ist nicht nur die einzig korrekte Lösung vom Standpunkte der lex lata, sondern auch die natürlichste und einfachste.

Alles Gesagte gilt auch von dem Budgets geset, welches aber vom Nuntium gar nicht erwähnt wird, obwohl gerade hier die speziellen Borschriften des Ausgleichs sonnenklar sind und ganz entschieden lauten und diese Frage auch in dem Entwurfe eines Nuntiums, welches vom Baron Johann Živtović, Präses der Subskommission der kroatischen Regnikolardeputation, verfaßt wurde, wie auch im Landtage vom Abg. Dr. Frank berührt und ausgeführt worden ist.

Es ist bekannt, daß die finanziellen Berhältniffe zwischen Ungarn und Kroatien schon öfters zu gegenseitigen Refriminationen geführt haben. Biele, um nicht zu sagen alle Ungarn und ungarischen Parteien sind der Ansicht, bag Kroatien sozusagen von Ungarn ausgehalten werde, während die Kroaten, und zwar auf Grund der offiziellen Daten ungarischer Provenienz, berechnen, daß sie nach dem heute (1884) in Kraft bestehenden Ausgleiche ihren ges. mmten Berpflichtungen bis auf eine Summe von 722.249 fl. pünktlich nachkom= (S. die Rechnung Bela Lukacs' 2c. von Johann Bartolovic, leider nur in kroatischer Sprache erschienen.) Gleichzeitig behaupten die Rroaten, daß unter den "gemeinsamen Auslagen", deren Tragung Kroatien faktisch partizipirt, auch manche vorkommen, welche nicht gemeinfam find und daß Rroatien finanziell selbstständig

geftellt, alle gemeinsamen und nichtges meinsamen Auslagen befriedigen könnte u. s. w.

Daß gerade solche Anschauungen auf beiden Seiten zu Bitterkeiten führen müssen, ist nicht zu verwundern, nachdem in Geldsachen die Gemüthe

lichkeit aufhört.

Wir wollen hier keine Kritik des sinanziellen Ausgleichs schreiben — dazu wäre eine aussührsliche Arbeit nothwendig. Aber die Frage über die Zusammenstellung des Budgets dürsen wir nicht übergehen, weil wir gewichtige Gründe zu haben glauben, den bestehenden Modus weder dem Geiste, noch dem deutlichen Wortlaute des Ausgleichsswinschen, "alle möglicherweise auftauchenden Fragen zu klären und hiedurch die Möglichkeit der Mißverständnisse zu beseitigen", umsomehr, als gerade durch eine Lösung dieser Frage in unserem Sinne sich zeigen wird, daß der Ausgleich doch eiwas werth ist, um von Kroatien nicht leichtsfertig ausgegeben zu werden.

2. Im § 8 des 1868er Ausgleichs heißt es: Gemeinschaftlich ist zwischen Ungarn und Kroatien . . . sowohl in legislatorischer als administrativer Hinsicht auf die unten beschrieben eben e Weise auch die Angelegenheit der Finanzen. Daher gehört die Votirung des Budgets der geme in sam en Angelegenheiten, so auch die Prüfung der Jahresschlußrechnungen über die Auslagen der gemeinsamen Reichstage der Länder der zu dem gemeinsamen Reichstage der Länder der

heiligen Stefanskrone" u. s. w.

Die Finanzangelegenheiten sind also nicht ohne weiters, sondern bloß "auf die unten beschriebene Beise" Ungarn und Kroatien gemeinschaftlich. Es ist nicht die "Botirung des Budgets" überhaupt, sondern nur eines solchen — "der gemeinschaftlich. Es ist nicht die Prüslegenheiten" gemeinschaftlich. Es ist nicht die Prüssung der Jahresschlußrechnungen überhaupt, sons dern nur eine solche — "über die Auslagen der gemein solche — "über die Auslagen der

same Angelegenheit; und es gehört somit nicht die Botirung des Budgets und die Prüfung der Jahresschlußrechnungen überhaupt, sondern bloß— die "Votirung des Budgets der gemeinsamen seichstag der Länder der heiligen Stefanskrone."

Was aber und welches die "gemeinsamen An= gelegenheiten," und was "die Auslagen ber gemeinsamen Angelegenheiten" sind, bas sagt un; § 11 bes 1868er Ausgleichs. sind dies nämlich solche Angelegenheiten, welche einerseits der ganzen Monarchie, andererseits aber blos den Ländern der ungarischen Krone selbst gemeinsam sind, welch' lettere als solche "oben" - gori, fenebb - d. h. in den § 5-10 "als gemeinsam bezeichnet" sind. (Es murde erwähnt, daß das Wort "oben" in der deutschen amtlichen Uebersetzung fehlt, obwohl es in beiden Originalen vorkommt). Die mit diesen beiden Arten gemeinsamer Angelegenheiten verbundenen Auslagen sind laut § 11, 12, 13, 17 u. s. w. "gemeinsame Auslagen" im Sinne des § 8. Alle anderen Auslagen sind ebensowenig "gemeinsame Auslagen" als jene Angelegenheiten, durch welche ste verursacht wurden, "gemeinsame Angelegenheiten" Sie find vielmehr besondere Angelegenheiten eines jeden Landes, sie sind nicht "gemeinsamer" sondern "autonomer" Natur, daher auch die bezüglichen Ausgaben sich als besondere oder autonome Auslagen jeden Landes barftellen.

Wenn nun § 8 bestimmt, daß bloß "die Botirung des Budgets der gemeinsamen Angelegenheiten" und bloß "die Prüfung der Jahresschlußrechnungen über die Auslagen der gemein
samen Angelegenheiten" zwischen Ungarn und
Kroatien sowohl in "legislatorischer als administrativer Hinsicht" gemeinschaftlich ist, und vor den
gemeinsamen Reichstag der (genau nach dem kroatischen und nngarischen Originale sollte es heißen:
der säm...tlichen) Länder der heiligen Stefanskrone
gehört, so ist dies eine Bestimmung, welche abs o lut keinen Zweisel über ihren Inhalt auf-

kommen lassen sollte, umsomehr ats der ., Qe= m ein schaftliche Reichstag sämmtlicher Länder der ungarischen Krone" nach der klaren ftimmung des § 31 nur jener ist, welchem das Recht der Gesetzgebung "hinsicht jener genstände, welche zwischen den Ländern der ungarischen Krone und Gr. Majestät übrigen Ländern gemeinsam, oder gemeinschaftlich zu behandeln sind, so auch hinsichtlich jener, welche unter den Ländern der ungarischen Krone allein in den obigen Paragraphen (im ungarischen Text fenebb, oben; im deutschen weggelassen, kommt aber im § 35 auch vor) als gemeinschaftlich bezeichnet worden sind" — gebührt. Körperschaft also, welche über and ere Angelegenheiten verhandelt ist 1. kein "gemeinschaftlicher Reichstag sämmtlicher Länder der ungarischen Krone" und 2) vor den gemeinschaftlichen Reichs= tag sämmtlicher Länder der ung. Krone gehören alle, aber auch nur alle gemeinsamen zwar Ungelegenheiten.

Trot dieser vollständigen Klarheit wird von allem Anfang an im Budapester Reichstag das als ein einheitliches votirt, Budget und Dieusch ist im Stande, aus demselben sich in die gemeinsamen ungarisch-kroatischen Ausgaben auch nur eine annähernd klare Einsicht zu verschaffen. Dasfelbe enthält nämlich ganz so, wie etwa ein französisches Budget, die verschiedenen Ausgaben, nach Posten u. s. w. geordnet, von denen ganze Hauptstücke — Inneres, Justiz, Unterricht, Cultus — in gar keiner, die anderen wieder — 3. B. das Budget des Ministeriums für Ackerbau, Gewerbe und Handel — nur zum Theil, in einzelnen Posten eine Auslage u. s. w. über "gemeinsame Angelegenheiten" enthalten. Bon einer Auseinanderhaltung der Ungarn und Kroatien gemeinsamen Angelegenheiten von jenen, welche bloß Ungarn angehen, ist keine Spur vorhanden. Ebenso kommen in der Bedeckung die verschiedenen Steuergattungen u. dgl. kumulirt vor, tropdem §. 29 vorschreibt, daß ein "besonderer Ausweis über

die Einkünfte" Kroatiens zu führen ist. Und dennoch wird dieses alle staatlichen Angelegenheiten umfassende Budget — das "Budget gemeinsamen Angelegenheiten" ober das . "gemeinsame Budget" genannt! — Dieses ganze Budget wird sodann als eine "gemeinschaftliche Angelegenheit der Finanzen" vorgelegt, berathen, votirt und nach der a. h. Sanktion als Gesetz= artikel "des gemeinsamen ungarischen Reichstags über das Staatsbudget" in feiner Ganze auch in Kroatien kundgemacht, und verwundert steht der Jurist vor dieser Thatsache und fragt sich, wozu er sein Jus braucht, wozu denn Gesetze und Verträge gemacht werden, wenn so klare Beftimmungen eine derartige Ausführung finden fönnen.

Damit man uns nicht vorwerfe, daß wir mit Gewalt etwas in den Ausgleich hineininterpretiren, was in demselben nicht enthalten ist, wollen wir zum Uebersluß ansühren, wie G. A. XII: 1867, den Begriff des "gemeinsamen Budgets" definirt. In § 40 heißt es: "Die Feststellung des gemeins den sah gets wird den jährlichen, wiederkehrenden wichtigsten Theil der Aufgabe dieser Delegationen bilden. Die ses — also das gemeinsame — Budget, welches sich bloß auf jene Ausgaben, welches sich bloß auf jene Ausgaben en erstrecken darf, die in der gegen wärtigen Feststellung als gemeinsame Winisterium" u. s. w.

Wir haben diesem nur hinzuzufügen, daß auch dieses Gesetz derselbe Anton Csengery im Jahre 1867 kodisizirt hat, welcher den ungarischervatischen Ausgleich im Jahre 1868, es daher nicht wahrscheinlich ist, daß das "gemeinsame Budget" des § 40 G. A. 12: 1867 und das "Budget der gemeinsamen Angelegenheiten" des § 8 des 1868er Ausgleichs zwei begrifflich versschiedene Dinge sein könnten.

3. Die Sache hat noch eine praktisch und theoretisch wichtige Seite. In dem Budget, wie dasselbe thatsächlich verfaßt wird, kommt ein beson= deres Hauptstück vor, unter der Bezeichnung: Das Erforderniß der inneren Verwaltung Kroatiens und Slavoniens (für 1885 etwas über 6 Millionen öfterr: Gulden). Hiedurch stellt sich die Sache so dar, als ob Kroatien aus irgend einem einheitlichen Staatseinkommen diese betref= fende Summe erhalten würde, wie etwa eine Provinz, welcher der betreffende Staat eine gewisse Summe seiner Einkünfte, aus seinem Staatsschate ober seiner Staatskaffe überläßt, damit sie gewisse Auslagen decke. Und doch steht die Sache ganz anders. Im § 17 des 1868er, sowie im § 3 des 1873er und §. 5. des 1880er Ausgleiches steht es ganz deutlich, daß nur "55 Per= zent sämmtlicher Einnahmen (gesammten Ein= künfte, gesammten Einnahmen) Kroatiens und Slavoniens zur Bedeckung der gemeinsamen Auslagen in den gemeinschaftlichen Staatsschat abzuliefern sind" — zu "fließen haben" und "abge= liefert werden". Und dennoch findet sich in den betreffenden "gemeinsamen" Budget nirgends eine Spur davon, daß für Kroatien 55 Perzent seiner reinen Einfünfte im Sinne des § 17 des 1868er, § 3 des 1873er und § 5 des 1880er Ausgleichs von der gemeinsamen Finanzverwaltung "zur Deckung ber gemeinsamen Auslagen in ben gemeinsamen Staatsschatz (Staatskasse) eingeliefert" wurden. Aus Obigem folgt, daß Kroatien aus seinen eigenen Einnahmen resp. seinen Staatseinkünften ober "öffentlichen Einkünften" (§ 3 des 1873er und § 5 des 1888er Ausgleichs) einen aliquoten Theil (55 Perzent rein) in den gemeinsamen Staatsschatz abzuliefern hat, und zwar zur Deckung und Bestreitung der "gemeinsamen Auslagen", wie alle drei obigen Paragrafe sagen. Die übrigen 45 Perzent aber haben mit dem "gemeinsamen und der "gemeinsamen Staats-Staatsschake" kasse" nichts zu thun. Sie sollen vielmehr an jene troatische Kasse "eingeliefert werden" — "werden abgeführt — wohin es die kroatische Landesregierung bestimmt.

Das Vermögen Kroatiens und Slavoniens steht — eben wie das Nuntium sagt — wohl.. unter Verwaltung der gemeinsamen Exekutive und Legislative, aber es bleibt Eigenthum Rroatiens und Slavoniens". Das finanzielle Verhältniß zu Ungarn ist gerade so wie das rechtliche ein soziales, nur daß es wegen der Natur der Sache strenger ausgeprägt ist.

Kroatien soll nämlich auf Grundlage 1868er Ausgleiches im Berhältnisse Des seiner Steuerfraft zu ben "gemeinsamen Auslagen" beitragen, und zwar seit 1880 mit 5.57 Perzent derselben. Aber vorerst wurde davon Umgang genommen und bis auf Weiteres festgesett, daß es (seit 1873) à conto dieser Beitragspflicht 55 Perzent seiner sämmtlichen — mit einigen Ausnahjedoch laut § 6 des 1880er Ausgleichs men reinen Einnahmen in ben gemeinsamen Staatsschatz zur "Bebeckung der gemeinsamen Auslagen" einzuliefern" habe. Den etwaigen Ausfall gegen= über jener Summe ber gemeinsamen Auslagen, welche sich in Folge der Anwendung des Beitragsschlüssels von 5.57 Perzent herausstellen sollte, ift Kroatien in teinem Falle verpflichtet, nachträglich zu zahlen. Wenn aber diese Summe mit jenen 55 Perzent überftiegen werden sollte, so "bleibt der Ueberschuß zur Verfügung Kroatiens und Slavoniens. (§ 27 des 1868er Ausgleichs.)

Wie hieraus ersichtlich ist, hat Kroatien seine eigen en Einnahmen, Staatseinkünfte, öffentslichen Einnahmen, und wird laut § 29 des 1868er Ausgleichs von der gemeinsamen Finanzverwultung über dieselben seit 1. Jänner 1869 ein "besons derer Ausweis" geführt.

Aus diesen Einnahmen werden von der gemeinsamen Finanzverwaltung an Kroatien 45 Perzent "eingeliefert" — "abgeführt", während 55 Perzent derselben "zur Deckung der gemeinsamen Auslagen in den gemeinsamen Staatsschatz abzuliefern

find" — "zu fließen haben" — resp. in "die ges meinsame Staatskasse abgeliefert werden."

Richt also der gemeinsome Stattsschat gibt an Kroatien eine Summe heraus, damit es seine austonomen unstagen vede, sondern im Gegentheil, es liefert im Namen Kroatiens die gemeinsame Finanzverwaltung eine Summe, nämlich 55 Persent der reinen Einnahmen Kroatiens an den gesme in sam en Staatsschatz ein, und zwar zum Zwecke "der Deckung der gemeinsamen Auslagen".

Wenn nun der gemeinsame Staatsschatz und die gemeinsame Staatskasse mit den Einkünsten Kroatiens gespeist wird, und zwar nur mit 55 Perzent derselben, dann ist es klar, daß Kroatien die übrigen 45 Perzent nicht aus diesem Staatsschatze empfangen kann. Der gemeinst ann also nur 55 Perzent der kroatischen Einnahmen umfassen, ebenso wie der "gemeinsame Finanzhaushalt" (§. 4. G. A. 14: 1867.) oder der "Centralfinanzhaushalt (§ 9 des G. A. 15: 1867) der ganzen österreichischzungazrischen Monarchie bloß mit seinen 30 Perzent resp. 32 Perzent aus den Einkünsten der Länder der ungarischen Krone besteht.

Und ebenso wie diese Summe im Sinne der soeben zitirten Gesetze vom gemeinsamen Finanzminister an die Zentralfinanzen "abzusühren" ist,
damit, wie G. A. 14 und 15: 1867 sagt, "ber
gemeinsame oder der Zentralfinanzhaushalt" nicht
ins Stocken geräth, müssen von ihm 55 Perzent
der kroatischen Einnahmen in den gemeinschaftlichen
Staatsschatz oder die gemeinsame — also ungarisch-kroatische Staatskasse abgeliesert werden —
damit Kroatien laut § 17 seiner Verpslichtung "zur
Bedeckung der gemeinsamen Auslagen" nachkomme.

Der "gemeinsame Staatsschat" also, oder die "gemeinsame Staatskasse" bedeutet jenes Vermösgen, aus welchem die gemeinsamen Ausslagen die gemeinsamen Ausslagen die Art entsteht, daß auf Grund des § 11 des 1868er und § 2 des 1880er Ausgleichs zu der Summe

aller gemeinsamen Auslagen Kroatien 5.57 Perzent, Ungarn aber 94.43 Perzent, jedes aus sein en eigenen öffentlich en Einstünften beiträgt. Der Ueberschuß auf jeder Seite bildet keinen Bestandtheil des "gemeinsamen Staatsschapes" oder der "gemeinsamen Staats-

fasse".

Die einen provisorischen Charafter tragende Bestimmung, daß Kroatien seit 1873 à Conto seiner Beitragspflicht 55 Perzent seiner reinen Ginnahmen dorthin abzuliefern hat, ohne Unterschied, ob hiemit die nach dem Schlüssel von 5.57 Perzent entfallende Quote erreicht, wenn nur nicht überschritten wird, den Rest aber Ungarn zu zahlen sich verpflichtet ändert hat, an der recht= lich en Natur des "gemeinsamen Staatsschates" gar nichts, was am klarsten daburd, erwiesen wird, daß die 55 Perzent niemals jene Summe überschreiten dürfen, welche auf Kroatien nach dem Schlüffel von 5.57 Perzent entfällt, vielmehr der etwaige Ueberschuß Kroatien zur Disposition gestellt werden muß.

Wenn es nun richtig ist, daß aus dem gemeinsamen Staatsschatze die gemeinsamen Auslagen zu decken sind, gemeinsame Auslagen aber nur solche sind, welche durch die gemeinsamen Ungelegenheiten verursacht werden, und wenn § 8 bestimmt, daß bloß "die Votirung des Budgets der gemeinsamen Angelegenheiten" eine Kroatien Ungarn gemeinschaftliche Finang-Angelegenheit ist, wenn also im § 8 ein solches "Budget meinsamen Angelegenheiten" voraus= gesetzt wird, so fragen wir Jedermann, mit welchem Rechte wird ein Budget verfaßt, in welchem die Auslagen über gemeinsame und nicht gem e i n sa m e Angelegenheiten bunt durcheinander vermischt vorkommen.

Als was stellt sich ein solches Budget dar? Wenn es ein solches über "gemeinsame Angeslegenheiten" sein will, wie kommen dann die nichtzeineinsamen Angelegenheiten hinein? Will es aber als ein ungarisches gelten, was haben dann darin die ungarische fro a tisch en gemeinsamen Angelegenheiten zu suchen?

Ist es ein "Budget der gemeinsamen Angelegenheiten", wie kommt dann unter dem Titel: "Erforderniß der inneren Berwaltung Kroatien=Slavoniens", jene aus 45 Perz. cigenen kroatischen Einnahmen bestehende Summe hinein, welche die gemeinsame Finang-Berwaltung nicht in ben "gemeinsamen Staatsschatz" oder die "gemeinsame Staats'asse", sondern abzuführen — hat. an Kroatien einzuliefern — Die Tragung der Kosten der autonomen froatischen Verwaltung ist ja doch keine "gemein» same Angelegenheit" zwischen Ungarn und Kroa-Die Summe von 45 Perzent kommt gar nicht in den "gemeinsamen Staatsschat, sie kann daher auch nicht in dem Gesetze über den "gemein= samen Finanzhaushalt", d. h. in dem "Budget der gemeinsamen Angelegenheiten" Plat finden.

Will aber das Budget ein ungarisches sein, so fragen wir, mit welchem Recht dasselbe über die vom "gemeinsamen — also ungarischekroastischen — Staatsschake" zu verwendenden "gesmeinsamen Auslagen" verfügen kann? Wie kommt es weiter dazu, daß es unter dem obigen Titel Kroastien von dessen eigen eigen fann? Berz. anweist, da doch wohl Kro tien gerade so wie Ungarn, jedes aus seinen eigenen Einnahmen, eine gewisse Summe für die beiden Ländern gesmeinsamen Angelegenheiten, resp. Auslagen beitragen muß, der Rest aber jedem Lande zur freien Verfügung bleibt und an dasselbe von der gesmeinsamen Finanzverwaltung einzuliefern — abszusühren — ist.

4. Noch eine höchst wichtige Frage kommt hier zur Erörterung. Nach dem bestehenden "Finanz» vertrage" § 14, financijalna pogodba, pénzügyi egyesség) soll Kroatien zu den "gemeinssamen Auslagen" 5.57 Perzent, Ungarn aber 94.43 Perzent beitragen. Dies sett voraus, daß die Summe der "gemeinsamen Auslagen" fest

und klar bestimmt werde, und zwar von "gemeinsamen Reichstage sämmtlicher Länder der h. Stefanstrone" und in dem "Budget der meinsamen Angelegenheiten" (§ 8). Der "ungarisch-kroatische Finanzvertrag" setzt damit Allem ein solches Budget voraus, welches fid bloß auf jene Ausgaben und deren Bedeckung bezieht, welche sich auf "gemeinfame Angelegenheiten" erstrecken. Ohne ein solches Budget kann der "Finanzvertrag" gar nicht zur Ausfährung kommen, es kann nämlich von einer Anwendung jenes Beitragsschlüssels keine Rebe sein. Schon aus diesem Grunde also muß Kroatien verlangen, daß ein wirklich "gemeinsames Budget" gemacht werde, damit eben nach dem obigen Schlüssel die Rosten vertheilt merden können.

Zahlt dann Kroatien aus seinen eigenen öffentlichen Einnahmen die Quote von 5.57 Prozent, fo wird gewiß Niemand behaup: ten, daßes noch ein Uebriges zu leisten verpflichtet ist. Das ist klar. Nun hat aber Ungarn im § 13 des 1868er Ausgleichs "mit Rücksicht auf die Erneuerung jenes brüderlichen Verhältnisses, welches zwijchen Ungarn und Kroatien . . . seit Jahrhunderten bestanden hat, bereitwilligst seine Einwillis gung dazu gegeben, daß von den Ginfünften Allem eine Kroatiens und Slavoniens vor ge= die Rosten wille Summe, welche für (in deutschen Uebersetzung steht: "auf Kosten" — was nicht korrekt ist) der inneren Verwaltung dieser Länder zeitweise vertragsmäßig sestgestellt wird, abgezogen werde, und die nach Bedeckung des Erfordernisses der inneren Berwaltung erübrigende Summe auf die durch die gemeinsamen Angelegenheiten beauspruchten Auslagen verwendet werde." Diese "Einwilligung" gab Ungarn mit Rücksicht darauf, daß Kroatien nach Einzahlung der dem Beitrags= verhältnisse von (gegenwärtig) 5.57 Perzent entsprechenden Summe in den gemeinsamen Staats.

schatz eine nicht hinreichende Summe für Bestreistung der eigenen autonomen Staatsbedürfnisse erübrigen würde.

Es wurde sodann im § 15 bestimmt, daß für Kroatien zu diesem Zwecke vor Allem 2.2 Milli= onen auszuscheiden find, und im § 16 festgeset daß dieses Pauschale vor Allem aus 45 Perzent fämmtlicher Einkunfte Kroatiens gedeckt werden folle, so zwar, daß, wenn diese 45 Perzent Pauschalsumme von 2.2 Millionen nicht erreichen sollten, nach § 25 "Ungarn den Abgang vorschießen wird." Kroatien sollte also auf jeden Fall die Summe von 2.2 Millionen aus seinen eigenen Einnahmen für autonome Zwecke erhalten, aber in keinem Falle mehr, außer wenn die nach der besagten Bauschalsumme erübrigende Summe feiner Reineinnahmen den nach dem Steuerfähig= keitsschlüssel von (gegenwärtig) 5.57 Perzent sich ergebenden Betrag überstiegen haben würde. diesem letteren Falle hat der Ueberschuß laut § 27 "zur Berfügung Kroatiens", zu Gunsten seiner autonomen Zwecke gestellt werden mussen, und zwar, ohne daß es verpflichtet gewesen wäre, die Abgänge der früheren Jahre im Beitrage den "gemeinsamen Auslagen" zu decken.

Arvatien war mit diesem Arrangement bald unzufrieden geworden, und zwar aus Grunde, weil die gemeinsame Legislative sich eilt hatte, die Steuern bedeutend zu erhöhen und das Pauschale dennoch stationär blieb. (Hier sei nebenbei bemerkt, daß der finanzielle Ausgleich im Jahre 1868 von Kroatien unter der sicheren Voraussetzung geschloffen wurde, daß die damals beftehenden Steuern keinesfalls erhöht, sondern sogar herabgesetzt werden würden. Wir führen daraus keine Konsequenzen aus, sondern erwähnen dies bloß zum besseren Verständniß des 1868er froatischen Landtages. Siehe die Reden der Abgeordneten Dr. Em. Suhaj, auf S. 165, Butović auf S. 180, 182, 184, Friedrich Kraljević, S. 189).

Es wurde demnach das Pauschalspstem aufgeseben, und im § 3 des 1873er Ausgleichs einsfach ausgesprochen, daß Kroatien von seinen Einstünften 45 Perzent auszufolgen sind, während die übrigen 55 Perzent seiner Reineinnahmen "zur Deckung der gemeinsamen Auslagen in den gesmeinsamen Staatsschatz! fließen haben", ohne daß die Bestimmung des § 27 des 1868er Aussgleichs aufgehoben worden wäre. Dasselbe wurde auch im Ausgleiche von 1880 vereinbart.

Wie lautet also der finanzielle Ausgleich zwischen Ungarn und Kroatien? Er lautet: 1. Kroa= tien hat nach § 11 des 1868er Ausgleichsvertrages bloß zu den gemeinsamen Auslagen beizutragen; 2. Das Beitragsverhältniß ist wärtig mit 5.57 Perzent aller gemeinsamen Aus= 2 des Au8= lagen bestimmt. (§ 1880:er gleichs); 3. Zahlt Kroatien die nach diesem Perzentsatze entfallende Summe, so hat ૯૪ Pflicht vollauf Genüge gethan. Weil aber nach Einzahlung dieser vollen Summe für die autonome kroatische Verwaltung weniger als nothwendig ift, entfallen würde, so wurde seit 1873 bestimmt, daß 4. Kroatien auf Rechnung seiner Beitrags: pflicht zu den gemeinsamen Auslagen nicht volle, dem Perzentsate von 5.57 derselben sprechende Summe, sondern bloß 55 Perzent seiner Reineinnahmen zahlen werde; 5. Nach Zahlung dieser 55 Perzent hat Kroatien seiner Verpflich= tung, zu den gemeinsamen Auslagen beizutragen, vollständig entsprochen, auch wenn dadurch die dem Perzentsate von 5.57 entsprechende Summe nicht erreicht sein sollte. 6. Der even= tuelle Abgang ist auf Grund der "bereitwilligsten Einwilligung" Ungarns laut §§ 13 und 27 von Rroatien wiemals zu ersetzen, selbst dann nicht, wenn später mit den 55 Perzent der froatischen Reineinnahmen die nach dem Perzentsate 5.57 Perzent entfallende Summe überschritten werden sollte, weil 7. dieser Ueberschuß an Kroatien auszufolgen ist.

Rurz gesagt: Wenn 55 Prozent seiner Reinein= nahmen "zur Deckung der gemeinsamen Auslagen in den gemeinsamen Staatsschat geflossen" sind — so hat Kroatien damit seiner Berpflichtung bezüglich der Rosten der gemein= samen Angelegenheiten rechtlich vollstän= dig entsprochen. Die Bestimmung des Beitragsschlüssels von 5.57 Prozent der gemein= samen Auslagen hat nur den juristischen Werth, damit Kroatien in den 55 Prozent seiner Reineinnahmen nicht vielleicht eine höhere Summe in den "gemeinsamen Staatsschat" bringe, als jene ift, welche auf dasselbe nach dem Perzentsatze von 5.57 Prozent aller gemeinsamen Auslagen entfällt, daß somit der etwaige Ueberschuß zur Verfügung Kroatiens gestellt werden könne.

Das Alles wird allgemein anerkannt, aber es

werden keine Konsequenzen daraus gezogen.

Worin bestehen diese Konsequenzen? — Darin daß es in dem gemein samen Budget der gemeins samen Angelegenheiten" prinzipiell tein. De sizit und dah er auch teine Anstelhe zur Deckung dieses Desizites geben kann. Die von E. Horn sehr richtig bemerkte und betonte Analogie des ungarsrisches kroatischen mit dem österreichisch-ungarischen Verhältnisse zeigt sich auch hier, weil auch in dem gemeinsamen Budget der Gesammtmonarchie ein De sizit prinzipiell ausgeschlossen ist.

Die Gesammtsumme der gemeinsamen Auslagen bezüglich jener Angelegenheiten, bei welchen auf Grund des § 11 des 1868er Ausgleichs Kroatien mit 5.57 Prozent derselben, bezw. mit 55 Prozent seiner Reineinnahmen partizipirt, wird nämlich von Kroatien und Ungarn aus den beiderseitigen Einkünsten vollauf gedeckt und es verbleibt auf jeder Seite noch ein Ueberschuß für die nichtgemeinsamen oder autonomen Auslagen sowohl Ungarns als Kroatiens. Da nun Kroatien seiner Verpflichtung bezüglich der Deckung der gemeinsamen Auslagen vollstän dig genügt, wenn 55 Prozent seiner reinen Einnahmen "in den gemeinsamen Staatsschatz abgeführt werden," auch wenn dadurch die nach dem Beitragsverhältnisse von 5.57 Prozent auf dasselbe entfallende Summe nicht erreicht wird — und selbst dann nicht verpflichtet ist, den Abgang aus früheren Jahren zu ersetzen, wenn diese 55 Prozent die Quote von 5.57 Prozent überschreiten sollten, so kann es unter garteinem Titel über seine 55 Prozent noch weiter zur Tragung der gemeinsamen Austlagen herangezogen werden.

Erreichen die 55 Prozent der kroatischen Reinseinnahme die nach dem Perzentsate von 5.57 Prozent aller gemeinsamen Auslagen im Sinne des § 11 des 1868er Ausgleichs auf Kroatien entstallende Beitragsquote, dann hat eben Kroatien alles auch faktisch geleistet, wozu es überhaupt rechtlich verpflichtet ist. Wird aber diese Summe nicht erreicht, dann hat Kroatien zwar nicht faktisch, dennoch aber rechtlich im Sinne des § 3 des 1873er und § 5 des 1880er Ausgleichs seine

Pflicht vollständig erfüllt.

Im ersten Falle trägt Ungarn nur jene Last, zu welcher es auf Grund des nach dem beiderseitigen Steuerfähigkeitsverhältnisse bestimmten tragsschlüssel ohnehin verpflichtet ist. Im zweiten Falle aber hat es laut § 13 mit "Rücksicht auf die Erneuerung jenes brüderlichen Berhältnisses, welches zwischen Ungarn und Kroatien seit Jahrhunderten bestanden hat, bereitwilligst seine Einwilligung" dazu gegeben, daß von den kroatischen Einnahmen vor Allem eine von Zeit zu Zeit vertragemäßig festgesetzte Summe, — und zwar seit 1873 mit 45 Prozent der reis nen Einnahmen -- abgezogen werde, und bloß der Rest von 55 Prozent "auf die durch die gemeinsamen Ungelegenheiten beanspruchten Auslagen verwendet werde," daß daher im Budget der gemeinsamen Auslagen ein etwaiger Ausfall Seite Kroatiens von Ungarn aus dessen eigenen Ginfünften zu beden sei, und im § 27

auf jede Ersetzung dieser Summen durch Kroatien verzichtet. (Bergleiche hiezu Heffter Geffcen S. 199 oben). Wenn das nach allgemeiner Ansicht steht, so ist es klar, das gemeinsame ungarisch-kroatische Budget niemals ein Defizit haben kann, weil, normale Berhältnisse vorausgesett, die gemeinsamen Auslagen nur einen verhältnißmäßigen Theil aller Auslagen repräsentiren. Abnormale Berhältnisse aber so zwar, daß das Gesammteinkommen beider von den "gemeinfamen Auslagen" absor= birt würde, hätten einen Bankerott zur Folge; wenn nicht, dann würde Kroatien wieder mit den 55 Prozent seiner Einnahmen jener Verpflichtung, welche es übernommen hat, genügen, und unter feinem Titel zu einer höheren Leiftung verpflichtet sein, vielmehr wieder nur Ungarn auf Grund des § 13 und 27 den Abgang zu decken haben. Solche abnormale Verhältnisse kann man sich kaum vorstellen, deshalb werden wir nicht weiter ihnen rechnen.

Als Grundsatz gilt also: Kroatien trägt von der Gesammtsumme aller "gemeinsamen Auslagen" 5.57 Prozent. Wird diese aliquote Summe mit 55 Prozent der reinen Einnahmen Kroatiens überschritten, so erhält Kroatien den Ueberschuß zurück; wird sie nicht erreicht, dann hat Ungarn aus seinen Eiunahmen nicht nur 94.43 Prozent von der Gesammtsumme der "gemeinsamen Ausslagen" zu tragen, sondern auch den von Kroatien nicht eingezahlten Betrag, ohne daß Kroatien je diesen Betrag zu erstatten hätte.

Wenn nun Kroatien seine 55 Prozent, Ungarn aber seinen und den etwa von Kroatien nicht einsgezahlten Antheil "zur Deckung der gemeinsamen Auslagen" gezahlt hat, dann hat das "Budget der gemeinsamen Augelegenheiten" zwischen Ungarn und Kroatien seine volle Bedeckung gestunden, ein Defizit existirt nicht und kann nicht existiren, gerade so wie es im Budget der östersreichisch ungarischen Monarchie kein Defizit geben kann, wenn Desterreich seine 70 Prozent und

Ungarn-Aroatien ihre 30 Prozent von den nicht anderweitig gedeckten Auslagen in den gemeinssamen oder Central-Finanzhaushalt einliefern. Ob Oesterreich, nachdem es seine 70 Prozent dahin abgeliefert hat, in Folge dessen in seinem eigenen Budget ein Desizit hat und dasselbe durch eine Anleihe zu decken gezwungen ist, das kümmert die

Monarchie als solche rechtlich nicht.

In gleicher Weise, wenn Kroatien seine 5.57 resp. 55 Prozent seiner Einkunfte zu dem "Budgemeinsamen Angelegenheiten" get der beigetragen, so hat es sich nicht zu kümmern, Ungarn, nachdem es die andern 94.43 Prozent und den eventuellen Abgang Kroatiens eingezahlt, auch genug übrig bleibt zur Beftreitung der nichtgemeinsamen, also bloß ungarischen Auslagen. Kann es dies, umso besser, kann es nicht, so muß cben Ungarn zu einer Anleihe greifen. Diese Anleihe wird nicht dadurch nothwendig, damit Ungarn seinen Antheil zu den gemeinsamen ungarisch-kroatischen Auslagen zahlen könne — denn diese sind wie erwähnt, vollauf gedeckt, - sondern da= durch, weil Ungarn nach Einzahlung von 94.43 Prozent plus eventueller froatischer Abgang zu der Gesammtsumme der gemeinsamen, von Ungarn und Kroatien zu tragenden Auslagen, nicht so viel erübrigt, damit die nichtgemeinsamen, bloß un g arischen Auslagen ihre Bedeckung finden könnten.

Daß eine solch e Anleihe Kroatien nicht beslaften kann, daß ift, glaube ich, so evident, daß es mit keinem Worte weiter begründet werden sollte. Die Anleihe ist ja nicht dazu gemacht worden, damit die Auslagen des "Budgets der gemeinssamen Angelegenheiten" gedeckt werden, denn diese Auslagen sind im Sinne der §§ 11, 12 des 1868er, und § 2 des 1880ser Ausgleichs dem Steuersfähigkeitsverhältnisse entsprechend mit 5.57 Prozent aus den kroatischen, und mit 94.43 Prozent vermehrt um den eventuellen kroatischen Abgang (§§ 13, 17, 27 des 1868ser, § 3 des 1873ser und § 5 des 1880 er Ausgleichs) aus den uns garische noch en offentlichen Einnahmen zu decken,

nicht aber durch Anleihen. Kroatien genügt aber zu Folge der "mit Rücksicht auf die Erneuerung des brüderlichen Berhältnisses . . . ber eit = willigsten Einwilligung" Ungarns seiner Verpflichtung unter allen Umständen und vollständig dadurch, daß 55 Prozent seiner reinen Einnahmen "zur Deckung der gemeinsamen Auslagen in den gemeinsamen Staatsschatz" abgeführt werden. Wenn cs aber seiner Berpflichtung vollständig entspro= dann kam es ja rechtlich zu einer Lei= chen hat, ftung darüber hinaus nicht gezwungen werden.

Nehmen wir den Fall, daß die 55 Prozent der froatischen reinen Einkünfte auch wirklich die nach dem Perzentsate von 5.57 Prozent der gemein= samen ungarisch-kroatischen gemeinsamen Auslagen resultirende Summe erreichen, wie sie auch faktisch nicht weit davon sind. In diesem Falle wird es gewiß Niemand mage i zu behaupten, daß Kroa= tien durch die etwaigen Anleihen rechtlich belastet werden fonnte, obschon es seine vertragsmäßige

Verpflichtung vollständig erfüllt hat.

Nachdem aber Ungarn mit Rücksicht auf die Erneucrung jenes brüderlichen Berhältnisses . . . bereitwilligst seine Eiwilligung gibt, daß von den Einkünften Kroatiens und Slavoniens bloß nach Abzug der von Zeit zu Zeit vertragsmäßig festgestellten "crübrigende Summe die durch die gemeinsamen Angelegenheiten spruchten Auslagen verwendet werde" — und diese Summe im Jahre 1873 und 1880 mit 55 Prozent der kroatischen reinen Ginnahmen bestimmt wurde, so hat Kroatien durch Einzahlung dieser Summe seiner Pflicht gerade so entsproch en, wie wenn es die Beitragsquote von 5.57 Prozent aller Ungarn und Kroatien belastenden gemeinsamen Auslagen vollauf gezahlt hätte, b. h. Kroatien ist nicht einen Kreuzer mehr zu leisten verpflichtet. Dies wurde auch mit Rücksicht auf § 27 in der kroatischen Ausgleichsdebatte von dem "Finanzier" der Majörität, gewesenes Mitglied der Regnikolar=Deputation, Domherr S.efan Bu=

fovic hervorgehoben. Rachdem derselbe nämlich ausgeführt hatte, daß Kroatien zn den gemeinfamen Auslagen 3.9 Millionen beizutragen hätte, faktisch aber blos 2.2 Millionen leiste, sich somit ein Defizit von 1.7 Millionen ergebe, sagte er: "Um dieses Defizit fragt une Niemand und hat im Sinne des von der Majorität geschloffenen Ausgleichs auch kein Recht uns barnach zu fragen."

Diarium S. 183.)

Wenn nun alles

bisher Gesagte unzweifels haft steht und wenn Kroatien mit 55 Prozent seiner reinen Einnahmen jener Berpflichtung, welche übernommen hat, vollständig entspricht gerabe die nach dem Beitragsschlüssel von ob als 5.57 Prozent entfallende Summe voll gezahlt so zwar, daß es laut § 27 auch worden wäre, niemals zur "nachträglichen" Bedeckung der etwaigen Abgänge verpflichtet ift, sobald 55 Prozent seiner reinen Einnahmen zur Deckung der gemeinsamen Auslagen verwendet werden, so fragen wir, mit welchem Rechte man Kroatien mit den verschiedenen (nicht allen) Anleihen, welche in Ungarn seit 1867 gemacht wurden, belastet? Kroatien ift auf Grund des Ausaleichsgesetzes blat zu den gemeinsamen alten Schulden der Monarchie bei= zutragen vervflichtet enentuell zu jenen Anleihen, welche auf Grund des § 56 des G.-A. XII vom Jahre 1867 geschlossen werden. An dem auf die Länder der ungarischen Krone entfallenden Theil= betrage solcher Schulden partizipirt bann Kroatien und Ungarn nach dem zwischen ihnen geschlossenen Kinanzvertrage. Aber nirgends in ten Ausgleichs verträgen ift in einer dem besagten § 56 G.-A. 12: 1867 ähnlichen Weise von Ungarn und Kroatie. ausgesagt worden, bag zum 3 mede ber Dedung ihrer gemein samen Auslagen eine Anleihe geschlossen werden solle. Diese müssen vielmehr aus den eigenen Einkünften jedes Landes bestritten werden und speziell Kroatien hat allen feinen Pflichten vollständig Genüge gethan, wenn 55 Prozent seiner reinen Einnahmen zu diesem Zwecke verwendet werden.

Wer es zu der Zinsen- oder Rückzahlunegslast der Anleihen heranziehen wollte, der würde gegen jene "bereitwilligste Einwilligung" Ungarns handeln, nach welcher dieses auf ben Ersatz der Abgange durch Kroatien verzichtet (§§ 13 bes 1868er Ausgleichs) und sich mit und 27 Prozent der froatischen Einnahmen begnügt hat, gewiß nicht bloß aus Freude über "die Er-neuerung des brüderlichen Berhältnisses", sondern auch- aus höheren politischen und nationalen Moin eben jener Beise, wie im Jahre 1867 Beitragsschlüssel zu den Auslagen der Gesammtmonarchie für die Länder der ungarischen Krone etwas höher als strenge nach dem Steuerfähigkeitsverhältniß mit 30 Prozent festgesett wurde. Unter den Ländern der ungarischen Krone nimmt Ungarn eine vielfach hegemone Stellung ein und dieser zu Liebe, sowie mit Rücksicht darauf, daß jene Erhöhung oder Abrundung des Beitrags= schlüssels auf 30 Prozent, respektive wegen der Militargrenze seit 1872 mit 32 Prozent von Ungarnallein im Interesse der Stellung, welche zufolge der 1867er Berfassungsverhältnisse gerade Ungarn, sowohl in der Gesammtmonarchie gegenüber Rroatien einnehmen sollte, verein= bart wurde, ist der ungarisch-kroatische Finanzvertrag gar nicht unbegreiflich. Aus diesem Grunde hat auch Bela Lukacs in seinen im Jänner 1884 unter dem Titel: "Das selbstständige Kroatien" im Bester Lond veröffentlichten Artikeln, zu Lasten Kroatiens nicht fämmtliche, sondern nur die Gisenbahnanleihe und die Zinser der Rentenanleihe gerechnet, als er es unternahm, ben Beweis zu liefern, daß ein finanziell selbstständiges Kroatien ein Defizit von Millionen in seinem Haushalte hätte. Rechnung gegenüber beweist die schon erwähnte Broschüre Bartolovic', daß Kroatien bei einem Bruttoeinkommen (1884) von 15.7 Millionen nach Berichtigung all seiner ausgleichsmäßigen Verpflichtungen nur ein Defizit von 0.722 Millionen hätte, welches auf ein solches von bloß

80.000 Gulden zu reduziren, daher ein minimales wäre.

Eine Heranziehung Kroatiens zu den Schuldenlasten mare auch beshalb eine unbegründete, weil von all den Millionen-Anleihen fast gar keine Investitionen in Kroatien gemacht wurden, so zwar, daß auch das Nuntium nicht umhin konnte, das "außerordentliche Migverhältniß" bezüglich der Investitionen in Ungarn und Kroatien zu betonen. — Wenn aber auch etwas in Kroatien investirt worden wäre: Kroatien ist nach Berwendung von 55 Prozent seiner reinen Einnahmen aller von Ungarn und Kroatien Gunsten zu tragenden gemeinsamen Auslagen von jedem weitern Beitrage rechtlich entbunden. Ihm eine Partizipirung bei den Anleihen aufheißt mehr von ihm verlangen, als vertragsmäßig vereinbart wurde.

Das sind die Konsequenzen, an welche man in der Praxis nicht denkt, welche aber aus § 11, 12, 13 und 27 des 1868er, sowie aus § 3 des 1873er und § 5 des 1880er Ausgleichs mit

zwingender Kraft folgen.

Wenn daher § 8 auch "die Aufnahme neuer Staatsanlehen, oder die Konvertirung der heute bestehenden Schulden" als eine in Gesetzgebung und Exekutive gemeinschaftliche Angelegenheit erklärt, so kann der Sinn dieser Bestimmung un möglich ber sein, daß alle neuen Anleihen auch Kroatien zur Last fallen. Dies kann nur bezüglich solcher Unleihen geschehen, welche auf Grund des § 56 des G. A. 12:1867 für Amede der Gesammtmonarchie aufgenommen werden. Die Bewilligung zur Aufnahme einer solchen Anleihe ertheilt für die Län= der der ungarischen Krone der gemeinsame ungarisch-kroatische Reichstag (§ 56 des G. A. 12: 1867; §§ 3, 11, 31 des 1868er Ausgleichs) und sie belastet gleichmäßig Ungarn und Kroatien nach dem Verhältnisse von 94.43 zu 5.57 Perz. Ebenso bezieht sich die "Konvertirung der heute bestehenden Schulden" auf die sogenannte

alte öfterreichische Schuld, deren einen Theil Un= garn im G. A. 12: 1867, § 55 zu Lasten ber Länder der ungarischen Krone übernommen hat. Diese Schuldenlast hat auch Kroatien durch die nachträgliche, im § 4 des Ausgleichs enthaltene Annahme des G. A. 12 und 15 vom Jahre 1867 übernommen, aber feine anderen und es ist höchst charakteristisch, daß im besagten § 4 des 1868er Nusgleichs mohl die (8 9 12 15 und 16 erwähnt werden, nirgends aber von dem G. A. 13 desselben Jayres, vurn melchen das Ministerium zur Aufnagme einer Gisenbahn=Anleihe bis zur wirklichen Höhe von 60 Millionen ermächtigt wird, eine Erwähnung ge= schieht. In keinem ungarisch-kroakischen Ausgkeiche-Vertrage findet sich auch die geringste Handhabe zur Behauptung, daß Kroatien zu irgend einer

pflichtet wäre.

Wir können somit die Bestimmung des § 8 bezüglich Aufnahme neuer und Konvertirung der bestehenden Anleihen nur auf Grund der §§ 55 und 56 des G. A. 12: 1867 verstehen. Dieselbe auf andere Anleihen auszudehnen, verbietet § 13 und 27 des 1868er, § 3 des 1873er und § 5 des 1880er Ausgleichs, aus welchen folgt, daß Ungarn im Jahre 1868 seine "bereitwilligste Einwilligung" gegeben, im Jahre 1873 and 1880 aber mit direkter Berufung auf den erstangeführten Paragraph erneuert hat, — daß nämlich Kroatien nach Einzahlung der 55 Perzent von seinen reinen Einnahmen seine Beitragspflicht zu den gemeinssamen Auslagen erfüllt gedeckt hat.

von Ungarn geschlossenen Anleihe beizutragen ver=

Wenn also irgend Jemand die Bestimmung des § 8 auch von anderen Anleihen verstanden haben sollte, so ist das nicht entscheidend, nachdem es eine Borschrift wäre, welche auf Grund der sonstigen höch st feierlich en und über ihren Sinn gar keinen Zweisel zulassenden Bestimmunzen nicht aus führbar ist. Denu wenn irgendwo, so ist ganz sicherlich im § 13 und 27 des 1868er Ausgleichs ein animus donandi

Mary

ausgebrückt. (Bergleiche Heffter-Geffesen 1. c., S. 199 oben.) Womit derselbe erklärt und wosdurch gerechtsertigt werden kann, wurde schon oben ausgeführt. Aroatien aber konnte sich zur Annahme dieses "Geschenkes" umsoeher entschließen, als der weitaus größere Theil der gemeinsamen Ausslagen ohnehin im Interesse Ungarus verwendet wird.

5. Wie hätte also das Budget der gemeine

samen Angeregengenen 211 lauten 2

In jeinem ernen Theile hatten alle im Aus. gleichsgesetze in ta zativer Weise als gemeinsam anerkannten Angelegenheiten mit ihrem Erforderniffe Plat zu nehmen. In der Bedeckung müßte es etwa heißen : Diese Summe wird gea) durch die eigenen, etwa vor andenen Einnahmen der gemeinsamen Berwaltung; b) durch 55 Berzent der reinen Einnahmen Kroatiens insoweit dadurch die nach dem Perzentsatze von 5.57 Perzent sämmtlicher gemeinsamen Auslagen resultirende Summe nicht überschritten c) den Rest, also 94.43 Perzent eventuell vergrößert um den kroatischen Abgang, hat Ungarn aus seinen eigenen Einkünften zu tragen. Gin Defizit gibt es nicht.

Das besondere ungarische aber, sowie das kroastische Budget hätte konsequenter Beise die nach ihrem gemeinsamen Budget auf jedes derselben entfallende Theilsumme als erstes Hauptstück des Erfordernisses zu enthalten, und sodann auf die nichtgemeinsamen Angelegenheiten überzugehen.

Ob sich dann in einem dieser besonderen, autonomen Budgets ein Desizit herausstellt oder nicht, das ist eine Frage, welche mit dem ungarischkroatischen Finanzverhältnisse in keinem Zusammenhange steht. Auf jeden Fall hat sowohl Ungarn als Kroatien ein Viecht, jedes für sich eine Anzleige zu maugen.

O. Die nuch z 28 vom "gemeinschaftlichen Reichstage der Länder der ungarischen Krone" zu prüfende "Abrechnung hinsichtlich der Einkünfte" Kroatiens hat den Zweck, zu konstatiren, erstens ob auch Kroatien seinen Verpflichtungen gegenüber

dem gemeinsamen Staateschate nachgekommen ift, das heißt, ob auch 55 Perzent seiner reinen Einnahmen zur Deckung der gemeinsamen Auslagen verwendet wurden; und zweitens, wie hoch diese Summe ist, damit im Sinne des § 27 ein eventueller "Ueberschuß zur Verfügung Kroatiens" gestellt werden konne. Bu diesem 3mede muß Allem festgestellt werden, auf wie hoch sich die "gemeinsamen Auslagen" belaufen und ob wirklich gemeinsame Auslagen find, bei deren Bedeckung Kroatien zu partizipiren verpflichtet ift, und wie viel 5.57 Perzent derselben ausmachen. Sodann muß der Gesammtbetrag der froatischen Einkünfte vorliegen und festgestellt werden, ob das reine Einkommen im Sinne des Alinea 3 des § 5 des 1880er Ausgleichs berechnet wurde. Schließlich muffen 55 Perzent dieser reinen Ginfünfte mit jener Summe verglichen werben, welche als 5.57 Perzent der sämmtlichen gemeinsamen Auslagen festgestellt wurden, nachdem über dieses Maximum hinaus Kroatien zu keinem weiteren Beitrage verpflichtet ift.

Nachdem es sich hier um ein Recht der Bunsdesgewalt gegenüber Kroatien und wieder um ein Recht Kroatiens gegenüber jener handelt, so ist es ganz sicherlich in der "Natur" der Sache gelegen, wenn das zweite Alinea des § 28 bestimmt, daß die vom gemeinschaftlichen Reichstage "überprüfte Abrechnung zur Kenntnißnahme auch dem kroatischs lavonischen Landtage mitgetheilt wers

ben" muffe.

Für Kroatien handelt es sich hier darum, daß es nicht mehr als 55 Perzent seiner reinen Einnahmen höhe von 5.57 Perzent sämmtlicher gemeinsamer Auslagen in den gemeinsamen Staatsschatz zahle, und daß diese letztere Summe auch wirklich nur von den "gemein am en" Auslagen berechenet werde. Da nun dies durch die "Abrechnung" über die Einkunfte Kroatiens sestgestellt wird, so kann es keinem Zweisel unterliegen, daß der kroatische Landtag ein Recht haben müsse,

die vom gemeinsamen Reichstage "überprüfte Abrechnung" zu bemängeln, d. h., daß er nicht verpflichtet sein kann, dieselbe e in fach zur Rennt= niß zu nehmen. Von dem Rechte der "Kenntnißnahme" des deutschen Reichstages sagt Laband bei Marquardsen l. c. S. 47 — : Durch die Berichterstattung wird der Reichstag (froat. Landtag) in den Stand gesetzt, ein Urtheil über die Thätigkeit der Reichsregierung auszusprechen; in den meisten Fällen ist dies fakultativ, d. h., der Reichstag kann sich mit der bloßen Kenntnifnahme begnügen; in anderen Fällen muß er die Anerkennung der Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (die "Entlastung") ertheilen, beziehnngsweise verweigern." — Und in der Note 3: Die Ausbrucksweise von Septel, daß die Rolle des Reichstages darauf beschränkt ist, "ben Bericht sich zur Nachricht dienen zu lassen", ist mindestens migverständlich. Der Reich stag kann jeden ihm erstatteten Bericht zum Gegenstand der Erörterung machen und durch Beschluß einer "Resolution" ein Urtheil über die Geseymäßigkeit, Berbesserungsbedürftigkeit u. f. des von der Regierung beobachteten Verfahrens abgeben."

Dasselbe Recht muß dem kroatischen Landtage dort zustehen, wo es gilt zu konstatiren, ob Kroatien von seinen reinen Ginfünften die ihm gebüh= renden 45 Prozent derselben, ob vielleicht mehr oder weniger erhalten, ob nicht vielleicht mit den übrigen 55 Prozent seine Beitragsquote überschritten ist, und ob die von ihm in letzter Linie zahlenden 5.57 Prozent bloß von "gemeinsamen Auslagen" berechnet worden sind. Die hie und da auftretende Behauptung, Kroatien m üsse die vorgelegte Abrechnung so wie sie ist zur Kenntniß nehmen, entbehrt jeder Begrundung, wenn man die Natur der Sache vor Augen hat, und kann auch durch den direkten Wortlaut des § 28 nicht erhärtet werden, denn dieser Paragraph sagt es nicht, daß der gemeinschaftliche Reichstag allein die Abrechnung zu genehmigen oder

bestättigen habe, und da es sich hier um eine Abrechnung handelt, also um die Feststellung, ob der von Kroatien und Ungarn paris tätisch abgeschlossene Finanzvertrag auch korrekt zur Ausführung kann, der gemeinschaftliche Reichstag aber weder ein geeigneter noch ein berechtigter Interpret des Ausgleichsvertrages ist, so ist es ganz natürlich, daß beide Länder ein gleiches Recht haben, mitzusprechen. Dieses Recht übt Ungarn in sehr wirksamer Beise bann aus, der gemeinschaftliche Reichstag sein Votum ertheilt, denn die 40 kroatischen Mitglieder daselbst ver= schwinden neben den 413 ungarischen. Dies war daß Ungarn sich mit dem ersten Alinea Ursache, des § 28 begnügen konnte, aber Kroatien ift nicht in derselben Lage, und deshalb wurde im zweiten Alinea die Anordnung getroffen, daß die vom gemeinschaftlichen Reichstage "überprüfte Abrechnung zur Kenntnisnahme auch dem froatischen Land= tage mitgetheilt werden" wird.

Dieses "Mitgetheiltwerden" muß irgend einen recht lich en Inhalt haben, denn Gesetze und und Verträge werden offenbar nicht dazu geschaffen, daß die Neugierde von irgend Jemandem

befriedigt merde.

Im § 8 des G.-A. 12: 1867 heißt es. Die internationalen Rorträge wird jedes Ministerium seiner eigenen Legislatur mittheilen (közli, priobcuje) Diese Bestimmung wird nun augemein dahin aufgefaßt und kann auch nur dahin aufgefaßt werden, daß die "Legislatur" das Recht hat, die "mitgetheilten" Staatsverträge zu geneh= migen, eventuell zu verwerfen. Und nachdem auch der kroatische Landtag eine "Legislatur" (törvényhozas zakonodavstvo §§ 29, 70) ift, so mußes wohl auch bengleichen Sinn haben, wenn ihm etwas mitge= werden soll (közöltetni, priobčiti). theilt Was aber die "Kenntnifinahme" betrifft, darüber haben wir schon oben gesprochen. Daß der kroa= tische Landtag durch die vom gemeinschaftlichen ungarisch-kroatischen Reichstage "überprüfte Abrechnung" keinesfalls gebunden ist, das beweist auch jene Forderung des Nuntiums, wo trot der "Ueberprüfung" der betreffenden Abrechnungen durch den gemeinsamen Reichstag verlangt wird, daß der Aroatien "zugefügte Schaden" refundirt werde, welcher Aroatien durch Abzug der Erhaltungskosten der Gebühren-Bemessungs-Aemter in Aroatien von dem Reineinkommen Aroatiens, sowie auch durch die "sonderbare Praxis" bei Lieferung der

tischen Abgeordneten J. Bartolović in der deutsch geschriebenen Broschüre: "Die Tangente für die autonomen Bedürfnisse Kroatien-Slavoniens, Agram

1881, aufgebedt).

Wenn nun Kroatien durch die "Ueberprüfte Abrechnung" des gemeinsamen Reichstages nicht verhindert ist, seine Rechte auf Wahrung seines Bermögens geltend zu machen, so muß es wohl auch
das einzige hierzu führende Mittel anzuwenden berechtigt sein: Die im "mitgetheilte" Abrechnung
im Einzelnen zu hemängeln, oder im Ganzen
nicht zur Kenntniß zu nehmen, Auftlärungen zu

fordern u. f. w.

Es liegt hier wieder eine Analogie mit jener Bestimmung des § 8 des 1868er Ausgleichs, nach welcher wohl der gemeinsame Reichstag die Bewillisgung zur "Beräußerung" des kroatischen Staatsgrundbesitzes zu ertheilen hat, daß aber "diesbes züglich auch der kroatisch-slavonisch-dalmatinische Landtag ein zu vernehmen ein ist, ohne des sein willigung kein Bertauf die "Einvernahme" des kroatischen Landtags im Bertrage selbst mit "Einwilligung" interprestirt. Eine "Kenntnisnahme" dürfte aber nicht weit von einer "Einvernahme" liegen, wie wir auch bei § 45 gesehen haben, daß die gemeinsame

Regierung überhaupt in Kroatien mit der besonderen froatischen "einvernehmlich" vorzugehen habe, welche Be immung hier im § 8 ihre recht

flare Erläuterung findet.

Nebenbei sei noch bemerkt, daß die Bestimmung des § 8 hinsichtlich des Verkaufs des kroatischen Staatsgutes, sowie jene des § 27, nach welcher der die Beitragsquot: überschreitende Beitrag an Kroatien fällt, und auch die im § 28 angeordnete "Abrechnung" ebensoviele Beweise dafür sind, daß Kroatien im Bunde mit Ungarn seine Souveränität behalten hat, wie dies Jellinek (l. c. S. 118—119) hinsichtlich der gleichen Bestimmungen des englischstürkischen Vertrags bezüglich Eppern ausführt.

7. Im Zusammenhange mit diesen finanziellen Fragen wollen wir noch etwas ganz kurz er-

wähnen.

Das Nuntium hat volles Recht, wenn es fagt: Das Vermögen Kroatiens und Slavoniens steht wohl nach dem Ausgielchsgesetze unter der Verwaltung der gemeinsamen Exekutive und Legislative, aber es bleibt Eigenthum Krogtiens und Glaventens. Coenfo Recht hat es," wenn es schreibt: Die auf die Pflege und Ent. wicklung von materiellen Interessen bezügliche Thätigkeit hat das Ausgleichsgesetz vertrauensvoll der gemeinsamen Regierung übertragen, gewiß nicht in der Absicht oder Befürchtung, daß gemeinsame Regierung jene Interessen vernachlässigen und das materielle Wohl Ungarns mit größerer Liebe pflegen werde, als das Kroatiens und Slavoniens."

In den Ausgleichsverträgen wird das Versmögen Kroatiens ohne Ausnahme als: "Einfünste — Einnahmen — öffentliche Einnahmen — u. s. w. Kroatiens und Slavoniens," das troatische unbewegliche Vermögen aber (§ 8) "kroatische unbewegliche Vermögen aber (§ 8) "kroatische von allamföldbirtok — drzavna dalmatinskohrvatsko-slavonska nepokretna imovina) bezeichsnet: § 2 des 1873er Ausgleichs spricht von

troatischen "Staatsgütern" und "Staatswäldern," ebenso das 2., 4. und 5. Alinea des § 3 — obwohl § 2 nicht ganz im Einklange steht mit dem berufenen § 8 des 1868er Ausgleichs. Denn während dieser "troatisch-slavonische Staatsgüter" tennt, spricht § 2 des 1873er von "in Kroatien und Slavonien liegenden Staatsgütern."

Wenn nun Kroatien sein eigenes Bermögen, seine eigenen öffentlichen Einnahmen, seine Staatsgüter und Staatswälder hat, wenn über seine Einkünfte ein "b sonderer Ausweis" zu führen ist und die troatischen Staatsgüter ohne Einwillisgung des troatischen Landtags nicht verkauft werden können u. s. w. so wäre ganz sicher das ein zig Richt ige, wenn es auch als solech es über all bezeich net werden würde.

Anstatt bessen weiß man, daß die Organe ber gemeinsamen Finanzverwaltung dieses Vermögen auf alle anderen Arten bezeichnen, nur nicht Wir haben ein "ungarisch-kroatisches froatisches. - ein gemeinsames ungarisches - und in neuester Zeit auch ein ungarisches — Aerar, Bermögen, Finanzen u. dgl. Bei den froatischen Staatsgütern, wozu namentlich auch die Staatswaldungen hören, ist im Grundbuche ebenfalls nicht das Königreich Kroatien = Slavonien = Dalmatien als Eigenthümer verzeichnet, sondern der meinsame oder ungarische Fiskus, Aerar u. s. w. gerade so als ob Kroatien — Siebenbürgen wäre, bei welchem die "bort liegenden Staatsgüter" fein fiebenbürgisches, sondern ein ungarisches Staatsgut sind.

Wenn es aber wahr ist, daß "Gesetzartikel korrekt sein müssen und daß sie in keinem Falle formale Mängel ausweisen dürfen," um wieviel mehr gilt dies von anderen Dingen, namentlich so heikligen, wie es Vermögensfragen sind. Es ist nach Allem nur folgerichtig, daß auch hier dem Ausgleichsgesetze entsprechend, vorgegangen werde.

Wenn als Eigenthümer des Staatsgutes in Kroatien der "gemeinsame Herar" gelten soll, dann müßte dies

auch bezüglich des ungarischen Staatsgutes richtig sein. Denn entweder ift Eigenthümer des betreffenden Staatsgutes ein jedes Land für sein Territorium, oder es sind dies beide in beiden Ländern. Wie viel Bitterkeiten durch das entgegengesetzte Vorgehen der gemeinsamen Organe in Kroas tien verursacht wurden, ist zu bekannt, um näher ausgeführt zu werden. Und gerade hier ift jener fehr belikate Punkt, in welchem Ungarn sich ftrenge an den Ausgleich zu halten hätte, um nicht dem Vorwurf sich auszusetzen, es wolle namentlich mit den großartigen Waldungen in der ehemaligen Militärgrenze zu seinem Vortheile manipuliren, und es wäre sehr gut, sich das Beispiel des deutschen Reiches vor Augen zu halten, welches auch diese Frage zwischen dem "Reiche" und den Einzelnstaaten durch ein besonderes Gesetz geregelt (Gesetz vom 25. Mai 1873 über die Rechtsver= dienftlichen Gebrauch einer hältnisse der zum Reichsverwaltung bestimmten Gegenstände.)

8. Es ift schon oben auf Grund des § 43 des 1868-er Ausgleichs als Regel hervorgehoben, daß die gemeinsame Regierung auch in Kroatien die ihr zustehenden Exekutivbefugnisse "durch ihre eigenen Organe" ausübt. Nur subsidiär haben die kroatischen autonomen Organe die Regierung zu unterstützen, ja sogar, inwieserne die Zentralregierung keine eigenen Organe haben sollte, die Verfügungen dersselben laut § 45 "unmittelbar durchzusühren." Welche Bedeutung diese Bestimmung hat, wurde schon erwähnt und zwar dort, wo davon die Ride war, daß die Verfügungen der gemeinsamen Resgierung "einvernehmlich mit der besonderen kroatischen Regierung" vorgenommen werden müssen.

Was speziell die gemeinsame Finanzverwaltung (§ 24) betrifft, enthält § 22 die gleiche Bestimmung wie § 43, nämlich: "Der kön. ungarische Finanzminister, (welcher gleich daraus im § 23 in korrekter Weise der "gemeinsame" heißt) übt in Kroatien und Slavonien die Erekutive hinsichtlich der direkten und indirekten Steuern, Stempel, Gefälle, Taxen, Gebühren und der Staatsgüter

durch die durch ihn zu ernennende Agramer Direktien aus."

Im § 24 wird sodann in einer dem § 45 ähnlichen Weise bestimmt: Die Landesregierung und die Jurisdiktionen Kroatiens und Slavoniens unt er st ützen mit aller Bereitwilligkeit die Organe der gemeinsamen Finanzverwaltung bei der Sich er stellung und Einhebung bei der Staatseinkünfte und erfüllen pünktlich die durch den, dem gemeinschaftlichen Reichstage verantwortslichen Finanzminister erlassenen gesetzmäßigen Versordnungen."

Diese beiden Paragrafe sind in neuerer Zeit mehrfach außer Acht gelassen und verletzt worden:

a) durch die ohne vorgängige Einwilligung Kroatiens dekretirte Errichtung einer Finanzdirektion in Esset;

b) durch die Ausscheidung des gesammten Forstwesens aus dem Wirkungstreise der Agramer Finanzdirektion und Errichtung einer besonderen

Forftdirektion in Agram.

Ueber diese beiden Berletzungen hat Baron Zivtovic' Nuntiumsentwurf recht treffende Bemerkungen gemacht, und wir verweisen den Leser dahin, namentlich auf jenes, mas dort über die Bedeutung der Bestimmung des § 22, wonach alle auf die froatischen öffentlichen Ginkunfte Bezug habenden Verwaltungsagenden bei einer Behörde, d. h. der Agramer Finanzdirektion zentralisirt werden sollen, und bemerken nur noch, daß schon her "besondere Ausweis" über die kroatischen Ein= künfte, welcher geführt werden soll, die Existenz einer solchen Behörde fordert. Außerdem liegt der Bestimmung des § 22 ber Gebanke zu Grunde, daß die territoriale Abrundung der gemeinsamen Berwaltungsbezirke in Kroatien sich strenge die Grenze Kroatiens als eines "separaten Territoriums" zu halten habe.

Deswegen könnten wir uns von diesem für Kroatien höch st wicht ig en Gesichtspunkte aus mit der Bereitwilligkeit des Nuntiums, welches auch diese Abweichung vom Ausgleichs.

vertrage einfach durch eine entsprechende Abändes rung des § 22 saniren will, nicht einverstanden erklären, wenn die Forstdirektion von je dem Zusammen hange mit der Finanzdirektion gelöst werden soll. Wan kann gewiß ebenso tüchtige Fachmänner in der Forstabtheilung der Finanzsdirektion direktion haben, wie in einer besonderen Forstsdirektion.

Die Kreirung der letzteren erscheint als eine umso größere Berletzung des Ausgleichsvertrages, als die Forstdirektion einem Minister unterstellt wurde, welcher im Sinne des Ausgleichs nicht einmal ein gemeinsamer Minister ist, nämlich dem Ackerbauminister.

c. Der § 24 wurde zwar nicht verletzt, aber umgangen, was ein und dasselbe ist. Zur Zeit als der Ausgleich mit Ungarn abgeschlossen wurde, hatten die kroatischen Gemeinden mit der Steuerseinhebung u. s. w. n i ch t s zu thun. Im Jahre 1872 wurde ihnen die E in he b ung der Steuern aber auf Grund von Vorschreibungen, welche ihnen vom Steuer am te geliefert wurden, übertragen. Die Steuere ze kust i o n en besorgten auch weiter Organe des Fis

nanzministeriums.

Seit dem Jahre 1876 (G. A. 15) und 1883 (G.-A. 44) aber wurde die gesammte Vorschreibung, Einhebung und Eintreibung der Steuern auf die kroatis schen Gemeindeämter gewälzt und ihnen auch die Evidenzhaltung der Besitzverhältnisse im Interesse der Steuerverwaltung übertragen. Dieser Vorgang steht — wie das Nuntium sagt — "im Widerspruche mit den ausbrücklichen Bestimmungen" des Ausgleichs, mit jenen nämlich welche im § 22 und 43 vorschreiben, daß die gemein= same Regierung ihre Geschäfte durch ihre "eigenen Organe" zu führen habe. Die kroatische Regie= rung und ihre Organe haben die gemeinsame Regierung und ihre Organe bloß zu "unterstützen", aber keineswegs zu "ersetzen." Namentlich ent= halten die §§ 22 und 24 spezielle Vor-

schriften bezüglich der Finanzverwaltung, und man kann mit Recht behaupten, daß die im § 45 im Allgemeinen festgestellte "unmittelbare" Witwirkung der kroatischen Behörden sich auf die Finanzen nicht bezieht, nachbem die spezielle Beftimmung vorgeht und § 24 nicht einer jeden generellen davon spricht, daß autonome kroatische Organe die "unmittelbare Durchführung" der finanziellen Agenden zu besorgen hätten, sondern nur "untergefekmäßigen ftüten" follen und diesbezüglich die Berordnungen des Finanzministers pünftlich

erfüllen haben.

Sodann ift es weder in Ungarn noch in Kroatien gebräuchlich, unter den "Jurisdiftionen" auch Landgemeinden zu verstehen, und schließlich ift es auch in Kroatien und Ungarn wie in der übrigen Belt nicht gebräuchlich die Gemeinden als "Res Da nun bloß gierungsbehörden" zu bezeichnen. die Jurisdiktionen, oder nach dem Kroatischen: die Behörden, oder nach § 45 ihre Behörden, nämlich der froatischen Regierung zu jener "Unterstützung" und eventueller "unmittelbaren Durchführung" verpflichtet sind, so könnte auch von diesem Standpunkte die Frage aufgeworfen werden, mit welchem Rechte alle jene Agenden an die froatischen Die Rosten der gemeinden übertragen wurden. meinsamen Finanzverwaltung sind ja — mit Ausnahme folder, welche mit der Auswerfung und Eintreibung verbunden sind (§ 5 M. 3 des 1880er Ausgleichs) — aus jenen 55 Prozent der reinen Einnahmen Kroatiens welche "zur Deckung Muslagen gemeinsamen "gemeinsamen den in Staatsschat" fliegen, zu bebecken. Wie kommen bann die kroatischen Gemeinden dazu, daß einer direften Bestimmung des Ausgleichsvertrages entgegen, die Finanzbehörden, welche in Folge dessen beträchtlich vermindert wurden, er setzen sollen, da sie dieselben doch nur zu unterstüten haben.

Außerdem ist die Steuermanipulation ein Gesschäft, welches nur selten von den Gemeindeorganen in jenem Umfange wie dies nach G.-A. 44: 1883

geschehen soll, in gehöriger Weise gemacht werben kann.

Wir wissen ganz gut, daß die moderne Finanzwissenschaft dem Standpunkte des obigen Gesetzes günstig ist, aber wir wissen auch, daß der Ausgleich ein anderes bestimmt, und der soll vor Allem befolgt werden. Will die gemeinsame Finanzverwaltung aber den Forderungen der Finanzwissenschaft entsprechen, so soll dies nicht auf fremde, d. h. auf Kosten der kroatischen Gemeinden, sonbern auf eigene Kosten geschehen.

Die troatischen Gemeinden sind durch die ihnen übertragenen sinanziellen Agenden sehr empfindlich belastet, denn nicht nur, daß sie sich ein entspreschendes Beamtenpersonale zur Besorgung derselben halten müssen, sind sie auch für alle Veruntreuungen, Wißbräuche und Unterlassungen ihrer Orsgane verantwortlich — was nicht einmal für die

staatlichen Organe immer der Fall ift.

Auf Grund der für Ausnahmsfälle erhaltenen Berechtigung, von den autonomen kroas tischen Organen die unmittelbare Durchführung ihrer Verfügungen zu verlangen, darf die gemeinsame Regierung weder in extensiver, noch weniger also in erzessiver Beise Gebrauch machen, da der Ausgleich als Vertrag vor allem Andern bonam fidem auf beiden Seiten erheischt und ftriftissime interpretirt werden soll; das Nuntium hat daher vollkommen Recht, wenn es fordert, "daß die Ge-Kroatien und Slavonien von der meinden in direften Ausübung der Steuerverwaltung entlastet werden und daß das bei den Gemeinden in Kroatien und Slavonien geübte finanzielle Verwaltungssystem mit den oberwähnten (§§ 22, 24, 43 des 1868er, § 3 des 1873er Ausgleichs) Bestimmungen des Ausgleichsgesetzes in Einklang gebracht

d. Hiebei wollen wir noch Eines bemerken.

Im deutschen Reiche wurde im Schlußprotokolle zum Vertrage vom 23. November 1870 über den Beitritt Baierns zur Verfassung des deutschen Bundes unter Ziffer VII bestimmt, daß die baierischen Gesandten bevollmächtigt sein werden, die Gesandten des Reichs in Verhinderungsfällen zu vertreten. In Folge dessen wird in Ziffer VIII bestimmt, daß mit Rücksicht darauf (und weil auch sonst an Orten, wo besondere baierische Gesandtschaften aufgestellt sein werden, die Vertretung der baierischen Angelegenheiten den Bundesgesandten nicht obliegt), Baiern "eine angemessene Vergütung in Anrechnung zu bringen sei" (Vergl. Pözl J., Lehrbuch des baiserischen Verfassungsrechtes, 5. Auslage, S. 461, Haenel l. c. S. 233).

Weiters werden auf Grund des Art. 36 die Einnahmen der Zölle und Verbrauchssteuern von den einzelnen Staaten für das deutsche Reich ershoben, aber es haben dafür auch die einzelnen Staaten Anspruch auf Ersatz der mit der Erhebung und Verwaltung verbundenen Kosten — obwohl dies in der Verfassung des deutschen Reiches nicht ausdrücklich stipulirt ist. Die Sache ist derart eingerichtet, daß die Einzelstaaten gewisse Prozente von den Bruttoeinnahmen von 2, 4, auch 15 Prozent erhalten. (S. Laband bei Warquardsen 1. c.

5.199-200.

Dieses selbst verständliche Recht auf Ersatz der für eine andere Persönlichkeit gehabten Auslagen fand auch in das so oft erwähnte Berzehrungssteuergesetz Aufnahme. G.-A. 35 nämlich vom Jahre 1868 bestimmt im § 4, daß der Fisnanzminister ermächtigt ist, mit Gemeinden mit über 2000 Seelen hinsichtlich der Einhebung der Verzehrungssteuer ein Absinden zu treffen und denzehrungssteuer ein Absinden zu treffen und denzeinen Theil des Pauschals im Waximalbetrage von 2000 fl. nachzulassen. (Merkwürdiger Weise sehlt dieser Paragraph in der deutschen Ausgabe der Gesetz, während er in der — zweiten verbesserten — ungarischen Ausgabe vorhanden ist.)

Wir dächten, daß, wenn dis hinsichtlich einer Steuer möglich war, es auch hinsichtlich aller Steuern möglich ist und es muß gefordert werden, daß die gemeinsame Finanzverwaltung den gehabten

Aufwand ben Gemeinden erfetze.

9. Als der ungarisch-kroatische Ausgleich gesichlossen wurde, da gab es in Ungarn und Kroatien keine Verwaltungsgerichtsbarkeit, namentlich keinen Finanzverwaltungsgerichtshof. G.-A. 43:1883 schuf über den letzteren und zwar als eine Ungarn und Kroatien gemeinsame Behörde.

Das Nuntium verlangt nun diesbezüglich, daß "im Sinne des § 46 auch Mitarbeiter und Geshilfen aus diesen Königreichen" daselbst angestellt werden, obwohl es keine "besondere Sektion" fordert, weil dieser Gerichtshof "weder nach der Zahl des amtirenden Personals, noch nach dem Umfange der zu vollführenden Arbeiten" den Misnisterien gleichgestellt werden könne.

Wie hieraus ersichtlich, nimmt das Nuntium als ausgemachte Sach e, daß die gemeinsschaftliche Legislative berechtigt war, ein Gesetz über die Finanzgerichtsbarkeit zu bringen, und doch bestehen gewichtige Gründe für das Gegens

theil.

Ich glaube diese Frage am besten aus der Praxis des deutschen Reiches und seiner Verfassung

beleuchten zu können.

Nach Art. 4 der deutschen Reichsversassung unterliegen unter anderen der "Beaufsichtigung und Gesetzgebung" des Reiches laut Z. 2 die "Han ans de lage seige bung" und laut Ziffer 13 "das Handels» und Wechselrecht und das gericht»

liche Verfahren."

Dieselbe Bestimmung war schon in der nords deutschen Bundesverfassung enthalten. Auf Grund derselben erfolgte am 12. Juli 1869 das Bundesgesch, betreffend die Errichtung eines obersten Gerichtshoses für Handelssachen, welches später "Reichs-Oberhandelsgericht" und seit 1. Oktober 1879 "Reichsgericht" heißt und eine erweiterte Kompetenz erhalten hat. Die Kompetenz des nordsteutschen Reichstages zur Erlassung dieses Gesetzes war aber keine zweifellose, die Frage kam jedoch nicht zur Entscheidung, weil der BundessBevollmächtigte von Frießen im Reichstage ersklärte, "daß der vorliegende Gesetzentwurf (über

das Bundesoberhandelsgericht) in der Sitzung des Bundesrathes mit einer Stimmenmehrheit angenommen worden ist, die weit über zwei Orittel der Stimmen hinausgeht, und daß in Folge deffen auch diejenigen Witglieder, die ansfänglich einige Zweifel hegten, diese Zweifel haben fallen lassen. Ich glaube, damit wird wohl die Frage wegen der Kompetenz ihre Erledigung gesfunden haben."

Das ift vom Standpunkte der norddeutschen, resp. der deutschen Reichs-Berfassung ganz richtig. Sobald im Bundesrathe, (welcher im norddeutschen Bunde aus 43, und gegenwärtig im deutschen Reiche aus 58 Stimmen besteht) eine Vorlage mit zwei Dritteln der Stimmen angenommen wird, resp. gegen welche jetzt nicht 14 Stimmen sind, kann im Sinne des Art. 78 der Reichstag dar- über rechtsgiltig mit einfacher Majorität beschliessen, auch dann, wenn darin eine A en der ung der Verfassung in somet gilztiger Beise erledigt, ob eine Verfassungsänderung

damit vorgenommen wurde oder nicht.

Man hat es versucht (vor Allem Preußen) zu beweisen, daß eine Menderung ber Berfassung nicht vorliege; "allein — sagt Haenel l. c. S. 170, Note 61 — die versuchte Begründung ist überzeugend. Art. 4 der Verfassung bezeichnet die einzelnen Gegenstände, rücksichtlich deren Bunde aus der Fülle der Staatsgewalt nur Beauffichtigung und Gesetzgebung zustehen sollen, selbstverftändlich insoferne dem Bunde in den späteren Artikeln nicht noch weiter gehende Befugniffe einzelner Gegenstände zugeschrieben rüdsichtlich Die in allen deutschen Staaten burch werden. unterschiedene Organisationen praktisch hervortretende Unterscheidung der einzelnen Staatsgewalten in die gesetzgebende, vollziehende und richterliche Gewalt geftattet es nicht, in der Beaufsichtigung Gesetzgebung des Bundes über Handel und Handelsrecht eine Kompetenz zur eigenen barkeit in Handelssachen zu finden. Dieselbe

kann auch nicht aus der Beaufsichtigung und gemeinsamen Gesetzgebung über bas gerichtliche Verfahren hergeleitet werden. Allerdings ist der Bund zweifellos berechtigt, diejenigen Grundlagen der gerichtlichen Organisation gesetzlich festzustellen und ihre Durchführung zu überwachen, ohne welche eine gemeinsame Gesetzgebung über das gericht= liche Verfahren unausführbar ist, aber von gesetzlichen Regelung und Beaufsichtigung Gerichtsorganisation bis zur Aufstellung eigener Gerichte zum Zwecke der Handhabung einer eigenen Gerichtsbarkeit bes Bundes ist ein weiter, durch teine verfassungsmäßige Bestimmung gefüllter Sprung". (Auch Sepbel l. c. Laband l. c. I. S. 360, Note 3 a. E. Schulze H. Lehrbuch II, S. 134 sind der Ansicht, daß durch das Gesetz vom 12. Juni 1869 Verfassungsänderung erfolgte.)

Wenn wir nun das von Haenel Gesagte auf Errichtung des "Finanz-Verwaltungsgerichtshofes" durch S. A. 43: 1883 anwenden, dann kann es bei uns noch weniger, als in Deutschsland zweifelhaft sein, daß dadurch der Ausgleich abgeändert und weil dies nicht auf die im § 70 vorgeschriebene Art und Weise geschah — verletzt

murde.

Im § 8 des 1868er Ausgleichs sind, wie wir schon gesehen, nicht die Finanzen als solch e, als o überhaupt zu einer gemeinschaftlichen Angelegenheit sowohl in "legislatorischer, als administrativer Hinsicht" gemacht, sondern nur "auf die unten beschrieben ehen elle eise" Daunten ist aber nirgends die Rede von einer Fisnanzgerichtsbarkeit.

Wenn aber auch das gesammte Finanzwesen ohne irgend eine Einschränkung für gemeinschaftlich erklärt worden wäre, so bezöge sich dies nur auf die "legislatorische und administrative" Seite derselben und nicht auf die "gerichtliche". Die gessammte "Justizpflege — mit Ausnahme des Seesrechtes — in allen Instanzen" gehört laut ausschricklicher Bestimmung des § 48 in den Bereich

der troatischen Autonomie. Und wie der gemeinsame Reichstag nach § 9 das Recht der Gesetzgebung bezüglich des "Handels, Wechsels und Berg-Rechts" ausäbt, ohne daß auch die Serichtsbartliche wäre, ebenso hat er laut § 8 wohl die Gesetzgebung über das Finanzeit beziglich der Finanzen zu einer gemeinsamen erklärt werden könnte.

Daß aber die Unterscheidung der "gesetzgebenden, exekutiven und richterlichen Gewalt" auch in Kroatien und Ungarn gerade so wie in Deutschland, den gegenwärtigen Verfassungsvorschriften zu Grunde liegt, dürfte wohl Niemand bezweifeln wollen.

Da nun der "Finanz-Verwaltungsgerichtshof", auch was die Unabhängigkeit u. s. w. seiner Mitglieder betrifft, laut ausbrückliche" Bestimmung des § 4 den andern Gerichten in Ungarn gleich. gestellt ist, so kann fein Zweifel entstehen über rechtliche Natur, als eines Organs Juftizpflege. Weil aber diese. — mit einziger Ausnahme des Seerechtes - eine autonome Angelegenheit it, so muß die Errichtung eines "gemeinsamen" Finanz-Verwaltungsgerichtshofes vom Standpunkte des Ausgleichs als eine Berletzung desselben erklärt werden. Will man denselben zu einem gemeinsamen Gerichtshof erklären, so kann dies nur auf die im § 70 bezeichnete Art und Weise geschehen. Dann haben wir aber gleich eine neue "Zentralbehörde" und bei dieser m uß auf Grund des § 46 eine besondere froatische Abtheilung für Kroatien errichtet werden, und es kann sich Kroatien mit der Forderung des Nuntiums hier ebensowenig, wie bezüglich des gemeinsamen obersten Rechnungshofes zufrieden geben.

10. Das Nuntium berührt mit einigen Worten noch eine wichtige Frage, welche auch wir nur streifen wollen. Indem es von der kunstvollen Louisenstraße, deren Erhaltung nach Ausbau der Eisenbahn Karlstadt-Fiume von der gemeinsamen Regierung verweigert und auf Kroatien gewälzt wurde, spricht, sagt das Nuntium: "Nach dem Ausgleichsgesetze gehören diesenigen Straßen zu den gemeinsamen, welche beide Königreiche ausgehen." (Der § 9 des Ausgleichs sagt nach dem Kroatischen: "gleichmäßig" angehen, nach dem Ungarischen: "gemeinschaftlich" angehen.) Welche Straßen aber in diese Kategorie gehören, dies mußte im Einvernehmen zwischen der gemeinsamen und autonomen Regierung festgesetzt werden."

Was hier von den Straßen gesagt wird, gilt mit demselben Recht von all' jenen Angelegens heiten, von welchen § 9 spricht, namentlich von den Eisenbahnen und Flüssen. Alle diese Angelegenheiten sind nur insoweit gemeinsame, als fic beide Königreiche angehen, d. h. die Auslagen, welche durch dieselben verursacht werden, können nicht ohne weiters als gemeinsame erklärt und repartirt werden. Es wurde auch diesbezüglich im Jahre 1871 zwischen Regierungen eine beiben Vereinbarung getroffen, aber dieselbe entspricht faum der Idee, welche in den Worten "gemein=

schaftlich angehen" enthalten ist.

Jeder Freund eines friedlichen Nebeneinanderlebens der beiden Bölker muß aber wünschen, daß gerade hier jede Unklarheit und Ungewißheit ver= schwinde. Kroatien und Ungarn leben in einer gewissen Gemeinschaft miteinander. Die Auslagen dieser Gemeinschaft sind von ihnen ihrer Steuerkraft entsprechend zu tragen u. s. w. Wenn steht, so mache man klare Rechnung sowohl über die eigenen kroatischen Einnahmen, als über gemeinsamen ungarisch-kroatischen Ausgaben. Das Lettere kann auf andere Art nicht geschehen, wenn die gemeinsamen Auskagen spezifizirt und in einem besonderen "Budget der gemeinsamen gelegenheiten" ersichtlich gemacht merden. dahin ift auf beiden Seiten den verschiedenartig= sten Behauptungen Thür und Thor offen in dem Sinne, wie am Eingange bieses Artikels erwähnt wurde. Schließlich aber hat Kroatien auch ein Recht,

genau zu wissen, wie viel sein öffentliches Einkommen beträgt und zu welchen gemeinsamen Auslagen es beizusteuern verpflichtet Wir haben Grund genug, dies zu betonen, nachdem bei dem letten Finanzausgleiche im Jahre 1880 die kroatische Deputation z. B. einen tailirten Ausweis über den Ertrag der Transports Dampfschifffahrts: steuer Eisenbahn= und nod Unternehmungen, sowie der von den Agentien der Lebensversicherungsgesellschaften zu entrichtenden. wie auch ber Stempelgebühren von Postfractbriefen nicht erhalten konnte, und sich mit einem Pauschale von 20.000 Gulben zufrieden mußte, während ein solcher Ausweis der ungarischen Deputation vorgelegt und später im Berichte derselben gedruckt murbe, und aus demselben schon damals für Kroatien eine größere Tangente resultirt hatte, später aber die betreffenden Steuern noch erhöht wurden.

Ende 1887 geht der gegenwärtige finanzielle Ausgleich zu Ende und es muß wieder ein neuer geschlossen werden. Es wird gut sein, bis dieser Frage sehr viel Aufmerksamkeit. zu schenken, damit endlich ein Ausgleich zu Stande komme, welcher dem Vorwurfe des Ausgehaltenwerdens u. f. w. ein Ende macht. Man spricht schon seit langer Zeit, daß bei dem bevorftehenden Ausgleiche Ungarn an der strikten Erfüllung des in § 11 des 1868er Ausgleichs enthaltenen Grundsates bestehen wird, und daß es die Zeit geko...men erachtet, wo das Prinzip des § 13 aufzuhören habe. Wohlan denn, Kroatien wird in seinem Nationalstolze sich dieser Forderung nicht entschlagen dürfen und auch nicht wollen -- aber nur unter einer Bedingung, nämlich die gemeinsamen Auslagen auf das & e= naue st e festgestellt werden, und daß ein genauer Ausweis über die öffentlichen Einfünfte Kroatiens vorgelegt werbe. So lange dies nicht geschieht, und so lange als unter den gemeinsamen Angelegenheiten und Auslagen Posten vorkommen, welche an und für sich wichtig sind, aber bei Weitem nicht Ungarn und Kroatien "gleichmäßig

angehen", und so lange die öffentlichen Einnahmen Kroatiens nicht genau festgestellt sind u. s. w. — kann und darf Kroatien auf einen solchen Aus-

gleich nicht eingehen.

Aroatien will nicht von Ungarn sich aushalten lassen, aber es will auch nicht à conto der gesmeinschaftlichen Auslagen mehr zahlen, als es von den wirklichen Auslagen mehr zahlen, als es von den wirklichen gem ein sam en Ausslagen zu zahlen hat. Diese Auslagen einerseits und die Ausweise über die kroatischen öffentlichen Einkünfte andererseits unterliegen aber mehrsachen Ansechtungen von Seite Kroatiens, welche früher ins Reine gebracht werden müssen. Bis dahin glaubt Kroatien seiner Nationalehre nichts zu versgeben, wenn es blos 55 Perzent seiner reinen Einnahmen zur Deckung der gemeinsamen Ausslagen in den gemeinsamen Staatsschatz einzahlt.

11. In aller Kürze sei noch ein Punkt im Nuntium berührt, welcher lautet: Es möge noch gestattet werden, zu erwähnen, daß die Stadt Agram die Hauptstadt auf dem besonderen Territorium der Königreiche Kroatien und Slavonien ist, und daß sie in dieser Eigenschaft nach Budapest größere Rücksichten verdient, als andere Städte dieser Königreiche oder Ungarns, besonders rücksichtlich gewisser Vortheile und Wohlthaten, welche über all Landeshauptstädten zu Theil werden. Welche Vortheile und in welchem Maße sie erstheilt werden sollen, überläßt die unterzeichnete Regnikolardeputation mit vollem Vertrauen dem Einvernehmen der gemeinsamen und autonomen Regierung."

Wir würden das Letztere auch thun, wenn die Erfahrung nicht zeigen würde, daß auf diesem Wege für die kroatische Landeshauptskadt n i ch t serzielt werden konnte. Daß man die Landeshauptstadt Ungarns mit allen möglichen Vortheilen und Wohlthaten ausgestattet hat, das ist vollkommen in Ordnung, und ein jedes Volk ehrt sich selbst in seiner Hauptstadt. Diese Wohlthaten ergehen zum größten Theile von Seite des Finanzminissters, dieser ist aber nicht nur ein ungarischer,

sondern auch ein froatischer; denn "die gemeinsame Regierung ist — sagt das Nuntium — eben weil sie eine gemeinsame ist, nicht eine ausschließlich ungarische, sie ist, insoferne sie innerhalb ihrer Rompetenz auf den (besser mare: für das) Terris torien Kroatiens und Slavoniens staatliche Angelegenheiten besorgt, auch eine kroatische." Deghalb hat Kroatien gerade so wie Ungarn ein Recht zu verlangen, daß alle gemeinsamen Ministerien, jedes in seiner Sphäre, der kroatischen Hauptstadt jene Vortheile zuwenden, welche überall in der Welt Hauptstädten zugewendet werden. In dieser Beziehung kommt Agram nicht nach Budapest, sondern neben demselben, als Hauptstadt der einen politischen Nation, bezüglich aller im Interesse des Landes gelegenen Vortheile und Wohlthaten gerade so wie Budapest als Hauptstadt Ungarns. Agram ist eben nicht die Hauptstadt einer Proving Ungarns, sondern eines mit Ungarn verbun= den en Landes, eines Staates, und als solches verdient es die gleiche Behandlung wie Budapest, die Hauptstadt des anderen Staates.

Aber leider lag der bisherigen "Praxis" eine andere Auffassung zu Grunde, welche das Nuntium recht gut auf folgende Art charakterisirt: "und was noch bedauerlicher ist, daß fich die gemeinsamen Behörden selbst nur als ungarische be trachten und in Kroatien, je länger desto mehr, von der Bevölkerung nur als ungarische Behörden betrachtet werden. Daher kommt es, daß die erstes ren sich immer mehr entwöhnen, die Interessen und Bedürfnisse Kroatiens und Slavoniens mit der gleichen Liebe und Sorgfalt mahrzunehmen, mährend bei der Letteren immer mehr die Achtung vor den Behörden und Institutionen schwindet, welche sich nicht als kroatische betrach= ten und benennen."

Wenn nun — glauben wir — die ungarische kroatische Gemeinschaft aus "zwei politischen Nastionen und zwei besonderen Territorien" besteht, und wenn die gemeinsame Regierung die Regierung des einen und des andern Landes ist, so ist

es gewiß billig, daß dieselbe auch jedem Lande in seiner Hauptstadt die gleich en Bortheile zu= wendet z. B. bei Steuerbefreiung von Neubauten, Steuernachlaß bei Aufnahme von Anleihen u. bgl. und es ist sehr bescheiben, wenn das Nuntium bloß verlangt, daß die froatische Hauptstadt einen Vorzug vor den anderen Städten erhalten solle. Nach unserer Ansicht muß hierin die g le ich e Behandlung Kroatien zu Theil werden wie Ungarn d. h. Alles was die gemeinsame Le= gislative und Exefutive für die Hauptstadt Ungarns bewilligt, muß sie erforderlichenfalls für Agram — die Hauptstadt Kroatiens des andern "separaten Territoriums" zu thun bereit sein, umsomehr als es sich um keine positive Leistung aus bem gemeinsamen Staatsschatze handelt, sondern nur um Verzicht auf solche Einnahmen, welche, wenn die Begünstigungen nicht gewährt werden, ohnehin zum größten Theile ausbleiben, und zwar was Kroatien betrifft, blos einen Verzicht auf 55 Perzent derselben, nachdem die übrigen 45 Perzent ohnehin auf Kroatien fallen. Und auch sonst wird Agram nicht in die Lage kommen, große Opfer zu fordern, nachdem es sich gewiß nicht den Anforderungen einer Weltstadt entsprechend wie Budapest wird einrichten mollen.

Dasselbe gilt mutatis mutandis von der Tarifpolitik, von welcher das Nuntium sazt, daß sie
"vielleicht den größten Schaden unserem
Berkehr zusügt." Nach di ser Tar spolitik gestaltet
sich z. B. aus dem Junern Ungarns die Aussuhr von Produkten nach Fiume viel billiger als
aus dem bedeutend näher liegenden Agram und
Karlstadt. Desgleichen wurden im Bertrage mit
Serbien bezüglich der Weinaussuhr nach Serbien
blos für die südungarischen Gegenden Erleichterungen stipulirt, während für die wichtigste Weingegend Kroatiens, für Syrmien gar keine
Begünstigungen gesunden wurden u. s. w.

Wenn man dieses, sowie das bezüglich der ges machten Investitionen bestehende "außerordentliche Mißverhältniß" zwischen Ungarn und Kroatien ins Auge faßt, dann aber bedenkt, daß Kroatien — wie wieder das Nuntium sagt — "die auf die Pflege und Entwicklung von materiellen Interessen bezügliche Thätigkeit" im Ausgleiche "verstrauensvoll der gemeinsamen Regierung übertragen hat, gewiß nicht in der Absicht oder Befürchtung, daß die gemeinsame Regierung jene Interessen ver nach lässigen und das Wohl Ungarns mit größerer Liebe pflegen werde, als das Kroatiens" — so muß man die Forderungen des Nuntiums als wirklich besscheidene erklären.

Nach unserer Ansicht hätte eben hier das in § 45 vorgeschriebene, "einvernehmliche" Borgehen der gemeinsamen mit der kroatischen Regierung zur Geltung zu kommen, aber selbstverständlich im Sinne des im § 8 mit "Einwilligung" interpretirten Einvernehmens, und es muß mit dem Nuntium gefordert werden, daß die gemeinsame Regierung und Legislative wie die Lasten, so "auch die Unterstützung beiden (Ländern) in g l e i ch e r W e i se bieten" solle. Nach der bisherigen Praxis fühlt Kroatien nur durch die Lasten, daß es eine

gemeinsame Regierung gebe.

## XXI.

Im Folgenden werden wir noch etliche Bemerlungen zu einigen Ausführungen des Nuntiums machen.

1. Alle Vorträge u. s. w., welche der Banus von Kroatien an die Krone zu richten hat, gehen auf Grund des letzten Alinea des § 44 des 1868ser und § 5 des 1873 Ausgleiches durch das kroatische Ministerium. Welche Bedeutung dies für den staatsrechtlichen Charakter der ungarischskroatischen Union hat, wurde schon ober ausgeführt.

Der kroatische Minister aber scheint schon in der ersten Zeit seine Stellung nicht von der rich= tigen Seite aufgefaßt zu haben, und so murde in der Sitzung vom 3. Mai 1870 vom Abgeordneten Zivkovic die Rlage erhoben, daß der Ausgleich von einem Minister ohne Portefeuille spreche, daß sich aber ein Minister mit Portefeuille ausgebil= det habe." Daraufhin folgte eine kategorische Zurückweisung von Seite des Obergespans P. Horvath, welcher sagte: Herr Zivković behauptet, daß der Minister mit unserer einheimischen antonomen Regierung im Widerspruche stehe. Es maxen verschiedene Interpellationen, besonders von Seite der sogenannten Minorität, und die Regierung hat dieselben beantwortet, aber weder in privaten noch in öffentlichen Rreisen, noch in diesem Land: tage habe ich gehört, daß der Minister die Regierung zu umgehen beabsichtige; im Gegentheil bin ich gut informirt, daß die Vorschläge unserer Regierung bei der Rrone auch ohne Rück = sicht auf den Minister Gehör finsten. Dies können jene Herren bezeugen, welche Einfluß haben — zu welchen auch der Redner geshörte. — Daß die Krone auch ein Faktor im staatlichen Organismus ist, muß Jedermann zusgeben, und dies steht nicht im Widerspruche mit meiner Behauptung; denn wenn die Krone irgend einen Vorschlag (s. c. des Banus) nicht genehmigt, so kann dies nicht dem Minister zur Last gelegt werden." So Peter v. Horvath. (Diarium S. 848).

Die Stellung welche der froatische Minister und die troatische Landesregierung gegeneinander einnehmen, ift im froatischen Ausgleichs Landtage genügend erörtert worden. Als nämlich nach Abschluß bes Ausgleichs die verantwortliche Regie= rung für Kroatien errichtet werden sollte, da lautete § 11 der Regierungsvorlage: "Alle Vorträge und Vorstellungen . . . hat der Banus im Wege des kroatischen . . . Ministers an Se. zu richten. Die d rüber erflossenen a. h. Entschlies Bungen und andere Verfügungen muffen von dem erwähnten Minister kontrasignirt sein." (Diarium S. 280) Der Landtagsausschuß beantragte dagegeu folgende Sticisirung: "Die darüber erflossenen a. h. Entscheidungen, Ernennungen und andere Berfügungen muffen, um rechtsverbindlich zu fein, vom Banus, bezw. von seinem Stellvertreter fontrasignirt sein." Als solcher wurde im § 10 der Chef der Regierungsabtheilung für Inneres erflärt (ibidem S. 435).

In derselben Sitzung, (16. März 1869) wo dieser Antrag des Landtagsausschusses vorgelegt wurde, gelangte eine Zuschrift des Banus Rauch vom 16. März 1869 zur Verlesung, von welcher Hofrath R. Zlatarovic mit Recht sagte, daß dieselbe eine "wichtige Aenderung" der ursprünglichen Vorlage involvire. Die Zuschrift lautet: "Hoher Landtag! Damit die nothwendige Harmonie bezüglich des Gesetzartikels, betreffend die Errichtung der autonomen kroatisch-slavonisch-dalmatinischen Landesregierung mit Bezug auf die Kontrasigna-

tur des kroatisch = slavonisch = dalmatinischen Mini= sters, durch welche Bestimmung das Vermittlungs= band zwischen Gr. f. und f. apost. Majestät und der Landesregierung dieser Königreiche, wie folches im § 44 des Gesetzes über den Ausgleich mit Ungarn bestimmt ist, erzielt werde; — damit ferner jeder 3 meifel darüber entfernt merde, daßalle a. h. Entschließun= gen und andere Verfügungen einzig und allein nur über Borschlag des Banus erfolgen, — habe ich die Ehre zu bemerken, daß § 11 des von mir vorgelegten Entwurfes in der Art abzuändern wäre, daß die Worte "an Se. Majestät zu richten" durch die Worte "Sr. Majestät vorzulegen" setzt werden möchten, und gleich darauf hinzuge= fügt werden solle: "der besagte Minister hat die= selben ohne jede Beränderung Gr. Majestät behufs Genehmigung zu unterbreiten, und die a. h. auf die Banalvorlagen erflossenen Ent= schließungen sowie die anderen Verfügungen blos (samo) zu kontrasigniren." (ibidem S. 436.)

In Folge dieser Banalzuschrift beantragte der betreffende Ausschuß solgende Stilisirung des § 11: Sämmtliche Vorträge und Vorschläge . . . hat der Banus im Wege des kroatischen . . . Mininisters Sr. Majestät vorzulegen, der besagte Minister aber dieselben ohne jede Veränderung Sr. Majestät behufs Genehmigung zu unterbreiten, und die a. h. Eutschließungen, die Ernennungen mitbegriffen, welche auf Vortrag des Banus erstließen, wie auch die sonstigen Verfügungen, ohne Verletzung der im § 9 bestimmten Verantwortslichkeit des Banus blos zu kontrasigniren." (ibidem S. 439.)

Das vom Landtage in dieser Fassung angenomsmene Gesetz erhielt aber die a. h. Sanktion nicht. Unter Anderem wurde auch der § 11 von der Krone mit a. h. Reskript von 11. April 1869 besanstandet. Infolge dessen beantragte Banus Rauch in seiner Zuschrift von 13. April 1869 eine theilweise Abänderung desselben. In dieser Zuschrift

heißt es: die Worte des § 11 "ohne jede Abanderung" sollen aus dem Grunde weggelassen werden, weil der froatisch-flavonisch-dalmatinische Minister in den autonomen Angelegenheiten ohne hin keine Initiative (Ingerenz?) hat und in der Regel den Vorschlägen nicht widersprechen bes Banus Damit aber noch ausbrücklicher die fann. Berantwortlichkeit des Banus und sein unmit= telbarer Einfluß auf alle a. h. Entschließuns gen bezüglich der autonomen Angelegenheiten gewahrt werde, wird folgende Formulirung vorges schlagen: § 11. Sämmtliche Vorträge und Vorschläge . . hat der Banus im Wege des kroatis schen . . . Ministers Gr. Majestät vorzulegen; der besagte Minister aber hat die darüber erflosse= nen a. h. Entschließungen oder andere Verfügungen, die Ernennungen mitbegriffen, zu kontrasig niren, mährend der Banus dieselben zur Wahrung der ihm nach § 9 obliegenden Berantwortlichkeit anläßlich der Kundmachung im Lande gegenzeichnen wird." (ibid. S. 504, 521.)

Der darüber eingebrachte Vorschlag des schusses lautete mit theilweiser Abweichung folgendermaßen: "Sämmtliche Vorträge und Vorschläge . . . unterbreitet der Banus Gr. f. und f. apostolischen Majestät im Wege des kroatischen Ministers . . . die darüber erflossenen a. h. Ent= schließungen, Ernennungen sowie die sonstigen Berfügungen, muffen, um rechtsgiltig zu fein, vom Banus, bezw. von seinem Stellvertreter kontrasignirt sein." So steht offenbar unrichtig auf Seite 543 des Lands tagsdiariums, aber auf Seite 547 lautet der Beschluß in seinem zweiten Theile anders, nämlich: "Die darüber erflossenen a. h. Entschließungen oder sonstigen Berfügungen, die Ernennungen mitverstanden, hat der besagte Minister und der Banus zu kontrasigniren."

In dieser setzteren Fassung wurde auch § 11 mit a. h. Restript vom 20. April 1869 sanktionirt. (ibidem S. 579.)

Als es aber im Jahre 1873 zur ersten Revision des 1868er Ausgleichs kam, da wurde § 5 die Stellung des kroatischen Ministers Sinne der oben erwähnten ersten Zuschrift des Ranus Rauch, aber noch viel näher dahin präzifirt, daß derselbe die Vorlagen des Banus "un= verändert und un verzüglich" Gr. Majestät zu unterbreiten habe, während es ihm und der gemeinsamen Regierung frei steht im Falle "vom Standpunkte der durch den Ausgleich festgesetzten staatlichen Gemeinschaft ober Interessengemeinschaft sich Bebenken ergeben würden" u. s. w. "gleichzeitigaberabgeson dert seine eigenen, bezw. die hierauf Bezug nehmenden Bemerkungen ber gemeinsamen Regierung" an die Krone gelangen zu lassen. Dadurch wurde die Stellung des kroatischen Ministers in der vom kroatischen Landtage ursprünglich aufge= fasten, aber von der Krone im a. h. Restript vom 11. April 1869 zurückgewiesenen Art bestimmt, wie wir schon oben ausgeführt haben, und es erscheint als das einzige Vermittlungsband zwischen der kroatischen Regierung und der Krone der kroas tische Minister.

In dem Nuntium scheint aber das sonft breitetc Gerücht seine Bestätigung zu finden, anstatt des kroatischen Ministers Jemand Anderer die Banalvorlagen der Krone unterbreitet. baß ber gemeinsame heißt nämlich, Ministerpräsident bies thut, im Nuntium durch die Worte: Ohne Zweifel besorgt die Unterbreitung (der Banalvorträge) ber froatisch-flavonische (er ift ja boch laut § 44 ein Proatisch = slavonisch = balmatinisch er) nister"... in blos diplomatischer Weise ange= deutet wird. Sodann hat sich mit der Zeit die "Praxis" ausgebildet, daß der kroatische Minister die Originale der a. h. Entschließungen bei sich zurückbehält, gerade so, als ob dieselben in Angelegenheiten seines Ressorts ober über feine Vorträge erflossen wären. Die einzige Ausnahme machen die kroatischen Gesetzesoriginale, welche auch jetzt mit der a. h. Unterschrift Sr. Majestät versehen nach Kroatien gelangen. Alle andern a. h. Entschließungen behält der Minister zurück und verständigt blos von deren Inhalte die kroatische Regierung. Der kroatischen Regnikolar-Deputation "scheint" es nun, "daß dieses Versahren mit der autonomen Stellung der kroatischen Regierung nicht im Einklange steht" und sie beantragt, "daß die über Anträge und Vorstellungen des Banus erstießenden a. h. Entschließungen der autonomen Regierung im Wege des kroatisch-slavonischen (auch dalmatinischen, wenn man sich nicht einfach mit kroatischem begnügt) Ninisters in Hinkunft im

Originale zutommen".

Wir sind mit dieser Forderung vollkommen einverstanden und eine gegentheilige Praxis müßte man als gänzlich gegen den Ausgleich verstoßend bezeichnen, wie aus beiben Buschriften bes Banus Rauch und aus § 5 des 1873er Ausgleichs er-Die vom Nuntium erwähnte Praxis sichtlich ist. entspricht wohl der Stellung einer Statthalterei, über welcher das Ministerium steht, aber nicht der Stellung, welche die froatische Regierung und Banus auf Grund des von Kroatien mit Ungarn gefchloffenen Ausgleichsvertrags einzu= nehmen hat und von welcher, wie schon erwähnt wurde, Banus Baron Rauch, der eigentliche Schöpfer des Ausgleichs in Kroatien, am 9. September 1869 in seiner Inaugurationsrede erklärte, daß sie "eine selbstständige, für die Angelegen= heiten des Innern, des Kultus und Unterrichts, sowie der Justiz unabhängige Regierung" sei, als er nach alter froatischer Sitte von einem Spezials bevollmächtigten des Königs in seine Wurde eingesetzt, vor dem Landtage den Gid abgelegt und aus den Händen des Landtagspräsidenten Namen der Nation die Insignien der Banuswürde — Fahne und eine Art Szepter, von den Schriftstellern sceptrum genannt — em= pfangen hatte. Nebenbei sei bemerkt, daß alle Ansprachen, namentlich aber die Rede Baron Rauch's, welche anläßlich der Installation gehalten wurden, Manches enthalten, was von der später eingestretenen Strömung sehr absticht.

2. Es wurde schon oben (im Art. V, Z. 3, 5, 6 nach dem Nuntium) von den Wappen, welche auf Grund des Ausgleichs im Gebrauch

find ober sein sollten, gesprochen.

Ungarn und Kroatien hatten und haben auch heute kein einheitliches Wappen. G.= A. 21:1848, welcher das Wappen Ungarns als Wappen fämmt= licher Länder der ungarischen Krone einführen wollte, kam in Kroatien nicht zur Ausführung, obwohl es im § 2 den "einverleibten Theilen freigestellt" war, "n e b e n den (ungarischen) Landesfarben und Wappen, auch ihre eigenen Farben und Wappen zu gebrauchen". Das erfte unioni= stische Programm aus dem Jahre 1861 sautete: "Im Umfange des dreieinigen Königreiches, sowie überall, mo dieses repräsentirt wird, werden aus= schließlich diese (d. h. das kroatische) Wappen und diese Farben gebraucht". (S. "Agr. Ztg." 31. August 1868. Das Programm soll von Graf Janković, Emerich Bogović, Ludwig Bukotinović, Ivan Kukuljević und Max Prica verfaßt sein.)

Bei Abschluß des 1868er Ausgleichs wurde im §§ 61 und 62 auch diese Frage geregelt, und zwar derart, daß für die autonomen Angelegens heiten Aroatiens das kroatische, für die "gemeinssamen" aber die "vereinigte, für die "gemeinssamen" aber die "vereinigte Slavoniens und Dalsmatiens" als Embleme zu dienen haben. In welcher Form diese "Bereinigung" der beidersseitigen Wappen zu geschehen hat, ist nicht näher bezeichnet, es ist aber nothwendig, daß dies ges

schehe.

Die Bestimmungen dieser beiden Paragraphe (61 und 62) entsprechen vollkommen der "Natur" der ungarisch-kroatischen Union. Es sei nur besmerkt, daß § 61 im kroatischen Originale etwas anders lautet, als im ungarischen und in der amtlichen deutschen Uebersetzung. Denn während es hier heißt: "Die Länder Kroatien, Slavonien und Dalmatien können innerhalb ihrer Grenzen

in ihren inneren Angelegenheiten ihre eigenen vereinigten Landesfarben und Wappen benützen, letzteres jedoch mit der h. Stefanskrone bedeckt" —
lautet das kroatische Original: In den autonomen Angelegenheiten innerhalb der Grenzen der Königreiche Dalmatien, Kroatien und Slavonien sin d
die vereinigten Farben und Wappen dieser Königreiche zu gebrauchen, die letzteren mit der h. Stefanskrone versehen".

In der Praxis wurden beide Paragraphe unserer Ansicht nach korrekt aufgefaßt, in der Weise, daß das kroatische Wappen und die kroatische Fahne ausschließe fil ich und nicht etwa im Sinne des § 2 G.=A. 21: 1848 neben den ungaris

ichen in Gebrauch fteht.

Was aber die gemeinsamen ungarischervoatischen Angelegenheiten betrifft, so sautet § 62 ganz bestimmt: "Die Embleme der gemeinsamen in samen Angelegenheiten beiten der Länder der ungarischen Krone sind: die vereinigten was pen Ungarns und Rroatischen etwas anders, nämlich: "Bei Bezeichnung der allen Königreichen der ungarischen Krone gemeinsamen Angelegenheiten sind die vereinigten, Kroatien und Slavonien zu gesbrauchen."

Vor Allem muß bemerkt werden, daß § 62 im Allgemeinen von den Emblemen der Angelegenheit n spricht und gemeinsamen blos von solchen innerhalb der Grenzen Kroatiens. Daraus folgt, daß überall, wo es sich um gemeinsame Angelegenheiten handelt, sowohl Aroatien als in Ungarn, also bei den Postan= stalten, Telegrafenämtern, Finanzämtern u. s. w. die "vereinigten Wappen" Ungarns anzuwenden sind. andern Ange-**Aroatiens** In legenheiten kommt in Ungarn das ungarische, in froatische Wappen in Gebrauch, **Aroatien** das also bei den politischen Behörden, Gerichten, Unter-"gemeinsamen richtsanstalten, nachbem dies keine

Angelegenheiten der Länder der ungarischen Krone" sind und nur diese laut § 62 durch die "verseinigten Wappen" bezeichnet zu werden haben.

Sodann folgt aus § 62, daß es keine anderen noteren "Embleme der gemeinsamen Angeslegenheiten" gibt, als blos die "vereinigten Wappenheiten" gibt, als blos die "vereinigten Wappenheiten" Ungarns und Kroatiens. Die Bestimmung des § 62 ist so kategorisch, daß jede extensive Interpretation auch ohne Rücksicht auf den Vertragscharakter des Ausgleichs ausges

schlossen ist.

Dies wird durch den unmittelbar darauf folgenden § 63, in welchem eine singuläre Bestimsmung bezüglich der Fahnen erthalten ist, bekräfstigt. Dieser Paragraph lautet: "Gelegentlich der Berhandlungen über gemeins am eUngeslegentlich der Legenheit en ist auf dem Gebäude, in welschem der gemeinschaftliche Reichstage auch die verseinigte kroatisch=slavonisch=dalmatinische Flagge auch die verseinigte kroatisch=slavonisch=dalmatinische Flagge aufsauhissen."

Wenn schon auf Grund des § 62 die Zulässigkeit des Gebrauchs der beiden Flaggen behauptet werden dürfte, so hätte § 63 keinen Sinn. dem aber nicht so ist, sondern blos die "vereinig= ten Wappen" als Kennzeichen der ungarisch= troatischen gemeinsamen Angelegenheiten verabredet wurden, erscheint die Bestimmung des § 63 bezüglich der Fahnen als eine finguläre, vom § 62 unabhängige und barf daher nur von dem gemeinsamen Reichstage verstanden werden. In allen andern Fällen besitzt jedes Land seine eigene Flagge, welche innerhalb der Grenzen jedes Landes einzig und allein als offizielle zu gelten hat. Die einzige Ausnahme ist die bei den Institutionen und Behörden der Gesammtmonarchie in Gebrauch stehende faiserliche Reichsfahne. Daß für den gemeinsamen Reichstag eine Ausnahme gemacht wurde und gemacht werden mußte, ist ganz erklärlich. Denn in dem gesetzgebenden Körper ist die Mitwirkung des Bolkes bei dem höchsten Souveränität souveränität durch Staatsfahnen erstenntlich macht, in der ",gemeinsamen" Gesetzgebung aber zwei Staaten, Ungarn und Kroatien, mitwirken, so war es nothwendig, auch die Fahnen beider Staaten auszustecken, aber nur ",gelegentslich der Verhandlungen über gemeinsame Ange-

legenheiten."

Mit unseren, aus dem "deutlichen Wortlaute" sowohl des Ausgleichs, als aus der "Natur des ftaaterechtlichen Verhältnisses" entnommenen Anschauungen, stimmt auch die Praxis überein. einzige gemeinsame ungarisch-kroatische Angelegenheit resp. Institution, bei welcher Fahnen im ständigen Gebrauch sind, ist die Landwehr. nun diese organisirt wurde und als namentlich die Fahne für dieselbe bestimmt werden sollte es war dies 1870 — da wurden Gr. Majestät die betreffenden Formulare vorgelegt, und zwar für Ungarn die ungarische, für Kroatien die kroas tische Fahne. Auf der einen Seite hatte dieselbe a. h. Namenszug Gr. Majestät, auf der andern aber im Sinne des § 62 — weil es sich um eine "gemeinsame Angelegenheit der Länder der ungarischen Krone" handelte — die "vereinigten Wappen" Ungarns und Kroatiens. fiel Niemandem ein, Kroatien die ungarische Fahne geben oder dieselbe als eine "Staatsfahne" aller Länder betrachten zu wollen; denn es wäre eine folche Anschanung auch mit Rücksicht auf § 63, welcher nicht einmal "gelegentlich der Verhandlungen über gemeinsame Angelegenheiten" die Aufhissung der blos ungarischen Fahne für genügend erachtet, sondern auch jene der kroatischen fordert, eine total unbegründete, ja willkürliche gewesen. Die kroatische Landwehr fühlte sich eben und wurde zur Zeit ihrer ersten Eintichtung als eine wirklich kroatische betrachtet. Go 3. B. ist im amtlichen Theile der "Narodne Novine" vom 12. Mai 1869 eine Kundmachung des "kroatisch-flavonischen Landwehrdistrikts Kommando" de dato 11. Mai

enthalten, in welcher es heißt : Auf a. h. Befehl ift zufolge des Wehrgesetzes und der Landwehr-Vorschriften vom 5. Dezember 1868 die "kroas tisch flavonische Landwehr" zu errichten. Am 29. Mai 1869 publizirt dasselbe Blatt die Ernennungen in der "kroatisch-flavonischen Landwehr" (im nichtamtlichen Theile), und am 2. Juni 1869 ist wieder eine amtliche Kundmachung des "kön. froatisch-flavonischen Landwehrdistritts-Kommando" de dato 31. Mai 1869, in welcher es heißt: "Jeder Offizier der Landwehr muß das Staat 8bürgerrecht der Königreiche Kroatien und Slavonien haben, ober ein solches erwerben", um in der "kroatisch-flavonischen Landwehr" Offizier sein zu können. Und auch in der neuesten Zeit noch (1884) lautete eine Kundmachung dahin, daß zur Anditoriatspraxis bei der kroatischen Landwehr die Eigenschaft als "troatisch = slavonischer Staatsbürger" nothwendig ist übrig gebliebenes Formulare aus der guten alten Beit, wo man auch bei ber Landwehr auf § 46 des 1868er Ausgleichs Rücksicht nahm!

Aus dem Gesagten folgt, daß in Kroatien als offizielle Fahne blos die troatische National= fahne zu gelten hat und zwar in den gemeinsamen Angelegenheiten mit den "vereinigten Wappen" Ungarns und Kroatiens. Es ist also nicht erst nothwendig, eine "solche Kombination" zu verabreden, da sie schon im Jahre 1868 verabredet wurde. Und wenn bei den "gemeinsamen Aemtern, bei Dampfichifffahrtsstationen und auf Schiffen, welche im Bereiche dieser Königreiche die Flusse befahren", etwas anderes geschah und geschieht, so steht es eben nicht im Einklange mit dem Ausgleichsgesetze und auch nicht mit der richtigen Ausführung des Nuntiums, daß sowohl die Fahne, wie die Sprache "ausdrückliche Rennzeichen eines beftimmten Territoriums und einer politischen Nation sind."

Daß Kroatien ein Recht hat, zu verlangen, daß auch die am Meere verkehrenden Handelsschiffe

sowohl die kroatische Fahne als das Wappen in ihrer Flagge tragen sollen, wurde schon oben (V.

6) ausgeführt.

3. Die Ausführungen über die Sprache sind im gangen Nuntium das Beste, und es wird mit Recht gesagt, daß, "wenn es unter den Be-Ausgleichsgesetzes solche stimmungen des zweifelloser Klarheit gibt, die gar keine Zweideutigs keit zulassen, so sind es jene, welche von troatischen Sprache als der Amtesprache im Bereiche der Königreiche Kroatien und Slavonien sprechen." Denn "in ben Königreichen Kroatien und Slavonien ist die kroatische Sprache die Amts. und Staatssprache von der erlauchten Krone bis zur untersten Behörde. So bestimmt es Grundgesetz, so verlangt es die Natur des staats= rechtlichen Verhältnisses zwischen dem Rönigreiche Ungarn und den Königreichen Kroatien, Glavonien und Dalmatien. Daß dies immer unverändert so bleibe, verlangt das vitale Interesse der erwähnten Königreiche", und "das geringste Aufgeben oder Buructweichen von dieser Garantie erzeugt innerhalb des gesammten Umfanges Königreiche allgemeine Befürchtungen und allgemeinen Widerspruch."

Wir haben diesen allgem einen Aussührungen nichts hinzuzusügen und wünschen blos, daß die Regnikolardeputation auch bei ihrem Standpunkte verharren möge und auch nicht das geringste Aufgeben oder Zurückweichen bekunde. Im wohlverstandenen Interesse beider Länder liegt es, daß, wenn irgendwo, so in der sinanziellen und der Sprachenfrage volle Klarheit und Aus-

richtigfeit herrsche.

Die ungarischskroatischen Differenzen haben, wie wir gesehen, eben in der Sprachenfrage ihren Anfang genommen, und sie haben sich auf immer weitere Kreise und Gegenstände ausgedeht. Heute, bei dem vollständig erwachten Bewußtsein der eigenen Nationalität, bei so manchen vielversprechenden Anfängen einer nationalen Literatur und Wissenschaft, wird Kroatien noch weniger in das

einwilligen, was es mit aller Kraft schon im Jahre 1790 von sich gewiesen hat.

Wenn man bedenkt, daß auch die Krone zu Rroatien und für Kroatien ausschließlich in froatischer Sprache spricht, daß auch das Krönungsdiplom für Kroatien im kroatischen Driginale verfaßt wird, daß alle gemein= samen Gesetze für Kroatien im kroatischen Originale sanktionirt werden, daß die Kroaten im gemeinsamen Reichstage und in den Delegationen kroatisch sprechen, daß die froatische Sprache als ausschließliche Umtesprache sowohl für die autonomen, als für die gemeinsamen Behörden auf dem kroatischen Territorium bestimmt ist, daß auch die gemeinsamen Ministerien nicht nur kroatische "Borträge und Eingaben" annehmen, sondern auf diese in der selben Sprache die Antwort zu ertheilen haben — dann muß man sich nur wun= dern, wie trot all dieser so klaren Bestimmungen sich mit der Zeit die Ansicht entwickeln konnte, als ob von den gemeinsamen Behörden neben der kroatischen auch die ungarische Sprache gebraucht werden dürfte.

Es heißt die Sache auf den Kopf stellen, wenn "Nemzet" von 27. Mai 1886 will, die Kroaten sollen "neben der Wahrung des amtlichen Cha= ratters ihrer Sprache auch die Anforderun= gen der ungarischen Staatssprache anerkennen." Eine Staatssprache — trotzdem "Nemzet" selbst sagt: Mit Einem Worte: In Kroatien ist, vom König angefangen bis hinab zur letten Behörde, in jeder amtlichen Angelegen= heit die kroatische Sprache im Gebrauch." welcher Gelegenheit, fragen wir, kommt diese "Staatssprache" zum Borschein, wenn nicht nur die "lette Behörde", sondern sogar der König in "jeder amtlichen Angelegenheit sich der kroatis schen bedient? Man sollte doch glauben, daß in Kroatien und für jeden andern Staat jene die "Staatssprache" ist, in welcher alle, sowohl die höchsten, als die untersten Organe verkehren. Dieses anerkennen und dabei doch von einer and ern "Staatssprache" sprechen, das können wir nicht und wahrscheinlich

auch Niemand anderer begreifen.

"Nemzet" — bas ungarisch geschriebene Organ der Reichstagsmajorität und der Regierung stellt die Sache so dar, als ob es sich bloß darum handeln würde, daß der Berkehr der Behörden mit der Bevölkerung möglich werde. begreifen es, - schreibt dasselbe - wenn das kroatische Nuntium verlangt, daß ein in Kroatien bediensteter Bost-, Telegrafen- und Gisenhahn-Beamter der Sprache des Bolfes mächtig fein soll, mit dem er verkehrt; das ist billig, ist gerechter und gesetzlicher Wunsch." — Aber diese Rücksichten glauben wir, wird jeder Staat und bei jeder Gelegenheit für das eigene Bolt haben, denn, sagen wir mit einer kleinen Bariante mit "Nemzet" "vielleicht ist das Bolk doch so viel werth", damit es ein Recht hat auf solche Behör= nden, welche mit ihm auch vertehren können. Dieser Standpunkt ist für Ungarn und soll für Ungarn bei den dortigen Behörden maggebend sein. Für Kroatien haben die Bestimmungen der §§ 56-59 eine and ere Bedeutung, und zwar daß, wie das Nuntium an anderer Stelle fagt, neben der Fahne die Sprache "ein en ts d i e d e n e s (izrazito, was durch,, ausdrücklich" nicht genau wiedergegeben ift) Rennzeichen eines bestimmten Territoriums und einer politischen Ration", ober ins Juridische übersett, eines "Staates" ift. Und da auf diesem bestimmten Territorium und in den Grenzen dieser politischen Nation, d. h. in Geständnisse diesem Staate nach dem eigenen "Nemzets" vom Könige angefangen bis hinab zur letten Behörde in je der amtlichen Angelegen= heit die froatische Sprache im Gebrauche ist, so gib: es für Kroatien wohl eine Staatssprache, aber diese ist die -- troatische, nicht ungarische!

Wenn daher die Kroaten in dem Nuntium entschieden fordern, daß die Bestimmungen des Ausgleichs bezüglich der Sprache auch "ftreng" eingehalten werden, so liegt chen barin keineswegs ein "Werkzeug der Intoleranz und ungerecht= fertigten Agitation gegen die ungarische Sprache", benn für Kroatien und in Kroatien gibt es bloß Eine öffentliche, amtliche ober Staatssprache, und diese ist die — kroatische. Wenn somit das Nuntium "darüber klagt und es als eine Verletung betrachtet, daß die ungarischen Ober-Behörben dem kroatischen Texte "auch den ungarischen beifügen" — so verlangt es nur dasjenige, was Kroatien ein Recht hat zu verlangen. Wenn "Nemzet" gesteht, daß die Kroaten mit Recht "von den ungarischen Ministern und ihren Staatssekretären verlangen, daß ihre Erlässe kroatisch verfaßt sein sollen, denn das bestimmt das Gefet fo" -- dann fragen wir, auf Grund welcher Bestimmung des Ausgleichsvertrags man noch einen ungarischen Text dem kroatischen beifügen könnte? Im § 58 ift es ja ausbrücklich bestimmt, daß auf froatische "Borträge und Eingaben Kroatien" (also nicht auch aus Ungarn) das g e= meinsame Ministerium "in der selben Sprache die Antwort zu ertheilen" hat. Es steht also nicht, daß das gemeinsame Ministerium "auch" in froatischer, d. h. etwa neben ber ungarischen dies zu thun habe.

Außerdem verlangen die Kroaten keinesfalls, daß "die ungarischen Minister und ihre Staatssekretäre", oder die "ungarisch verkehren, sondern daß dies auf Grund des § 58 die "geme in same n", also ungarischekren at ischen Minister thun sollen. Und eben weil die Kroaten im "gemeinsamen Herrn und König keinen anderen suchen, als den apostolischen König von Ungarn und dessen Bund es ländern schnig von Ungarn, und andererseits den König von Ungarn, und andererseits den König von Kroatien, und weil dieser ungarische und kroatien, und weil dieser ungarische und kroatien, kroatien spricht, dies in der kroatischen Sprache thut, sollten

die Ungarn doch Anstand nehmen, die kroatischen Forderungen bezüglich der Sprache als eine Besleid ist ab ig ung ihrer Sprache, als eine "Intoler anz und ungerecht, als eine "Intoler at ion gegen die ungarische Sprache" zu bezeich nen, und darin bloß dassjenige erblicken, was sie sind, nämlich, daß Kroatien, Slavonien und Dalmatien als ein "besonderes Gebiet besitzende und auch in politischer Hinsicht eine besondere Nation bildende Länder" das Recht haben, sich ihre eizgen es hrach e zur Staatssprache und zu erheben.

Diesen Standpunkt haben die Kroaten seit dem Jahre 1790 gegen das Anstürmen der Ungarn vertheidigt, und schließlich auch im 1868er Aussgleich den Sieg davongetragen, zur selben Zeit also, als Ungarn auch die anderseitigen "einheitssstaatlichen" Bestrebungen Kroatien gegenüber fallen ließ und sich mit den "Bundesländern" (tarsorszagok) begnügt hat. In den §§ 56—60 ist nun in seierlicher Weise dieser Sieg der kroatischen

Sprache verzeichnet.

Und mit Recht konnten die verschiedenen Redner der Majorität in der Debatte über die Ausgleichssvorlage auf diesen Sieg hinweisen. Namentlichthaten dies Dr. Em. Suhay, Dr. L. Petrović, J. Žuvić, sowie der Referent Janko Car, (Diarium S. 143, 160—1, 174, 197), welche alle davon ausgegangen sind, daß wie Dr. Suhaj sagte, "von der untersten Behörde angefangen bis hinauf zum erlauchten Throne ausschaft werden wird."

An diesen Bestimmungen "von zweiselloser Klarsheit, die gar keine Zweideutigkeit zulassen," wie das Nuntium sagt, heute mäkeln zu wollen, kann nicht erlaubt sein; denn wenn auch über den Sinn so klarer Bestimmungen ein Zweisel zulässig wäre, dann ist es überhaupt nicht möglich, eine klare Stipulation einzugehen. Die Argumentation, wie eine solche wirklich aus Anlaß der Debatten über die doppelsprachigen Ausschriften auf den Wappenschildern im ungarischen Keichstage vorges

bracht wurde, daß nämlich im Ausgleiche nirgends gesagt wird: Der Gebrauch ber ungarischen Sprache in Kroatien ift verboten — haben wir schon oben gewürdigt, und müssen dieselbe sophistisch und willkürlich bezeichnen, nachdem § 57 ganz kategorisch sagt: "Auch für die Organe der Centralregierung — b. h. die gemein amen Organe — wird im Gebiete ber Länder Kroatien und Slavonien als amtliche Sprache die kroatische bestimmt." Jenes "auch," mit welchem dieser Paragraph beginnt, weist darauf hin, daß die kroa= tische Sprache für die gemeinsamen Organe in eben jener Art und Weise die amtliche sein wird, wie dies im § 56 hinsichtlich der autonomen kroatischen Behörden bestimmt wurde. Nachbem nun hier die kroatische die ausschließlich e Amtssprache ist, jo folgt aus dem Wörtchen "auch" des § 57, daß dies bei den gemeinsamen Behörden ebenfalls so sein muß.

Was aber § 58 betrifft, so ist derselbe Sinn darin enthalten, indem wieder bestimmt wird: "Kroatisch-slavonische (im kroatischen Originale steht: "in kroatischer Sprache verfaßte" — was mit Rücksicht auf § 56, 57, 59, 60 korrekter ist) Vorträge und Eingaben aus Kroatien und Slavonien sind auch durch das gemeinsame Ministerium anzugnehmen und ist auf diese in derselben Sprache

die Antwort zu ertheilen."

Die "Vorträge" beziehen sich auf den amtlichen Berkehr der einzelnen in Kroatien besindlichen gemeinsamen Behörden mit ihrem betreffenden Ministerium, während die "Eingaben" von privaten

Berfönlichkeiten herftammen.

Da nun alle gemeinsamen Aemter in Kroctien ausschließlich in froatischer Sprache zu amtiren haben, so ist es ganz natürlich, daß das betreffende gemeinsame Ministerium ihre "Vorträge" anzusnehmen hat. Da aber auch die "Antwort in dersselben Sprache" zu erfolgen hat, so folgt hieraus, daß auch für den internen Verkehr der gemeinsamen in Kroatien geslegenen Behörden mit ihren Mis

nisterien und umgekehrt die kroatische Sprache die Amtssprache ift. Wie der betreffende gemeinsame Minister und sein Stantssekretär die froatischen "Borträge" verftehen wird, um sie zu erledigen, ob er sich dieselben schriftlich wird übersetzen oder nur mündlich erklären lassen — das bleibt seinem Ermessen überlassen. Aber sobald er seine "Antwort" auf einen ihm aus Kroatien zugekommenen "Vortrag" gibt, darf dies laut § 58 uur in "derselben" d. h. in troatischer Sprache geschehen. Gine Beifügung des ungarischen Textes ist nicht nur unpraktisch, weil derfelbe in der Regel nicht verstanden wird, sondern, mas hier entscheidet - auch ausgleichswidrig, auf jeden Fall aber erzeugt dieselbe begründete Erbitterung in Kroatien. eben deshalb ist auch die seit 1880 hervorgetretene Tendenz, die Beamten bei den gemeinsamen Behörden in Kroatien zur Erlernung der ungari= schen Sprache in mehr ober weniger nachbrucklicher Weise zwingen zu wollen, eine mit dem Ausgleiche unvereinbare, da wie das Nuntium sagt, "in den Königreichen Kroatien und Slavonien die froatische Sprache die Amts= und Staatssprache" ift, ein Beamter aber blog die Amts: und Staatssprache zu erlernen gezwungen werden kann.

Die Richtigkeit unserer Ausführungen beweist auch die Praxis im Verkehre mit der kroatischen Landesregierung. Wenn nämlich ein nichtgemeinsames, also bloß ungarisches Ministerium mit der kroatischen Regierung in Verkhr tritt, z. B. das Unterrichtsministerium, so geschieht dies ausschließelich in ungarischer Sprache. Wenn aber ein gesmeinsames ungarischskroatisches Ministerium dies thut, so geschieht es in kroatischer Sprache, weil eben für das erstere die kroatische Sprache als Amtssprache nicht existirt, während sie für das letztere als ein auch kroatisches Ministerium mit Bezug auf Kroatien als solche vorgeschrieben ist.

Nach diesen sonnenklaren Bestimmungen des Ausgleichs vertrages möge Jedermann selbst beurt eilen, wie richtig es ist, wenn "Nemzet" gerade mit Bezug auf die Sprache sagt: "Nach der Geschichte und nach dem faktischen Rechtsverhältnisse ist aber Kroatien vielleicht doch nicht so mächtig, um ein paritätisches Werhältniß mit Recht fordern zu können." Wir möchten unsererseits den "ungarischen Freunden verständlich machen", daß Kroatien nicht aus bem Gesichts= winkel des ungarischen Nationalitätengesetzes von 1868 beurtheilt werden darf, sondern, daß es als "politische Nation" seine eigenen Rechte hat, über welche es disponirt hat, und zwar in jener Art, wie der Ausgleich von 1868 lautet. Und nur wenn Ungarn dies einsieht, werden die sogenannten "Migverständnisse" und "Disharmonien" schwinden, und dann wird das Bemühen der entsendeten Regnikolardeputation von Erfolg begleitet sein, wozu auch wir mit "Remzet" sagen: "Gebe Gott, daß es so sei!"

Bevor wir schließen, wollen wir noch eine Frage, welche hieher gehört, erörtern. Wir meinen die Aufschrift en auf den Staats und Banknoten der österreich-ungarischen Monarchie. Diese Frage hat das Nuntium, wie wir aufrichtig glauben, nicht mit Absicht über-

gangen.

Um kurz zu sein: wir verlangen, daß auf jener Seite, wo gegenwärtig bloß die ungarische Aufschrift sich befindet, fortan auch eine kroatische hinzukomme. Zu motiviren brauchen wir diese Forderung nach allem Gesagten nicht. Kroatien, als "politische Nation" hat im § 9 diese Angelegenheit als eine gemeinschaftliche anerkannt. Es hat somit ein Recht zu fordern, daß auch hierin, wie in allen übrigen Angelegenheiten dieser Gemeinsamkeit "Ausschuck gegeben werde".

Und wern sogar die "Kossuthnoten" im Jahre 1848/49 außer dem ungarischen Texte auch den kroatischen (und deutschen, rumänischen u. s. w.) hatten, wo doch durch die 1848er Gesetze die politische Individualität Kroatiens gänzlich negirt war, so wird ein kroatischer Text jetzt, wo Kroatien als eine "politische Nation und separates Territorium"

auch von Ungarn anerkannt ist, gewiß noch gerechtfertigter sein. Wir sind bemnach vollständig davon überzeugt, daß Kroatien auch hier sein Recht werden wird, sobald die Regnikolar=Deputation, an ihrer Erklärung, daß auch "das geringste Aufgeben ober Burudweichen" Sprachenfrage "allgemeine Befürchtungen und allgemeinen Wiederspruch" erzeugt — fefthaltend, von Ungarn fordern wird, daß die Aufschriften auf den Staatsund Banknoten in den Sprachen beider polis tischen Rationen der heil. Stefanskrone verfaßt sein sollen. Wir erwarten dies umsomehr, als das hiesige Amtsblatt von dem man doch ans nehmen muß, daß es die Intentionen der Regierung wiedergibt, in der Nummer 85 mad 14. April 1886 schreibt: Dag den Kroaten nicht Recht ift, wenn auf ben Banknoten keine kroatische Aufschrift vorhanden ift, das ist vollkommen begreiflich; aber das hat doch die froatische National= (Regierungs=) Partei nicht verschuldet. Die Be= schlüffe der Bollkonferenz kommen schon im Mai 1. J. vor den Ausschuß des ungarischen Reichstages; und ohne Zweifel wird bas kroatische Mitglied dieses Ausschusses mit aller Entschieden heit trachten, in das Statut bezüglich der Banknoten eine Bestimmung zu Gunsten der froatisch en Sprache hineinzubringen. Eine moralische Unterstützung wird dieser Forderung die gleiche Forderung der böhmischen und polnischen Abgeordneten des Reichsrathes geben."

Eine Ausrede, daß die Banknoten keine Staats= papiere sind, wäre auch hier — wie bezüglich der Eisenbahnen und ihrer Verkehrssprache mit der

bona sides nicht zu vereinbaren.

## XXII.

das Resultat unserer Erörterungen landläufigen Ansichten sowohl über das vor 1848er wie über das nach 1868er Verhältniß Kroatiens zu Ungarn nicht übereinstimmt, so sind wir daran nicht schuld. Wir haben uns bemüht, sowohl das alte, als das neue Bundesverhältniß nach den Regeln der Staatswissenschaft darzustellen und aufzuklären, was bisher nicht versucht wurde. Als Resultat unserer Bemühungen nach der einen sowohl als nach der anderen Seite ergab sich, daß das ungarisch-troatische Bundesverhältniß wohl ein komplizirtes ist, aber daß Kroatien nach wie vor ein eigenberechtigter Staat ist, welcher durch Vertrag mit Ungarn im Rahmen der pragmatischen Sanktion seine Stellung selbst präzisirt hat, somit ein souveräner Staat geblieben ift.

Die älteren ungarischen Publizisten — über deren Werth man Virozsil's Staatsrecht I, S. 63 fg. vergleichen möge — widmeten der Frage über das Verhältniß Kroatiens zu Ungarn gar keine Auf= merksamkeit (ibid. S. 146 N. d. und Engel l. c. 3), oder sie waren auch hier in derselben Weise befangen, wie dies ein von Baron Jzdenczy im Jahre 1790 herausgegebenes Werkchen: (dessen Inhalt mir übrigens nicht bekannt ist) — Irrder meisten Ungarn von der Staatsverfassung ihres Vaterlandes und von den Rechten ihrer Könige — in seinem Titel andeutet. Publizisten hatten wieder nicht die ge= nügende Befähigung, diese zu den komplizirteften des Staats= und Völkerrechtes gehörige Frage zu

lösen. Wurde ja auch anderswo das Thema von den Staatenverbindungen (Jurascheft l. c. S. 23) "von den Gelehrten mit einer oft ver blüfsse no en Flüchtigkeit behandelt". Denn (ibid. S. 31, 32) "die Bearbeiter der Lehre waren größtentheils bedeutende Kenner des allgemeinen Staatsrechtes, aber ihnen sehlte nur zu häusig der Blick für die Erscheinungen des Lebens, zumal diese nicht sehr häusig waren". — Wenn es ans derswo so war, dann können wir bei uns nichts

Besseres suchen.

Daß uns auch die diplomatische Terminologie nicht auf den richtigen Weg führen kann, ist allbekannt und wird namentlich von F. Besty in der ungarischen Revue vom Jahre 1885 im Artikel: "Das staatliche Territorium Ungarns und die Rechte der ungarischen Krone" sehr oft betont, da die ungarischen Gesetze (Virozsil 1, S. 31) "im Laufe so vieler Jahrhunderte und in der nicht immer Sprache des Mittelalters manches für tlassischen uns Dunkle und Unverständliche enthalten" und viele Gesetze (ibid. II, S. 3) "nicht selten so dunkel gefaßt sind, daß man Verschiedenes, je nachdem man etwas sucht, darin finden kann, wie dies auch sogenannten Komitial= oder Kurialstyl dem mit vollem Rechte behauptet werden dürfte". ist dies wieder eine Erscheinung, welche auch anderswo zu finden ist. So betont Severinus a Monzambano (Buffendorf Samuel) in seinem De Statu imperii germanici auf S. 103 die "inscriptorum", und sagt mit Bezug auf eine Aeußerung Albert's von Mainz auf S. 108, daß es "garstig (putidum) wäre, von so hohen Herren eine genaue Kenntniß des Rechts zu ver-Daß solche Zustände auch bei uns gelangen. haben, befräftigt Birozsil (Ill. S. 255) herricht er sagt, daß das Verhältniß Ungarns zu indem Desterreich auf Grund der verschiedenen Grund. gesetze, "wenn auch nicht in voller Klarheit und Bräzision, woran wohl bie schwankenden und unklaren Begriffe jener Zeit über bergleichen Staatsverhältnisse die Hauptursache sein mochten, doch in einigen konsequent daraus gezogenen Hauptzügen und Grundsätzen so ziemlich klar zur Anschauung" gebracht werden kann.

Wenn wir zu allemdem noch bedenken, daß einige Worte zu verschiedenen Zeiten und in verschiedener Anwendung auch einen verschiedenen Sinn und Bedeutung haben, so werden wir uns nicht wundern dürfen, wenn auch über das alte Verhältniß Kroatiens zu Ungarn unrichtige Bes

griffe vorhanden sind.

So wird z. B. sehr oft großes Gewicht darauf gelegt, daß die selbstständigen Rechte Kroatiens jura municipalia genannt werden und daraus deduzirt, daß Kroatien jene Stellung eingenommen habe, welche eine heute Munizipium genannte Korporation hat; man vergißt aber, daß Berböcz das ureigene Richt Ungarns in der Vorrede, bann im II Titel 6 und ebenso König Bladislaus II. ebenfalls jura municipalia nennt. Weiters sagt Berbocz (III. Titel 1, § 1), daß die Königreiche Dalmatien, Rroatien und Glavorien ichon seit jeher der h. Rrone "unterworfen und einverleibt" find (subjectorum atque incorporatorum). Wenn nun Jemand aus diesen beiden Worten schließen würde, daß Kroatien auch wirklich in einen andern Staat "einverleibt" war, so ware dies ein unrichtiger Schlug, nachdem derfelbe Berböczius an einem andern Orte (Il. t. 65 § 3 sagt, daß Ungarn und Kroatien "verschiedene Königreiche" (distincta regna) sind. Die erstere Stelle kann mit der zweiten nur so in Einklang gebracht werden, wenn man sich erinnert, daß seit Roloman (1102) Ungarn und Kroatien allerdings ein corpus, aber ein corpus compositum, einen zusammengesetzten Körper bilden, gerade so, wie Deutschland mit seinen verschiebenen Staaten. Das, was wir heute Staaten= verbindung, Staatenvereinigung u. dgl. m. nennen, haben die lateinischen Publizisten corpus systema civitatum geheißen. Jeder Staat nun, welcher ein Glied einer solchen Bereinigung war,

tonnte daher und kann mit Recht als "incorsporirt" bezeichnet werden, umsomehr, als das Wort incorporare von Dusresne mit aggregare, adjungere, von dem ungarischen Lexitografen J. Marton mit "in eine Gesellschaft aufnehmen"— und von Alotz mit "verbinden" erläutert wird. Somit konnte es in der Berfassung des Kantons Wallis vom Jahre 1844, also zu einer Zeit, wo die Schweiz noch ein Staatenbund war, im § 1 heißen: La république de Valais forme un Etat souverain, 1 n c o r p o r é e comme canton à la consédération Suisse."

Heutzutage wird natürlich das Wort inkorporiren nur in seinem technischen Sinne gesbraucht. Für uns in Kroatien und Ungarn hat schon Verböczius in operis conclusione die Mahnung niedergeschrieben, bez. der Ausdrucksweise seiner lateinischen Sprache gehörige Kücksicht auf die "vernacula verba" zu nehmen.

Dasselbe gilt von dem Worte annecto, innecto, adnecto u. s. w., welches erst in der neuesten Beit in der Bedeutung von "einverleiben" gebraucht wird, während es früher nur

"verbünden" bedeutete.

Derjenige also, welcher mittelalterliche Quellen verwenden will, muß genau Acht geben, in welschem Sinn diese und andere Worte überhaupt und von dem betreffenden Autor gebraucht sind, namentlich wenn es sich um ihren technisch-jurisstischen Sinn handelt. Dieses kurz erwähnt, komsmen wir zurück zum Gegenstande.

Von allen ungarischen Publizisten hat nur Bisrozsil versucht, die besondere staatsrechtliche Stelslung Kroatiens darzustellen. Er definirt die Union zwischen Ungarn und Kroatien vorwiegend vom Standpunkte der Klüber'schen Theorie, aber man muß seine Ansichten darüber im ganzen Werke

zusammensuchen.

Virozsil theilt alle Staatenverbindungen in völkerrechtliche und staatsrechtliche. Die letzteren sind ihm solche, welche einen gemeinsamen Herrsscher haben, während er alle anderen zu den

völkerrechtlichen zählt. (II. S. 411 in der Ansmerkung und I. S. 178 .c.) Zu den staatsrechtslichen zählt er England, Schottland, Irland, Schweden und Norwegen, England und Hannover, Ungarn, während er als völkerrechtliche die Schweiz und die nordam. Union als "völkersrechtliche Bundesstaaten oder Staatenbünde" bezeichnet. (S. 411.)

Die staatsrechtlichen Bereinigungen nennt er Unionen (Bundesgenossenschaft) und theilt dieselben in persönliche und reale. Die persönliche nennt er auch nichtinkorporativ, die reale inkorporativ (III.,

 $\mathfrak{S}. 257.)$ 

Die :persönliche (nichtinkorporative), ist jene, "die blos. in der Gemeinschaft desselben Obershauptes aus einer und derselben Familie herstammend... besteht, ohne zugleich, wie bei der Realunion, eine gemeinsame Gesetzgebung, Landesverfassung und Verwaltung zu bedingen."

Die eine sowohl, als die andere, theilt er wies der weiter ein (I., 178 c.), die letztere in eine solche nach "gleichem oder ungleichem Recht."

Die Union Ungarns mit Desterreich ist ihm eine persönliche, aber "ebenso dauernde, als uns

trennbare Union". (II., S. 255.)

Was die Union Kroatiens mit Ungarn betrifft, so sagt er darüber (II., S. 398), daß dieselbe eine "staatsrechtliche, nicht internationale oder völkerrechtliche, auch nicht blos föderative, noch wenigerstreng inkorporative ist."

Daß sie eine staatsrechtliche ist, heißt so viel, als daß die beiden Länder "unter einem Obershaupte vereinigte Länder" sind — und de schalb ist sie für ihn keine internationale oder völkerrechtliche und auch nicht blos förderative — wie etwa die Schweiz, Deutschland u. s. w.

Sie ist ihm aber auch "noch weniger streng inkorporativ", d. h. sie ist keine strenge Realunion, mit andern Worten, es war nicht in allen Angelegenheiten eine "gemeinsame Gesetzgebung, Landesverfassung und Verwaltung" (III.,

S. 257). Bielmehr hat Rroatien auch nach seiner Bereinigung mit Ungarn (Il., S. 386 N. e.) "frühere staatliche Existenz und relative Autonomie behalten, welche (S. 388, N. h.) auf "kurz alle Fragen der inneren Berwaltung" erstreckte und blos (S. 389) "die Fragen der konftitutionellen Freiheit des ganzen Reiches, die äußeren Berhaltniffe und die von den Königen dem Adel Ungarns und Mebenländer ertheilten Freiheiten, Rechte Privilegien, wurden als ein Gemeingut Ungarns und Kroatiens betrachtet, daher auch gemeinschaftlich mit Ungarn auf bem ungarischen Reichstage befprochen." Daß aber das Botum der Ablegaten Kroatiens als ein "qualitatives oder Rurialvotum der gesammten drei Königreiche anzusehen sei - das in der Ausübung oft nur einem sogenannten Beto ober Protestation &= dürfte Recht gleichkömmt a u s hier obwaltenden Watur der Rechtsverhältuisse sich wohl von selbstergeben."

So äußert sich Birozsil über die Union von 1848, als der einzige ungarische Fachgelehrte, welcher darüber ausführlicher zu sprechen versucht hatte. Wir führen ihn deshalb als Zeugen dafür an, daß die gegentheiligen, sich namentlich in neuester Zeit breitmachenden Anschauungen auch von ungarischen Selehrten "von der Qualität Virozsils" (wie F. Pesty, Ung. Revue 1886, S.

255 sagt) nicht getheilt werden.

Es soll zugegeben werben, daß die Geschichte der ungarisch-kroatischen Beziehungen in ihren einzelnen Phasen noch viele dunkte und unerforschte Punkte ausweist, aber an der Richtigkeit des von uns versochtenen Standpunktes werden und können in der Hauptsache keinerlei Untersuchungen etwas ändern. Das amtliche Zeugniß einer Behörde von der Wichtigkeit der ungarischen Kammer aus dem Jahre 1577 ist und bleibt der Schlüssel zum Verständniß des alten Bundesrechtes, und gegen dieses Zeugniß können die mit Borliebe

vorgebrachten Beweise aus den alten Chron i ft en und mehr weniger zweifelhaften Gerichtsvon Befähigung, solche unbekannter Fragen zu verstehen, nichts ausrichten, umsomehr, als sonstige sachliche Gründe im Ueberfluß den Standpunkt der Camera Hungarica berart unterstüten, daß selbst der ungarische Tribonian schon früher Kroatien und Ungarn als zwei verschiedene Staaten (distinctio regnorum) bezeichnete, was umso entscheibender ist, als dieser Ausdruck in gar teinem anderen Sinne gebraucht mar noch wird, als in dem, was er buchstäblich sagt, nämlich die beiden Länder zusammen e in en Staat gebildet haben, sondern dene, oder unterschiedene Staaten waren, während, wie wir gesehen, der Ausdruck incorporare eine mehrfache Bebeutung hatte.

2. Dasselbe gilt von dem ungarisch-kroatischen Bundesverhältnisse, wie dasselbe nach 1868 neu

geregelt wurde.

Das Berhältniß ist gewiß in komplizirter Beise mehr als für die friedlichen Beziehungen beiden Länder gut ist — konstruirt worden, die rechtliche Natur desselben ift dieselbe, wie jene des Berhältnisses der Länder der ungarischen Krone zu Desterreich, was schon von Ed. Horn im Jahre 1874 ganz richtig Da man aber in der heutigen tont wurde. Wissenschaft einhellig der Meinung ist, von den Formen, in welchen sich die Organi= fation zines Bundes manifestirt, der rechtliche Charakter desselben nicht abhängt, so kön= nen die Eigenthümlichkeiten in der Organisation des ungarisch-froatischen Bundesverhältnisses ebenfalls nicht für dessen recht liche Natur maßgebend sein, obwohl sie in politischer Beziehung höchst wichtig sind und auch dazu verleiten, Ungarn und Kroatien für eine als Ganzes ftaatlich organisirte Einheit zu halten. Daß dem nicht jo ift, wurde von uns ausführlich begründet.

Der Annahme, als wäre Ungarn und Kroatien Ein Staat, d. h. Kroatien eine Provinz Un-

garns, (die Anschauung, welche in Ungarn und Aroatien mitunter zu hören ist, daß Aroatien keine Provinz Ungarns, aber auch kein Staat sei, und daß es zwischen dem Staate und der Broving noch ein Tertium gibt, welches weder Staat noch Provinz ist, erscheint viel zu laienhaft, um auf dieselbe reflektiren zu sollen) steht schon der Umstand entgegen, daß der 1868er Ausgleich im Eingange ausbrücklich die pragmatisch e Santtion als Basis, auf welcher "die folgende Konvention" geschlossen wurde, bezeichnet. Dies wird auch im a. h. Restripte vom 29. Dezember 1870 betont, womit der König den kroas tischen Ausgleichslandtag schließend, demselben Seine h. Anerkennung besonders dafür ausspricht, "weil durch den mit Unserem Königreiche Ungarn auf Grund pragmatischen der Canttion... geschlossenen Ausgleich ... die ftaatsrechtlichen Berhältnisse zwischen diesem König= reiche und den Königreichen Kroatien, Slavonien und Dalmatien gesetzlich und dauerhaft geregelt werden." Deshalb betonten auch die Redner sowohl von der Majorität als Minorität in der Ausgleichsbebatte bes froatischen Landtages, daß der Ausgleich auf Basis der pragmatischen Sanktion vereinbart wurde, und daß die ersten vier Paras graphe blos eine Interpretation der pragmatischen Sanktion find. Das Lettere betonte namentlich Graf Janković von der Minorität und Žuvić von der Majorität, indem er gleichzeitig von den §§ 5—10 aufgezählten Angelegenheiten erklärte, daß dieselben "aus Gründen des gegenseitigen Nutens" Ungarn und Kroatien gemeinsam sein sollen.

Sobald es aber feststeht, daß die Verbindung Kroatiens mit Ungarn auf der pragmatischen Sanktion beruht, ist jeder Einsheitssstaat so fort ausgeschler sie heitsstaat so fort ausgeschlen geschlen Recht kann auf Kroatien angeswendet werden, was Prof. Jellinek (l. c. S. 237) von dem Verhältniß Ungarns zu Oesterreich sagt, nämlich: So zweiselhaft es vor dem Ausgleiche

sein mochte, ob nicht durch die wechselvollen hifto= rischen Ereignisse, welche sich vor und seit dem Jahre 1723 vollzogen hatten, die Souveränetät Ungarns zu Gunften der Gesammtmonarchie aufgehoben war, so ist durch die rückhaltlose Anerkennung derselben durch die Sanktion der Beschlüsse des Reichstages von 1865/7, durch die ausschließliche Herleitung aller Verpflichtungen Ungarns zu den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern aus der pragmatischen Sanktion jeder Deduktion aus staatsrechtlichen Akten, welche zwischen 1723—1865 vorgenommen wurden, zu Ungunsten der Souveränetät Ungarns die Spite genommen, und auch die pragmatische Sanktion · darf nur in dem Sinne interpretirt werden, ihr durch das ungarische Ausgleichsgesetz beigelegt worden ift."

Man braucht hier nur einigemal statt Desterreich Ungarn, und statt Ungarn Kroatien zu lesen, und die Worte passen ganz auf das Verhältniß Kroatiens zu Ungarn, weil auch dieses nur im Sinne der im § 1—4 authentisch interpretirten pragmatischen Sanktion, und sodann im Sinne jener im § 5-10 tarativ aufgezählten, aber de lege lata erst durch "diese Konvention" (§ 5) als gemeinsam erklärten Angelegenheiten gedeutet wer-Allcs, was früher geschah, hat seine den darf. Kraft verloren, insoweit es mit dem Inhalte des Ausgleichsvertrages im Widerspruche steht, gerade so wie zwischen Ungarn und Oesterreich, und wird dies zum Ueberflusse auch ausbrücklich in §§ 68. 69 bestimmt.

Da nun sowohl die authentische Interpretation der pragmatischen Sanktion im § 1—4, als auch der sonstige Inhalt des ungarisch kroatischen Bundes durch Bertrag beider Theile in vollständig paritätischer Weise festgestellt wurde, so erscheint das gesammte Verhältniß Kroatiens zu Ungarn als ein auf Bertrag beruhendes, gerade so wie jenes der Länder der ungarischen Krone zu Oesterreich. Damit aber ist Alles gesagt.

Der Umftand, daß der Rreis der ungarischtroatischen Angelegenheiten ein viel weiterer ift, als jener der öfterreichisch-ungarischen, kann an der rechtlichen Natur des Berhältnisses gar nichts ändern, nachdem es ja allseits anerkannt wird, daß die Souveranetät auch als nudum jus bestehen kann, b. h. daß die Gemeinschaft auch alle staatlichen Angelegenheiten umfassen kann, ohne daß juriftisch aus zwei Staaten Einer geworden ware. Wie kommt es aber bann — wird Jemand - daß trot allem Kroatien für eine ungarische Provinz gehalten werden konnte noch vielfach gehalten wird? Diese Frage kann nur so beantwortet werben, daß die auswärtigen Bublizisten über das Thatsächliche des Berhälts niffes nicht informirt find, um einen richtigen Ausspruch über die rechtliche Ratur desselben machen zu können, die ungarischen wieder sich mit demselben entweder gar nicht befaßt haben, ober a priori von einem Einheitsstaate Ungarn, beffen Proving Rroatien ift, ausgegangen sind, oder fich schließlich um die Theorie von den Staatenverbindungen nicht gefümmert haben.

In meinem, im vorigen Jahre veröffentlichten Briefwechsel mit Prof. Jellinet habe ich es versucht, das auswärtige gelehrte Publikum über die rechtliche Ratur bes ungarisch-froatischen Berhältnisses zu orientiren, und ich kann mit dem Bersu. e zufrieden sein, nachdem, wie schon erwähnt wurde, selbst Prof. Jellinek; welcher mir schon früher erklärt: "und es ist nicht un= möglich, daß ich bei der Kraft vieler Ihrer Argumente meinen bisherigen Standpunkt verlaffen werde" — schließlich zugesteht, ich hätte nach= gewiesen, "daß nur im Sinne einer Realunion diefes Berhältniß geklärt werden kann", daß "vor dem modernen Staatsrechte die Stellung Kroa: tiens zu Ungarn nur im Sinne eines Bundes sclbstständiger Staaten widerspruchslos zu deuten ist" — und daß jeder andere rechtliche Standpunkt "zu unlösbaren — nicht nur theoretischen Widersprüchen und Konflitten führen würde."



Professor Jellinekt waren noch einige Außer Fachgelehrten so freundlich mir ihre Ansicht meine Ausführungen zukommen zu lassen, und ich glaube weder eine Indistretion zu begehen noch unbescheiden zu handeln, wenn ich dieselben aller Kürze anführe, obwohl "einige derfelben" wie Professor Jellinet, dem ich dieselben mitge= theilt habe, fagt --- "allerdings sich fehr zurück altend äußern, was wohl auf der Konnexität der staatsrechtlichen mit der politischen Frage beruht."

Hermann Schulze Professor in Heidelberg, erklärt von meiner Schrift: "Dieselbe scheint mir, foweit ich in die Sache habe eindringen können, durchaus das Richtige getroffen haben. Ueberall zeigen Sie innige Vertrautheit mit der Geschichte und dem Staatsrechte Ihres Heimathlandes und bewegen sich auf den festen Grundlagen der alten und neuen Berträge. Alles, mas die Entwicklung des uns so nahestehenden öster= reichisch-ungarischen Staatenspstems betrifft, auch für uns Deutsche ein hohes Interesse."

Professor Franz Rasnarek in Krakau, welcher sclbst bas ungarisch-kroatische Verhältniß als eine Realunion zweier Staaten mit theilweisem Ueberwiegen zu Gunsten Ungarns erklärt hatte, schreibt: "Mit hohem Interesse habe ich Ihre treffliche Arbeit . . . gelesen, und sehe mich durch dieselbe in meiner bereits ausgesprochenen Ansicht, baß Ungarn und Peroatien eine Realunion bilden, bestärkt.

Professor A. Randa in Prag meint von meiner Schrift: "Sie haben gut gethan, blefetbe zu publi= ziren, manches unrichtige Urtheil

wird durch dieselbe berichtigt werden."

Professor Heinrich Rosin aus Freiburg i. B. schreibt: "Ich habe Ihre Schrift mit größtem Interesse gelesen und bin sehr geneigt, mich von Ihren Ausführungen für überzeugt zu halten."

Professor Filipp Zorn in Königsberg (Preußen) schreibt: "Ich habe Ihre Schrift mit großem Interesse und reicher Belehrung gelesen und unterschreibe Ihre staatsrechtliche Deduktion vollständig. Dasjenige, worauf juriftisch Alles ankommt, ift das (von Jellinet S. 59 selbst zugegebene) "Residuum" des Nicht ganz flar ist mir der finanziell. Bunkt geworden: Doch scheinen hiebei weniger juristische als politische Gesichtspunkte maßgebend zu sein. Ich bedaure aufrichtig, Ihr demnächst scheinendes kroatisches Werk wegen Unkenntniß der Sprache nicht studiren zu können: die Schärfe Ihrer Argumentation in der vorliegenden Brodure läßt für das große Werk eine bedeutsame staaterechtliche Leistung erwarten. Db bas bermalen so künstlich konstruirte, ungarisch kroatische Sozietätsverhältniß dauernd haltbar sein wird, ist mir allerdings recht fraglich geworden."

Ein französischer Gelehrter, welcher sich viel mit ungarischen Angelegenheiten befaßt, dessen Namen ich aber nicht nennen zu sollen glaube, schreibt mir: "Es scheint mir, soweit ich darüber zu urtheilen vermag, daß Sie mit Ihrer Beurtheilung des 1868er Ausgleichs in allen Punkten Ren Recht haben. Meinen Franden in Ungarn sage ich dies nicht, weil sie es schwerlich zugeben würden, und weil es ihnen passirt, daß sie sich im Begriffe des Rechtes irren, wenn es sich um Slaven handelt".

Professor Fr. Schuler von Liblon aus Czernowitz (früher in Hermannstadt in Siebenbürgen) erklärt meine Ausführungen "mit Theilnahme und vielfacher Zustimmung" gelesen zu haben.

Professor & Balma aus Rom schreibt: "Ich bedanke mich lebhaft für das werthvolle Geschenk und beglückwünsche Sie wegen der Gelehrsamkeit und der Schärfe der juristischen Analyse, mit welcher es geschrieben ist. Ich werde von ihrer Schrift viel Gebrauch machen bei der ersten Geslegenheit, wo ich mich von Neuem mit der österreichisch-ungarischen Verfassung zu befassen haben werde".

Dr. Ferdinand Lentner, Professor an den hösheren Militärfachbildungsanstatten und Privatdozent in Wien: "Wit besten Dank... und der vorsläufigen Versicherung meiner vollsten Zusstin mung zur entwickelten Rechtsanschauung."

Projessor Theodor Dautscher Rollesberg:...
"Auch neige ich mich in dieser Frage wohl Ihrer Auffassung zu, daß Kroatien für die nicht gemeinsamen Angelegenheisten ein Staat ist" — und zwar im Sinne seiner besondern Theorie ein souveräner Staat.

Der italienische Gelehrte Angelo de Gubernatis bezeichnet in seinem Werke: "La Hongrie politique et sociale" auf Scite 44 in der Anmerkung meine Schrift als eine "bedeutsame Broschüre, welche die Aufmerksamkeit der Staatsmänner Ungarns umsomehr verdient, als sich Professor Pliveric ausschließlich auf einen wissen-

schaftlichen Standpunkt ftellt."

Brof. Hiedermann aus Graz, welchen ich als einen Schriftsteller angeführt habe, der ungarisch-kroatische Verhältniß als einen Bundsstaat bezeichnet hat, schreibt: "Nachdem auch Sie mein literarischer Gegner geworden sind, wird dies für mich ein Beweggrund mehr sein, nach Been= digung dringlicherer Arbeiten . . . auf meine bestrittenen Anschauungen zurückzukommen. Uebrigens habe ich den bundesstaatlichen Charafter des Berhältnisses, in welchem Kroatien zu Ungarn steht, in meiner Abhandlung . . . blos auf Seite 20 berührt . . . und habe ich keinerlei Folgerungen daraus gezogen, noch diesen Gedanken sonst irgend= wie näher ausgeführt. Es ist mir daher nicht recht flar geworden, wie aus einer sozusagen per parenthesim gemachten Bemerkung eine Art Lehr= meinung, die ich dicssalls geäußert haben soll, deduzirt werden mochte. Jedenfalls werden die Ungarn mit dem Bundesstaatsgedanken sich noch immer eher befreunden, als mit der Realunion, welche die volle Parität und noch vieles Andere zur Boraussetzung hat. Möge Ihnen bei bem Kampfe, welcher in dieser Beziehung Ihrer mir in der That werthen Heimath bevorsteht, die Rolle des die schroffen Gegensätze durch seine Objektis vität versöhnenden Gelehrten beschieden sein."

Prof. Georg Mover in Tena schreibt: "Ich habe die Schrift mit großem Interesse gelesen und bin Ihnen für die dadurch erhaltene Belehrung sehr dankbar. Ein so komplizirtes und schwieriges staatserechtliches Verhältniß, wie das Kroatiens zu Ungarn, zu beurtheilen, ist für den Fernestehenden keine leichte Aus abe. Um so erfreulicher muß man es begrüßen, eine Darstellung desselben aus einer so f ach kundigen Feder, wie die Ihrige zu erhalten ..."

Das sind die mir aus der Fremde zugekom= menen außer Randa und De Gubernatis von laus ter Projessoren des Staatsrechtes, also von engeherstammenden Aeußerungen, ren Fachkollegen welche nur irgendwie sich über die Frage äußern. Aus Ungarn, obwohl ich mein Schriftchen wenn ich mich recht erinnere — allen Akades mien und einigen Universitätsprofessoren geschickt habe, sind mir nur zwei Antworten zugekommen, und beide — ablehnend. Die erste ist von Dr. Franz Nagy (einem gebürtigen Slavonier) Professor des Handels- und Wechselrechtes an der Universität in Klausenburg. In sich aber Nagy noch ein weiteres Stubium der Sache vorbehalten und erklärt hat, mit seinem Urtheile jedenfalls bis zum Erscheinen meines froatischen Kommentars zum Ausgleichsgesetze marten zu wollen, dürfte e, vorzeitig sein, sein vorläufiges Urtheil anzuführen.

Das zweite ungarische Urtheil ist jenes von Dr. Julius Kant, gegenwärtig Vizegouverneur der österreichisch ungarischen Bank und Professor der Nationalökonomie in Budapest, welches meine Aussführungen in höch st kategorichen welches meine Aussführungen in höch st kategorichen welches meine Aussführungen in höch st kategorich nämlich: "Um jedoch allensalsigen Wisverständnissen vorzubeugen, muß ich Ihnen, gechrtester Herr! sofort hinzufügen, daß ich weder die Resultate noch die Ausgangspunkte der Arbeit, und insbesondere jene Aussalgspunkte

nach Kroatien als Staat hingestellt erscheint, theile, ja entschieden für unrichtig halte, und zwar sowohl aus rechtshistorischem als auch vom dogmatisch wissenschaftlichen Standpunkte aus. treffs des 1868er Gesetzes . . . speziell kann ich Sie (auch als e in er jener Abgeordneten, die mit dabei maren, als dieses Gesetz geschaffen wurde, und da ich die leitenden Gedanken aller da= mals führenden Staatsmänner kenne und kannte Kaut war nämlich Abgeordneter, gehörte zur Deakpartei und stimmte als solcher auch für den Ausgleich) — versichern, daß es keinem Einzigen auch nur im Traume einfiel oder in den Sinn kam, Kroatien als Staat zu betrachten, als Staat zu behandeln, ober Staat konstituiren zu wollen; weil Jeder fühlte und wußte, daß dies ein schweres Bergehen gegen die Jutegrität, gegen die Einheit und die ganze Geschichte und Majestät des ungarischen Staates und ber h. Stefans= frone gewesen wäre!"

Eine kategorischere Ablehnung dürfte kaum möglich sein. Was die Stichhaltigkeit derselben betrifft, so möge man Art. 5 vor dem Nuntium und den historischen Theil unserer Ausführungen vergleis chen. Ich bemerke nur noch, daß die mit durchschossenen Lettern gedruckten Worte im Briefe Raut' von ihm selbst unterstrichen wurden. Was aber den dogmatisch-wissenschaftlichen Standpunkt meiner Ausführungen betrifft, so verweise ich auf das Urtheil der soeben erwähnten auswärtigen gelehrten. Auf jeden Fall wäre ich Herrn Kant fehr dankbar, wenn er mir angedeutet hätte, weldogmatisch-wissenschaftlichen Standpunkt er selbst für den richtigen hält, oder wenn er mir seine eigene etwa aufgestellte Theorie über Staatenverbindungen bekannt gegeben hätte. Der guten Sache mare dadurch ohne Zweifel viel mehr gedient g wesen, als durch seine allgemein gehaltene, gar keine sachlichen Gründe anführende und trotzdem so scharfe Ablehnung. Im Uebrigen möchten wir Herr Kaut fragen, woher er seine Behauptungen betreffs der Absicht der ungarischen Staats: manner schöpft. Wir wissen recht gut, daß es eine Richtung in ber Wiffenschaft gibt, welche den Berhandlungen der Parlamente, Ausschußberichten, Motiven u. dgl. eine große Wichtigkeit für die Auslegung von Gesetzen beilegt, aber wir wissen auch, daß der Bericht, sowohl der ungarischen als auch der froatischen Regnikokar-Deputation im Jahre 1868 gar feinen Anhaltspunkt zur Auslegung bes Ausgleichs enthält, und sich auf die rein äußerlichen Borgänge und auch hier ganz kurz beschränkt. Die Debatte im ungarischen Reichstage war eine gang furze und bietet keine wissenschaftliche Aus: beute. Herr Kaut wird hoffentlich nicht behaupten wollen, daß etwaige Privatäußerungen und subjektive Anschauungen, welche übrigens nirgends verzeichnet sind, für den Jurift en maßgebend sein sollen.

Es scheint uns überhaupt, daß Herr Kaut die Absicht mit der wissenschaftlichen Erkenntniß verwechselt, was absolut unzu-

lässig wäre.

3. Weine Aussührungen können vielleicht in einem oder dem andern Punkte angesochten, vielleicht auch widerlegt werden, aber soweit mir der gegenswärtige Stand der Wissenschaft bekannt ist, kann in der Hauptsache das Resultat derselben, daß nämlich Kroatien ein mit Ungarn verbunden er Staatist, nicht umgesstoßen werden.

Dies sieht man in Ungarn nicht ein und darum — die fortwährenden Konflikte, Mißhelligkeiten und Mißverständnisse. Mein sehr verehrter Gegner Prosessor Jellinek gibt zu, daß das ungarischstroatische Verhältniß "nur im Sinne eines Bundes selbsiständiger Staaten wider sinne eines Bundes selbsiständiger Staaten wider spruch alle so zu deuten ist" und daß jeder andere rechtliche Standpunkt "zu unlösbaren und Konflikten führen wärde". Dasselbe mit andern Worten beutet Prosessor Zorn au, indem es ihm "recht fraglich" geworden, ob das "dermalen so künstlich

konstruirte ungarisch-kroatische Sozialverhältniß — Prosessor Zorn verwirft nämlich den Begriff der Realunion — dauernd haltbar sein wird".

Wenn man bedenkt, daß das Berhältniß Kroatiens zu Ungarn auf Bertrag beruht, so gibt es in demselben Nichts, was einem auf Bertrag beruhenden Verhältnisse irgendwie widerstreitet. Das Majoritätsprinzip, welches für die Beschlüsse des gemeinsamen Reichstages gilt, war ja in allen historischen Staatenbunden anerkannt und findet auch in der Realunion der Gesammtmonarchie allerdings für vereinzelte Fälle — ftatt. Da aber die Kontrahenten, eben weil sie frei sind, ihr Berhältniß im Vertrage beftimmen können, wic es ihnen beliebt, so kann die Herrschaft des Majoritätsprinzipes ihren von einander rechtlich unabhängigen Charakter insolange nicht alteriren, als Beränderung bes Bertrages nur mit ihrer Zustimmung vorgenommen werden kann, wobei wir von der Ansicht Sendel's welcher auch eine durch Mehrheit zu bewerkstelligende Abänderung des Bertrags mit der Souveränität der einzelnen Staaten vereinbar erklärt, wenn weil eine solche nur — auf Grund einer im Bertrage erhaltenen Ermächtigung erfolgt gänzlich absehen.

Es wird in der Wissenschaft von mehreren Seiten hervorgehoben, daß in einem Bundesstaate nur das Zusammenwirken des Bundes und der Einzelstaaten "die Funktion des Staates in seiner Fülle ergibt". Andere sinden, daß dasselbe auch von einem dezentralisirten Einheitsstaate gilt, indem auch hier erst durch das Zusammenwirken der staatlichen mit den kommunalen (Selbstverwaltungs») Organen die Jdee des Staates voll zum Ausstrucke gelangt.

In dem einen aber wie in dem anderen Falle, im Bundesstaate sowohl als im dezentralisirten Einheitsstaate ist es die I de e de s S t a a t e s, welche das Ganze in seinen sämmtlichen Theilen beherrscht und durchdringt. Wenn wir nun fragen, worin sich die Idee des Staates, also die so oft

bei uns genannte Staatside e rechtlich manisfestirt, so gibt es nur Eine Antwort darauf.

"Der rechtliche Ausbruck hiefür nämlich die Einheitlichkeit des Staatsgedankens, sagt Haenel l. c., S. 241 die Rechtsmacht. des Gesammistaates, die gesonderten Funktionen seiner selbst und ber Gingelstaaten planmäßig zu vertheilen, jedem Mitgliede feine geordnete, mitwirkende Stellung im Gesammtorganismus an zuweisen, diese Vertheilung und diese Stellung mit der Anlage auf den einheitlichen Staatszweck hin unter den bestehenden, aber auch unter den wech= selnden politischen Voraussetzungen und Auffassungen in Ginklang zu setzen und zu erhal= ten . . . " und zwar durch ein Gesetz des Gesammtstaates. Ein anderer Gelehrter (H. Schulze's Lehrbuch I, S. 46) formulirt denselben Gedaufen in folgender Beise: "Die verfaffungemäßige Bertheilung der sonst einheitlich zusammengefaßten Staatskompetenz ift ein wesentliches Merkmal des Bundesstaates. Der Begriff der ein heitlichen Staatsgewalt wird aber da: durch gerettet, daß die Zentralgewalt und die Gewalten der Einzelstaaten nicht als fremdartige Bewalten von einander geschieden werden dürfen, fondern als Glieder einer und derselben Organis sation aufgefaßt werden mussen, welche eben im Bundesstaate ihre höhere Einheit finden. der immerhin denkbare Antagonismus zwischen der Zentralgewalt und den Gewalten der Einzel= staaten vermieden, damit die unbedingt nothwendige Einheit des Staatswillens gewahrt werde, muß im Konfliktsfalle die Entscheidung letzter Instanzber Zentralgewalt zugesprochen, ihr Wille als höchster in der bundesstaat lichen Organisation anerkannt werden."

Keines von beiden findet zwischen Ungarn und Kroatien statt, weil eben der ungarischekvoatische Bund kein Staat ist, sondern nur eine Gemeinsschaft zur Ausübung gewisser Hoheitsrechte. Staaten

find und bleiben nur Ungarn und Kroatien. Die ungarisch-kroatische Bundesgewalt hat weder die "Rechtsmacht", ihre eigenen und die Funktionen der beiden Länder zu ordnen, zu ändern u. s. w.; im Gegentheil werben ihre Funktionen durch einen Vertrag Ungarns und Kroatiens bestimmt; noch hat sie "im Konflittsfalle die Entscheidung letter Inftanz" — fie ist daher auch kein Staat, weil ihr der "rechtliche Ausbruck" für die "Ein= heitlichkeit des Staatsgedankens" fehlt. in langer Geistesarbeit entwickelte Rechtsbewußtfein ber modernen Bölfer sagt Profesor Gierke in Schmoller's Jahrbuch VII., 4. S., 72 — ist davon durchdrungen, daß es eine auf dem Rechtsgebiete höch ft e Verbandsgewalt über allen anderen Berbandsgewal= t en in jedem selbstständigen nationalen Lebens= treise geben muß. Es weist dieser höch ft en Bewalt bestimmte Aufgaben und Befugnisse zu. Der so konstituirten Rechtssphäre legt es die Qualität des Staatlichen bei. Aus Merkmalen der äußeren und inneren "Souveränetät" folgt ein Artunterschieb dieser staat= lichen Machtsphäre von jeder andern Machtsphäre. Denn mährend jede andere Machtsphäre einer von ihr formell unabhängigen Rechtsordnung unterworfen ist, kann die staatliche Macht= sphäre nur durch eine von ihr for= mellabhängige Rechtsorbnung beschränkt sein."

Nun ist aber die Machtsphäre der ungarischkroatischen "staatlichen Gemeinschaft" in ihrer Ges am m t h e i t auf den Bertrag Kroatiens mit Ungarn gewiesen, also einer von ihr formell unabhängigen Rechtsordnung unterworsen, hat somit nicht die Qualität des S t a a t l i ch e n, während Ungarn und Kroatien, weil sie ihr gegenseitiges Berhältniß durch einen Bertrag, also durch
ihren eigenen freien Willen, welchen jedes Land
sür sich in Form eines eigenen Landesgesetzes formulirte, geordnet haben, was auch der Inhalt des
Bertrags sein nöge, dennoch n u r d u r ch ei n e Von ihnen formell abhängige Rechtsordnung beschränkt — also Staaten, und zwar souveräne Staaten sind.

Aellerdings ist in jedem Bundesverhältniffe wie Prof. Zorn in den Annalen des deutschen Reichs 1884, S. 464 ausführt — die Fähigkeit beider Theile, sich ihre Kompetenzen zu bestimmen, "beschränkt". Die Bundesgewalt übt Hoheitsrechte und die Einzelstaaten üben Hoheitsrechte. Beide Gewalten sind demnach "beschränkt", also tha t= sächlich unfrei. Juristisch aber ist die Kähigkeit desjenigen Willens frei, welcher die Beschränkung gibt; dagegen kann von einer freien Fähigkeit der Willensbestim...ung bei demjenigen Faktor nicht gesprochen werden, dessen Wille durch den Willen einer andern Gewalt beschränkt wird." Denn "wer diese Grenzen — für die beiderseitige Thätigkeitssphäre — zieht, ist der souverane Faktor, wer sich dem Gebote zu fügen hat, kann es dars um nicht sein". (Zorn, Tübinger Zeitschrift 1881, S. 316, Anmerkung.) Was hier von dem Berhältnisse der Einzelstaaten eines Bundesstaates zur Bundesstaatsgewalt gesagt wurde, gilt selbstverständlich in noch viel höherem Maße von dem Verhältnisse verschiedener Kommunalverbände eines dezentralisirten Einheitsstaates zur Staatsgewalt. "Die Herrschaft des Staates über die Kommunal: verbände — sagt G. Meyer, Lehrbuch, 2. Aufl., S. 22 — ist eine unbeschränkte. Der Staat alle in hat zu bestimmen, welche Angelegenheiten er den Rommunalverbänden Provinzen u. s. w.) überlassen will. Er besitzt die Befugniß durch seine Besetze die Organisation derselben zu regeln".

Die Anwendung auf das ungarisch-kroatische Berhältniß liegt auf der Hand. Die so oft in der allerneuesten Zeit an Kroatien gestellte Forderung, es möge sich der ungarisch en Staats; den Staats; id en Staats id en Gtaats in dem recht lich en Vershältnisse beider Länder keine Begründung. "Nur im großen Sinne — wie Fischhof: Desterreich und die Bürgschasten seines Bestandes, S. 58

von Desterreich sagt — als Reich konstituirt kann es erstarken, mit mattherziger Aengstlichkeit als Staat geleitet, muß es verkummern untergehen" — Worte, welche nicht nur politischen, sondern vom positiverechtlis ch en Standpunkte das ungarisch kroatische Berhältniß vollständig illustriren. Jawohl, ein "Reich" — das Reich der h. Stefanstrone bilben Ungarn und Kroatien, aber "Reich" ist nicht dasselbe, was "Staat". Der Terminus "Reich" ist juristisch fixirter, und man kann insofern Reichstheilen sprechen, ohne daß dadurch von dem juriftisch en Wesen ber konkreten Bildung Etwas ausgesagt wird", man kann auch von einer Einheit solcher Staaten sprechen, aber dies ift nur ein "Ausdruck für die Thatsache, daß die vereinigten Staaten dem Auslande gegenüber politisch als eine Einheit gezählt werden. (S. G. Meher Grundzüge des norddeutschen Bundesrechtes S. 25 N. 1, Jellinef l. c. S. 251 u. A.) Und wenn auch in der Vergangenheit unter "Hungaria "ampliori significatu" ober Hungaria magna (Matthiae Bel. Compendium Hungariae geographicum S. 2-3) alle Länder des Stefans, frone verstanden wurden, so fiel es Niemand ein, dabei etwa an einen "Einheitsstaat" Ungarn zu denken. Hat ja schon der alte J.J. Moser (Compendium juris publici etc. 1742 S. 99) von Dalmatien, Kroatien, Slavonien u. s. w. gesagt: "Uebrigens sennd sie längst von vielen anderen Staaten als ein Souveraines beherrscht worden."

Und wenn unsere alten Gesetze z. B. G.-A. 10:1790 sagt "Hungaria nihilominus cum partibus adnexis sit regnum liberum etc. so kann dies im Deutschen wohl mit "freies Reich", aber nicht mit "freier Staat" übersetzt werden. Ungarn und seine partes adnexae waren niemals Ein Staat, wohl aber ein aus mehreren Staaten zusammengesetztes Reich in ganz ähnlicher Weise wie Deuschland, von welschem Stef. Pütter (Institutiones juris publici,

3. Aufl., 1782, S. 31) fagt: . . . Ideoque si omnia in unum collegeris, imperium Germaniest regnum divisum in plures respublicas plane diversas quae tamen adhuc unitae sunt in modum reipublicae compositae... Etiamsi vero omnes et singulae illae respublicae speciales, quaeque habeant jus publicum speciale, unum tamen nihilominus adhuc est jus publicum totius imperii germanici generale, modo pro natura et indole omnium rerum compositarum probe semper secernas, quae ad universum singulasve ejus partes spectant." Ebenso sagt Pacificus a Lipide (Notae etc. S. 357): Hinc Status, ut singuli in suis territoriis non distincta et ab universo Imperio separata, sed summae Reipublicae subordinata et subalterna Regna instituerunt, Status vero in universum et junctum spectati Imperium". (Bergl. hiezu Berböcz's Trip. II. Tit. 65, § 3, wo gesagt wird, daß zwischen Ungarn und Kroatien eine "distinctio regnorum" besteht, weil eben Kroatien weder ein subordinatum noch subalternum, sondern ein regnum war.) Auf S. 356 bezeichnet Pacificus diese einzelnen, deutschen Staaten als Germaniae provinciae, was auch bezüglich dereinzelnen Länder der ungarischen Krone geschah. Ebenso bezeichnet Bütter (S. 19) das Königreich Böhmen als eine "pars Germaniae" und sprichtauch auf S. 31 von den einzelnen Staaten als von "partes" u. s. w.

Man könnte also allenfalls von einer "Reichsidee" sämmtlicher Länder der ungarischen Krone
und weil es heute nur zwei r echt l ich in Betracht
kommende Länder, Ungarn und Kratien, gibt,
von einer "ungarisch-kroatischen Reichs idee" sprechen,
von einer solchen "Staatsideen Staat
nicht von einer solchen "Staatsiden Staat
nicht, wie es auch keinen ungarischen Staat
nicht, wie es auch keinen ungarischen Staat
von einer ungarischen Staatsidee Kroat ien
gegenüber nicht die Rede sein kann: es fehlt eben

zu einer solchen der oben erwähnte "rechtlich e Ausdruck" einer solchen.

Der das staatliche Leben Ungarns und Kroatiens beherrschende "Staatsgedanke" ift nicht der Gedanke eines Einheitsstaates, sondern die Idee, der Gedanke der "staatlichen Genoffenschaft" oder "ftaatlichen Gemeinschaft" beider. Diesen "Genoffenschaftsgebanken" haben unsere Borfahren in allen Nöthen und Gefahren bewahrt und gepflegt, als diesem Genossenschaftsgedanken entgegen unter Einwirkung des erwachten Nationalgefühls das Bestreben nach Errichtung eines, auch Kroatien in fich begreifenden Einheitsstaates Ungarn hervortrat, so entstand daraus allgemeine Verwir= Diese Lehre der Geschichte muß beherzigt werden, wie dies J. Dubs (l. c. Il S. 265) seinem Baterlande anräth, indem er von den drei schweizerischen Nationalitäten sagt : Sie werden nur Eins sein und bleiben als freie staatliche Genossen. Mit dem Momente, wo die eine dieser Nationas litäten kraft ihrer numerischen Mehrheit auf die drücken wollte, wurde ein innerer Berandere setzungsprozeß beginnen, ein Rückstreben der ein: zelnen Nationalitäten zu ben natürlichen Centren, dem unter begünftigenden äußeren Berumständungen auch der äußere Zersetzungsprozeß nachfolgen würde . . . Einzig der Gedanke der freien staatlichen Genoffenschaft bewahrt uns vor dieser Ge-Dieser Gedanke ist barum nicht nur die fahr. Essenz, sondern auch eine Garantie des Bestandes unserer Nationalität." Und was Baron Adrian (bei Fischhof l. c. S. 83) im Jahre 1850 von Desterreich sagte, das gilt im vollen Dage Ungarn und Kroatien: Die Zentralisation ist . . . antihistorisch und revolutionär; sie wird, wenn sie gelingen sollte, nicht einen öfterreichischen (lies: ungarischen) Patriotismus, wohl aber einen allgemeinen politischen Indifferentismus erzeugen, mobei Jeder sich gewöhnen wird, den Staat als etwas Fremdes, ihm ferne Stehendes zu betrachten ; im Falle ihres Mißlingens aber wird der Bersuch ben Staat zersprengen."

Es ist wohl wahr, daß ein großer Staat seinen Staatsbürgern so manche Vortheile bietet, welch: im kleinen Staate nicht möglich sind. "Das aber -- sagt wieder Dubs (S. 266) was der Große staat nie geben kann . . . das ist das süße Gefühleiner fleinen Heimat, wo m n selbst Meister ist, selbst verwaltet, selbst sich einrichtet nach seinem Belieben, das kleine eigene kontonale Schweizerhäuschen, das freundlicher und heimeliger ist, als der große Palast, schmücke man ihn noch so prächtig aus. Hier sind wir aufgewachsen, hier kennen wir einander, hier finden wir die näheren Genossen in Sprache, und Arbeit, hier können wir uns nach Belieben bald zanken, bald verständigen; hier können wir die Männer nach unserem Vertrauen wählen . . . Das sind Dinge, die vom Großstaat nicht zu ersetzen sind, weil sie mit im Gemüthe haften und durch keinerlei Interessen=Aequivalente oder abstrakte Rechte und Freiheiten aufgewogen werden fönnen. Und wenn man glaubt, durch Beseitigung Kantone und ihrer Besonderheiten ein großes stärkeres Vaterland zu gewinnen, dann viel fräftiger erblühen werde, so täuscht man fich abermals," denn (S. 267) "man verändert seine historische Grundlage nicht ungestraft, unsere historische Basis ist einmal nicht die Ginheit, sondern der Gedanke der freien staatlichen Genossenschaft."

Und wenn Baron Joseph v. Eötvös, welchen Fischhof als den tiesten politischen Desterreichs bezeichnet (l. c. S. 57), von dem zentralistischen Oesterreich sagt: "Den Begriff, welchen I Millionen mit dem Worte Vater land verbinden, so irrig oder veraltet er auch sein möge, vermag keine Macht und kein Raisonnement plötzlich umzuändern, und dieser Begriff ist — vielleicht das einzige Erzherzogthum Desterreich ausgenommen — nicht mit dem gesammten Reiche, sondern mit der einzelnen Provinz verknüpft," so ist dies derselbe Gedanke, welchen Dubs von der Schweiz aussihrt, aber ebenso wahr nicht nur

vom zentralistischen Desterreich, sondern auch von Ungarn-Kroatien, weil es auch für diese beiden Länder richtig ist, was Fischhof (S. 58), schreibt: "Es ist ebenso kleinlich, wie unheilvoll Desterreich als Einheitsstraßt aat aufzufassen; die österreichische Monarchie war nie, und ist auch jetzt nicht ein Staat, sondern nach Schuselka's treffender Bezeichnung "ein Reich von Reichen, ein Thron von Thronen, eine Krone von Kronen."

In seinen 1861er Adressen hat der ungarische Reichstag anertannt: "Krontien besitzt sein eigenes Territorium, es nimmt eine gesonderte Stellung ein und war nie mals in Ungarn verleibt, sondern es stand in einem Verbande zu uns, es war unser Gefährte," während die zweite Adresse sagt: Auch wollten die 1848er. Gesetze Kroatien nicht in Ungarn einverleiben, son= dern wünschten es für ein Sozialland mit besonderer Stellung und eigenem Lerritorium anzusehen, welche Ideen in §. 59 des 1868er Ausgleichs kodifizirt sind. Wenn das richtig ist, so ist auch Ungarn-Kroatien kein Staat, sondern nur Reich, bestehend aus zwei Staaten. Und wenn Fischhof (l. c. S. 107 Anm.) darauf aufmerksam macht, daß im Manifeste Kaiser Franz I. nicht vom Staate, sondern vou den Staaten Desterreichs gesprochen wird, so gilt dasselbe auch Arvatien und Ungarn, wo neben Ungarn regelmäßig die partes adnexae ober regna adnexa, d. h. verbundene (Reichs)Theile, oder ver= bundene Staaten erwähnt werden, demgemäß auch Thomka=Szaszky (Introductio in orbis antiqui et hodierni geographiam 2. Aufl. S. 628) den gemeinsamen ungarisch-kroatischen Reichstag "universalia regnorum conjunctorum . . . comitia nennt. Daß er den kroatischen Landtag als mitia provincialia" bezeichnet, hat keine Bedeutung, denn so wird (S. 613) auch der Siebenbürgische Landtag genannt, obwohl er selbst (S. 568) sagt, daß Siebenbürgen eine regio mar, "regi soli obstricta." Die Bezeichnung "Staat" ist somit nicht nur für die österreichische Mo-

narchie (Fischhof S. 107) sondern auch für "revolutionär im schlimmsten Ungarn Kroatien Sinne des Wortes, da sie sich nicht nur die Geschichte, sondern auch gegen das innerste Wesen Desterreichs, (respettive Ungarn-Aroatiens) auflehnt." Deswegen hat das Nuntium Recht, wenn es fagt, daß "jede gemeinsame Exekutive gegen die staatliche Gemeinschaft handeln und sich mit ber Geschichte und bem Grundgesetze in Widerspruch setzen würde, welche nicht forgfältig die Bedingungen des Ausgleichsgesetzes beachten und behüten, welche die politisch e Individualität Aroatiens... dieser zweiten Grundfäule, auf der feit Jahrhunberten bis auf den heutigen Tag das Verhältniß zwischen dem Königreich Ungaru und dem Königreich Kroatien-Slavonien-Dalmatien beruht, nicht sorgfältig hüten würde."

So lange man aber Ungarn-Kroatien (Fischhof S. 107) jeinem Weser und seiner Geschichte entgegen als einen Einheitsstaat und deffen Kronländer als Staatstheile, als Provinzen betrachtet, so lange ist jene Grundsäule, jene "politische Individualität" Kroatiens nicht gesichert. Erft wenn man dahin gelangt fein wird, Ungarn-Kroatien "als ein Reich," Ungarn aber und Kroatien als zwei zum Reiche verbundene Staaten zu betrachten und zu behandeln, erst bann kann und wird Friede und Eintrach in die Beziehungen der beiden Länder einziehen. Und es ist nicht nur — wie die Erfahrung lehrt — ein gefährliches, sondern wie Fischhof (S. 111) sagt "ein ebenso vermessenes als vergebliches Unternehmen, mit menschlichen Satzungen den Gesetzen der Natur fich entgegenzustellen. Desterreich (Ungarn-Kroatien) ist nicht e in Staatskörper, sondern ein System von Staatskörpern, deren jeder sich um seine eigene Nicht diese Sonderbewegungen zu Achse breht. ftören, ift die Aufgabe der öfterreichischen (ungarischen) Regierung, sondern dahin zu wirken, daß alle biese Staatskörper ihren gemeinsamen politischen Schwerpunkt im Reiche finden und unbeschadet ihrer Eigenbewegung, sich auch planetarisch um Diesen als ihren gemeinschaftlichen Anziehungspunkt Die Schweiz wandelt die ihr von der bewegen. Natur vorgezeichnete Bahn — und gedeiht. Folgen auch wir den Geboten der Natur und Oesterreich (Ungarn) wird nicht minder erstarken. die Zentralisation macht die Bölker zentrifugal, man dezentralisire Desterreich (resp. man halte den Ausgleich punklich ein) und fie werden zentripetal." In dieser Beziehung erklärte im 1848er öfterreichischen Reichsrathe Smolka, gegenwärtig Präsident des österreischen Reichsrathes: Lasset uns Bolen und Cechen sein, und wir werden gutte Desterreicher werden; aber Ihr wollt uns gewaltfam zu guten Desterreichern machen, und wir bleiben Bolen und Cechen." (Fischhof S. 143.)

Alles was Fschhof mit vieler Wärme von der Bergangenheit Oesterreichs spricht, gilt von Ungarn-Kroatien auch von der Gegenwart, de lege lata. Wan braucht blos — den Ausgleich strenge einzuhalten, aber aufrichtig und optima side, oder wie Mohl Robert in seiner Studie über die Nationalitätenfrage sagt — "ohne Heinter ge din tersge dat er eien, welche im Großen keinen Ruten schaffen und doch Nißtrauen und Erbitterung

unterhalten".

Es wird gewiß nicht immer Alles glatt abslausen, aber es ann und muß gehen, sobald zwei Bölker, wie Ungarn und Kroatien, durch so viele Jahrhunderte aneinander gewiesen sind—immer aber nur unter der Boraussetzung, daß man den jahrhundertelangen Gedanken der freien staatslichen Genossenschaft hoch hält! "Und ist denn dieser Gedanke — fragt Dubs 1. c. II, S. 267—aus einem höheren menschlichen Gesichtspunkte betrachtet, nicht ebenso würdig und schön wie der Einheitsgedanke? Prüsen wir ganz unbefangen! Alle menschlichen Verbindungen und so auch die staatlichen streben schließlich nach einem und demsselben Ziele, durch die Einigung größere Kraft zu erlangen und sich damit die Möglichkeit der Ers

reichung höherer Biele zu sichern. Dies ift das Biel ber freien staatlichen Genoffenschaft, wie bas des Einheitsftaates. Allein sie gehen in den Wegen zum Ziel auseinander und die Natur hat das weislich eingerichtet, benn fie will nicht, daß wir Alle den gleichen Weg wandeln. Die Ginen gehen mehr aus von der höheren, einheitlichen Bwedbestimmung, der sie alles Andere unterordnen; sie kommen dadurch nothwendig zu einheitlichen Organisationen von oben herab, welche das gewünschte Biel auf dem fürzeften Bege zu erreichen trachten. Der einheitliche Zweck setz sich staatlich auch in einheitliche Souveranität um. Die kleinen höheren zurück Individualitäten treten vor der und verschwinden. — Die Anderen nehmen das gegen ihren Ausgangspunkt von diesem Individus ellen, sie streben zwar auch dem höheren allgemeinen Zwecke zu, indeß mit gleich zeitiger Wahrung ihrer Individualität; sie ordnen sich also jenem höheren Zwecke nicht absolut, soubern nur bedingt unter, nur insoweit als erihre Andividualität nicht erdrückt. Sie wollen darum nicht das einheitliche Diktat von oben, jenen fürzesten Weg zum gemeinsamen Biele, sondern die freie Einigung der verschiedenen Individualitäten. Nun ift aber diefer zweite Weg ein langer; man fommt gar selten rasch un's Ziel; ce liegen viele Schwierigkeiten auf diesem Bege, die zu besiegen sind, Egoismus, Unverstand und störrisches Wesen . . . Wer sich daher auf diesen Weg begibt, der muß sich mit viel Geduld, Mäßis gung und Opferwilligkeit waffnen und viel Glauben an sein Bolf und den endlichen Sieg des Guten in sich tragen. Der erstere fürzere Weg hat also ungemein große äußere Vorzüge und wo es ankommt, rasch ein einheitliches Resultat erlangen, da ist er ohneweiters vorzuziehen. Beber Despot hat daher seit alten Zeiten einheitlich organisirt. Dagegen ist ber längere Weg mehr der Wegder Freien... Ist auch der langsam auswärtsführende Pfad ranh, man wandelt ihn mit freien Genossen; werden mitunter einzelne Genossen lässig oder widerspänstig, so ermuntert und seuert man sich gegenseitig wieder an, tritt selbst ein Unglück oder Leiden ein, so bleibt der Horazische Trost, socios habuisse malorum. Wird aber mit vielen Mühen ein ersehntes Ziel wirklich erreicht, so ist es denn doch ganz etwas anderes, als das gleiche Resultat, das im Wege des Einsheitsdiktates erlangt ist; denn hier liegt ein Produkt der Ueberzeugung, eine eigene freie That vor, während bloße Fürsorge von oben, wie im Grunde die bloße Wohlthat von Außen, selbst bei erswünschter Erreichung des Resultats, eine entsnervende Wirkung hat."

So preist die Vorzüge eines aus mehreren Völkern zusammengesetzten Bundes vor dem Einsheitsstaate der schweizerische gelehrte Staatsmann, und gebe Gott, daß seine Worte in Ungarn und Kroatien Verständniß finden.

Selbstverständlich setzte er voraus (S. 270), daß "ber Bund für bas Gebeihen der Rantone und diese auf bas Gebeihen des Bundes Bedacht nehmen, wenn es gut geben foll" - was unfer Nuntium mit den Worten ausgedrückt hat, daß Kroatien die Pflege seiner materiellen Interessen "vertrauensvoll der gemeinsamen Regierung übertragen hat, gewiß nicht in der Absicht oder Befürchtung, daß die gemeinsame Regierung jene Interessen vernachlässigen oder das · materielle Wohl Ungarns mit größerer Liebe pflegen werde, als das Kroatiens Sla= und vonicne."

Mit welchen Gefühlen und Erwartungen die Majorität des kroatischen Landtages sür den 1868er Ausgleich eingetreten ist, das sagt uns der Berichtserstatter über die Ausgleichsvorlage, Janko Car: "Ich glaube an die Ehrlicht und, um es spziell zu sagen, an die Shrlichkeit der maghants nation — ich glaube an ihre Ueberzeugung, daß ebenso, wie wir ihrer bedürfen, sie auch unser bes

bürfen und daß wir nur als zu frieden e Gefährten in Gemeinschaft mit ihnen, ftark fie und wir, uns gegenseitig nütlich fein, toustitutionelle Leben erhalten und das Wohl des Baterlandes fördern können; ich glaube und bin davon überzeugt, daß Ungarn der Träger konftitutionellen Gebankens ist in der Monarchie und daß zum größten Theile die Berfaffung ber Monarchie von Ungarn erkämpft wurde; — und schließlich bin ich überzeugt, daß eine freundschaftliche und aufrichtige Ein tracht zwischen und Beiben vereint im staatsrechtlichen Berbande die fraftigste Abwehr sein wird gegen jene unsicht= bare Macht, welche um uns herum auch jetzt wie ein Gespenft im Dunkeln herumirrt und welches von der Art ift, daß nur aus einem Siege über dasselbe ein echtes und glückliches konstitutionelles Leben für die Bolter rftehen tann."

Daß aber auch dieser — gewiß begeisterte Verfechter des Ausgleichs in demselben nicht das höchste Glück für Kroatien sah, das sagt er unmittelbar barauf mit den Worten: "Ich behaupte nicht, daß ber in ber Vorlage umschriebene Bunand ein Mufter für die staatsrechtliche Stellung das höchste Glück unseres Baterlandes sei, welches nur benkbar ist - aber ich behaupte, dieser Zustand mit Berücksichtigung aller daß gegenwärtig nicht zu beseitigenden Umstände genug vortheilhaft ist und wesentlich nichts Anderes möglich ist." — Wenn es aber im Buche des Schicksals geschrieben sein sollte, daß die Karte Europas anders gestaltet werden sollte, "so wird — wie er es auch jetzt ist — mein sehnlichster Wunsch und Bestreben oder jenes meiner Rach= kommen, ihnen von mir in's Herz und in den Berstand gelegt fein: Gott gebe, daß unser Bater= land glücklich sei!"

Denselben Gedanken sprach R. Zlatarović, (das mals Hofrath der Statthalterei) aus: ..., und wahrslich, wenn uns die Zukunft Gelegenheit bieten wird, für unser Land ein Mehreres zu erlangen

und zu erkämpfen, als dies jetzt möglich ist, so wird es uns gewiß dazu an patriotischem Willen nicht ermangeln; ich din sogar überzeugt, daß dieser Ausgleich der erste Schritt in eine bessere politische Jukunst ist; weil er unsere Individualität und Nationalität sichert und der Zukunst nicht präsubaziren kann, welche vielleicht mehr Gutes bringen wird, als die Gegenwart uns dieten konnte. Der Ausgleich wird Mittellund vielleicht mehr Gutes bringen wird, als die Gegenwart uns dieten konnte. Der Ausgleich wird Mittellund ohne auf jenes zu verzichten, was eine günstigere Konstellation heute oder morgen mit sich bringen könnte.

Abg. Bischof Petrovic, sodann Bischof Soic und namentlich auch der Abg. Zuvić betonten ebenfalls die eventuelle Revision des Ausgleichs im Sinne der Erweiterung der froatischen Autonomie (Diarium S. 144, 154, 175, 190, 202) von der Minorität aber Zivković und Brlic (S. 146, 158). Und es ist bezeichnend, daß ein Mitglieb der Minorität in der Regnikolardeputation Jahre 1868, die edle Persönlichkeit des Grafen Julius Janković, an dessen echt unionistischer Gefinnung noch nie Jemand gezweifelt hat, gegen den Gedanken der Revision des Ausgleichs aufgetreten ift, und sich dagegen verwahrt hat, den Ausgleich "mente reservata" zu afzeptiren. Freis lich hat Graf Paufonia nicht einen solchen Ausgleich gewunger, wie die Deajorität, sondern gleich= zeitig die Nichtannahme der Majoritätsvorlage empfohlen. Der von ihm gewünschte Ausgleich hatte nach menschlicher Voraussicht dauerhaft, weil aufrichtig geschlossen sein sollen. "Weine Herren! sprach er — ich würde wünschen, daß die un= garische Vertretung auf unsere vielleicht weiter gehenden Forderungen, als die hier vorliegenden, sage: Das und jenes können wir Euch aus diesen oder jenen Gründen nicht zugestehen: non possumus. Dann, meine Herren, könnten wir uns beruhigen. Aber daß die kroatische Nation im Vor= hinein erklärt: wir brauchen nicht mehr, wir sind zufrieden; mehr zu fordern wäre nicht politisch und wäre vielleicht auch gefährlich, das finde ich gar nicht in Ordnung . . . Versucht es nur, aus diesem Landtage von dem ungarischen Landta e noch jene etlichen Rechte der Gesetzgebung, welche ich hier erwähnte, und jene Abänderungen, welche ich und die Vorredner meiner Partei betonten, zu verlangen, und Ihr werdet sehen, daß Ihr doch nicht Recht habt und daß die Magharen vielleicht doch den Wunsch der in diesem Landlage versams melten Nation erhören werden."

Ein großes Glück mare es, nicht nur für Kroatien, sondern auch für Ungarn gewesen, wenn man den Worten Janković' Gehör gegeben hätte. den von ihm vorgeschlagenen Berbesserungen hätte der Ausgleich gewiß alle damaligen Parteien zufrieden gestellt. Dies geschah aber nicht, und seither wurde sogar an dem, was der Ausgleich klar bündig bestimmt — z. B. Sprachenfrage, und Anstellung von Ungarn u. s. w. — in klein= licher Weise gemäkelt und deutelt. Die Folge war, daß sich bisher keine mit dem Ausgleiche aufrichtig zufriedene Partei bilden konnte, und wie es in dieser Beziehung mit der gegenwärtigen Regierungspartei bestellt ift, zeigen zur Genüge die von ihr aufgestellten Forderungen, welche als Minimum der politischen kroatischen Forderungen gelten.

Wenn wir dazu berufen wären und wenn die Ungarn auf derartige Vorschläge hören wollten, wir würden rathen, daß die bestehenden Differenzen zum Mindesten im Sinne unserer Erörterungen, welche das Minimum des recht lich en Inshaltes des Ausgleichs darstellen, erledigt werden, weil wir nach den in Ungarn vorherrschenden Dispositionen an eine Refonstruck in ktion desselben nicht zu denken wagen, obwohl man zugeben muß, daß ein befriedigtes und daher zustriedenes Kroatien für Ungarn ein mächtiger Bundesgenosse wäre. In Ungarn sühlt man auch das Unhaltbare der gegenwärtigen Zustände. Nicht nur in den ungarischen Blättern aller Parteien, sondern auch im Reichstage hört man sehr oft

welche dies betonen. Aber der Weg Stimmen. zur Besserung, den man einzuschlagen empfiehlt, ist ein solcher, daß er nicht im Einklange mit dem Geiste des Ausgleichs ist: Man verlanat nämlich eine mehr oder weniger umfangreiche Reduzirung der Rechte Kroatiens u. dgl., bedenkt aber nicht, daß dies ohne Einwilligung Rroatiens im rechtlichen Wege nicht ausführbar ist, und daß dieses Mittel zwischen den Jahren 1825—1848 angewendet, nicht zum Heile der ungarisch=froa= tischen Union gewesen ift. Man vergißt — von dem Einheits-Staats-Gedanken vollständig eingenommen - daß es noch ein anderes Mittel gibt, welches R. Ghyczy am 9. April 1867 angedeutet hat: die Erweiterung der Mechte Kroatiens, eine Idee, welche selbst von der froatischen, man könnte sagen, exzessiv unionsfreundlichen Landtags= Majorität im Jahre 1868 sehr entschieden betont wurde.

In Ungarn aber denkt man immer an das erstangeführte Mittel: den so oft behaupteten Einsheitsstaat Ungarn, dessen bloße Provinz Kroatien wäre, auch rechtlich zu begründen, und es ist somit kein Wunder, daß wir so vielen "Mißhelligsteiten" zwischen Ungarn und Kroatien begegnet sind. Die Praxis steht, so viel als es ihr nur möglich ist, auf diesem Standpunkte. Das Borsgehen der ungarischen Staatsmänner im Jahre 1868 wird heute als eine Verirrung, ja als ein bona side ersolgtes Preisgeben der Souveränetät Ungarns über Kroatien u. dgl. bezeichnet, und eine radikale Revision des Ausgleichs im Sinne des Einheitsstaates gefordert.

Diesen Anschauungen gegenüber halten wir Jenes entgegen, was J. Dubs (II. S. 270) von ähnlichen Stimmen in der Schweiz sagt: "Dasgegen halten wir es für grundfalsch, den Bund nur in der Richtung des Einheitsstaates fortentwickeln zu wollen. Dassche in tuns ein Irrthum der Geister in der neuesten Zeit zu sein. Die Begriffe Fortschritt und Einheit haben sich in vielen Köpfen identifizirt,

obgleich sie außerordentlich verschieden sind. Fortschritt und Fortentwicklung sind unerläßlich in allen Staatsformen, weil darin die Bewegung und das Leben liegt: aber der richtige Fortschritt ist nur der, welcher den Staatsgedanken festhält und demnach im Bundesstaate nur der, welcher nicht das eine Element auf Rosten des anderen entwickelt, sondern auf die gleichmäkige Stärfung beider Elemente Bedacht nimmt. Uns scheint die reie Uebereinstimmung einer freien Genossenschaft die denkbar höchste Errungenschaft zu sein, welche das Menschenleben zu tieten vermag, und daher diejenige Staatsform, welche zu solchen freien Uebereinstimmungen führt, die würdigste Staatsform der Freien. Unser Herzenswunsch ist daher — und damit schließen wir (wir audy!) Arbeit ab — daß die Schweiz (Ungaru-Aroatien) sich selbst treu bleibe; daß sie immer bleibe, was sie von jeher war, eine freie staatliche Genossenschaft, nicht nur der äußeren Form nach, sondern auch im Geiste und in Wahrheit, in gegenseitiger Liebe, Treue und Berträglichkeit und in steter Festhaltung auch höheren vaterländischen und menschlichen Lebens. ziele!"

Daß der ungarisch-kroatische Bund eine solche freie Genossenschaft der beiden Staaten war, das bezeugt uns die ganze Geschichte, und das führte auch R. Ghyczy in seiner schon mitgetheilten Rede ant 9. April 1867 aus; daß er aber auch eine solche ift, das haben unsere Ausführungen hoffentlich zur Genüge dargethan, denn jeder andere rechtliche Standpunkt muß "zu unlösbaren — nicht nur theoretischen — Widersprüchen und Ronfliften" führen. Zeigt sich im Laufe der Zeit das Bedürfniß einer Abanderung des bestehenden Zustandes, so soll diese wieder nur im Geiste der "freien staatlichen Gemeinschaft" geschehen, der "Bund zeitgemäßer gestaltet werden, denn es muß jeder sich eines un verfümmerten Lebens freuen können. Es bedarf im Bundesstaate mit anderen Worten eines gewissen Gleichgewichts

zwischen den beiden Souveränitäten." (Dubs Il. S. 31, 32.) Das "Allmachtsbewußtsein," welches sich mitunter in Ungarn regt, muß verschwinden. Solche Aeußerungen und Pläne wie jene im Art. 3 vor dem Nuntium angeführten, melche Fr. Befty in der öffentlichen Meinung Ungarns darüber vertritt, wie der Ausgleich radikal zu revidiren und den ungarisch-kroatischen Zwistigkeiten ein Ende zu machen wäre, muffen verftummen, die öffentliche Meinung muß darüber belehrt werden, der Ausgleich beide Theile bindet ohne Einwilligung beider nicht zu ändern "Betrachten wir es immerhin als die Hauptsache (sagt Dubs II, S. 254) einen andern Geift in Bolt und Behörden hineinzubringen, den Geift der Achtung des Rechts auch des Undern. Wäre dieser da, so könnte man sich fogar leicht auf manch gemeinsame Ginrichtung verftändigen, vor der man jest zurückschreckt, weil man fürchten muß, Hand und Arm zu verlieren, wenn man den Finger bietet."

Gelingt es, diesen Geist zu erwecken, so wird auch gegenseitiges Vertrauen entstehen und dann wird man aus Ungarn nicht Aeußerungen hören, welche das gegenwärtige Ausmaß der Rechte Kroatiens als die äußerste Grenze bezeichnen, man wird Kroatien gewiß so Manches gewähren, sobald es seine Interessen fordern werden, weil man dann die Macht und Kraft der "Gemeinschaft" nicht in der Schwächung, sondern in der Stärkung der Theile, also auch Kroatiens finden wird. diefer heilsame Geist und das belebende gegen= seitige Vertrauen endlich Platz greife, daß dort, wo keine staatliche Einheit besteht, die dieselbe vollkommen ersetzende — Einigkeit ein= treffe, das soll und muß jeder Ungar und jeder Kroate wünschen, dem es aufrichtig um Frieden und Glück seines eigenen Vaterlandes zu thun ist. Ratürlich müßten diesem Zustande a.f beiden Seiten so manche liebgewonnene Vorurtheile und Wahnvorstellungen zum Opfer fallen.

Daß dies geschehe, das zu bewirken ist eine geradezu patriotische Pflicht nicht nur aller ersteuchteten Staatsmänner, sondern — und zwar nicht in letzter, Linie — der Männer der Wänner der Wissen nicht in setzter, Linie — der Wänner irgendwo, so hier berufen sind, als Eklaireure ihren Nationen voranzugehen und die höchste Aufgabe der Wissenschaft: die Wahr he it denselben zu predigen, auf Grund welcher allein eine auf richt ig e Aus söhn ung zwischen Ungarn und Kroatien möglich ist. Das walte Gott!



In demselben Berlage erichien:

### Das rechtliche

# Verhältniß Kroatiens zu Alngarn.

Besprochen von

#### Dr. Georg Jellinek

Professor des Staatsrechtes an der f. t. Universität zu Wien

unid

#### Dr. Josef Pliverić

Professor des Staatsrechtes an der kgl. Frang-Josefs Universität zu Agram.

Mit einem Anhange:

## Die ungarisch-kroatischen Ausgkeichs-Verträge

enthaltend.

Groß Oftav 96 Seiten. Preis 80 fr. öfterr. Währ.

Druckerei Scholz & Berati, Agram.

| •        |   |  |  |  |
|----------|---|--|--|--|
|          |   |  |  |  |
|          |   |  |  |  |
|          | - |  |  |  |
|          |   |  |  |  |
| ţ        |   |  |  |  |
| <b>-</b> |   |  |  |  |
|          |   |  |  |  |
| <b>,</b> |   |  |  |  |
|          |   |  |  |  |
| <b>,</b> |   |  |  |  |
|          |   |  |  |  |
|          |   |  |  |  |
|          |   |  |  |  |



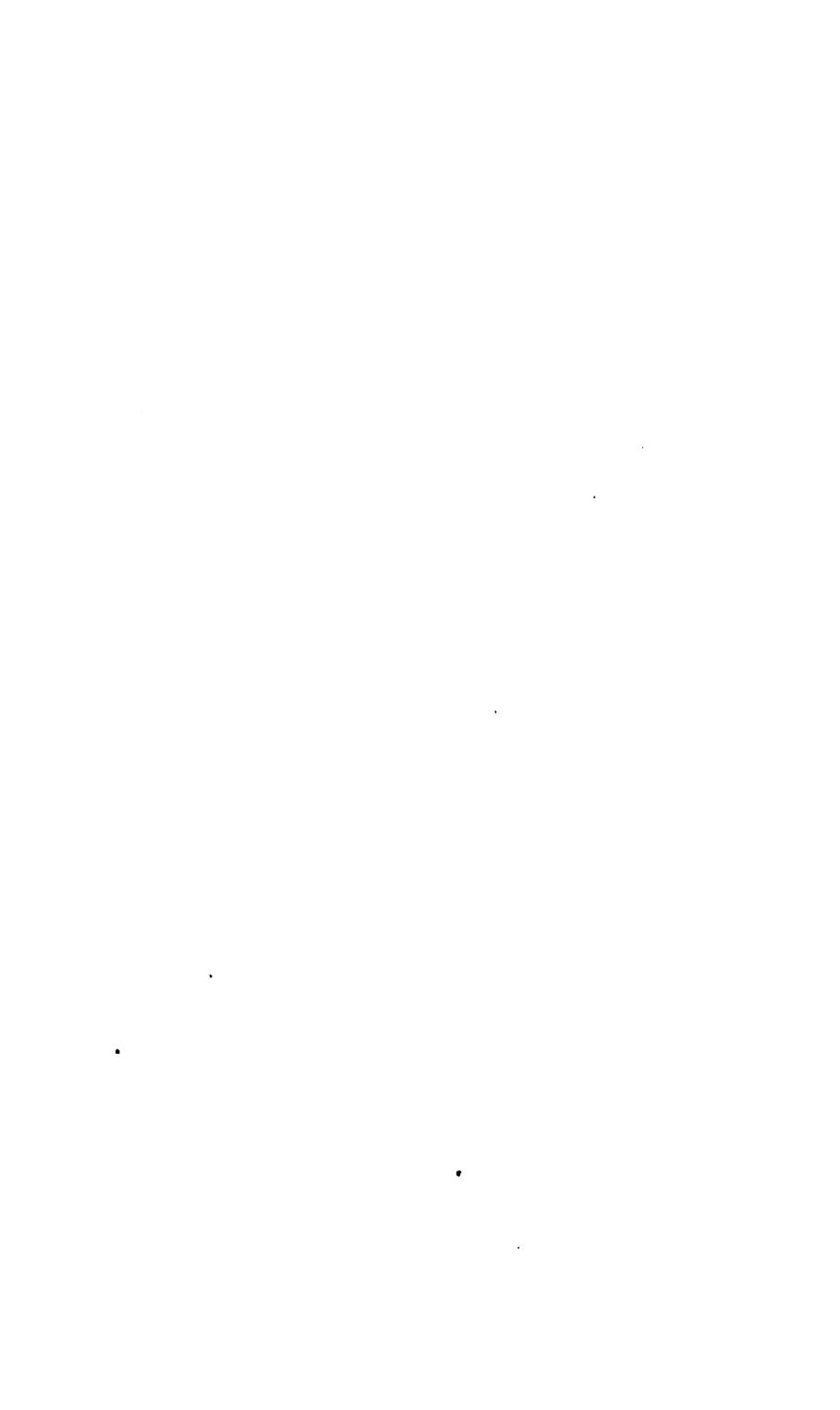



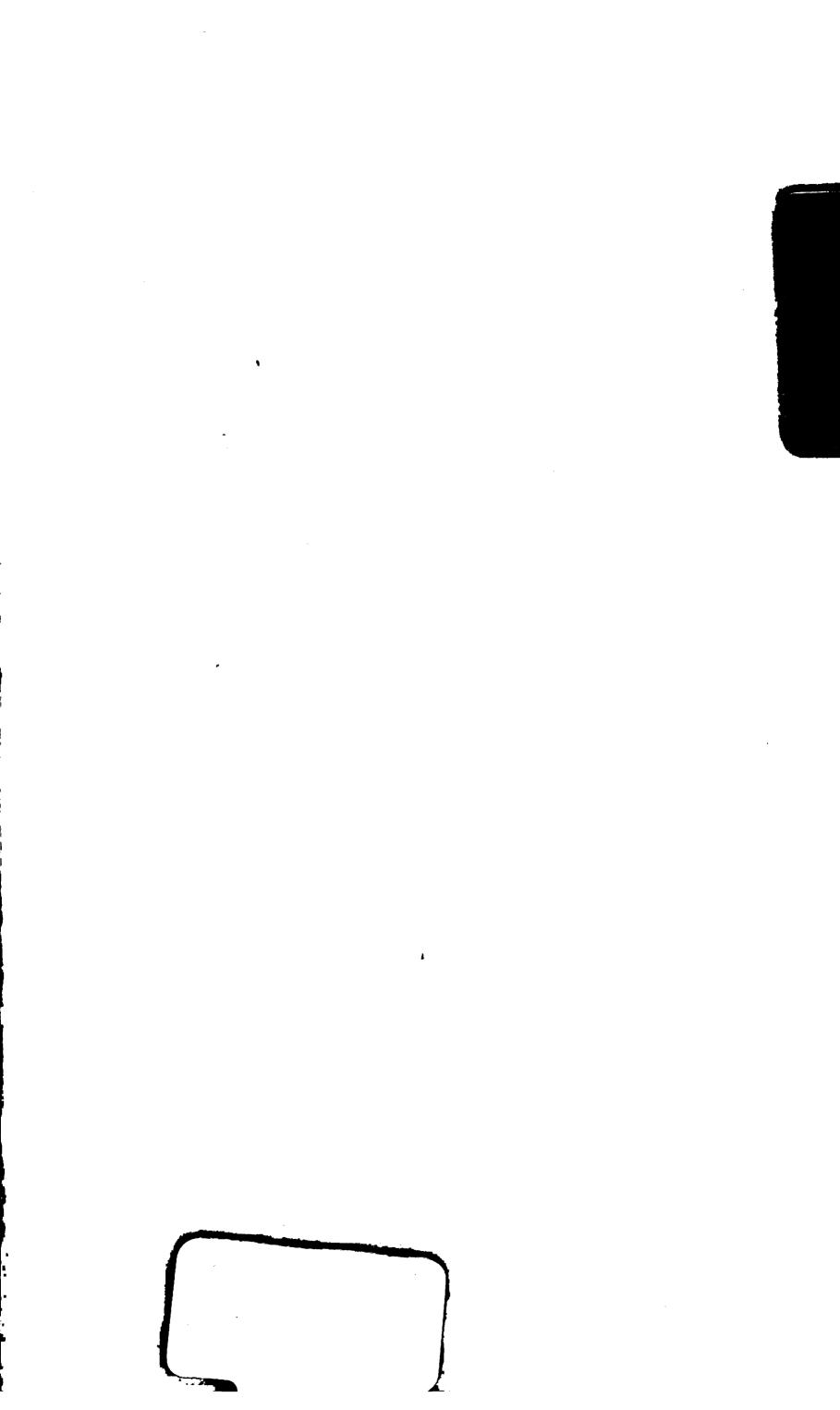